



The Library

SCHOOL OF THEOLOGY

AT CLAREMONT

WEST FOOTHILL AT COLLEGE AVENUE CLAREMONT, CALIFORNIA



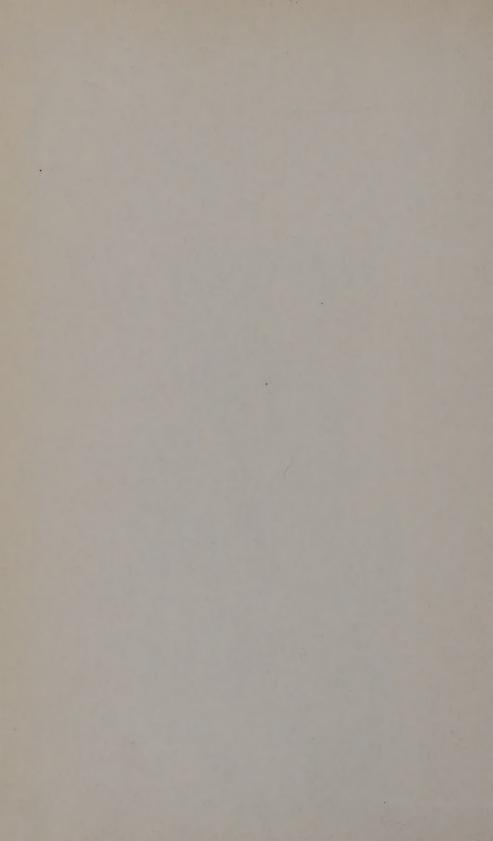

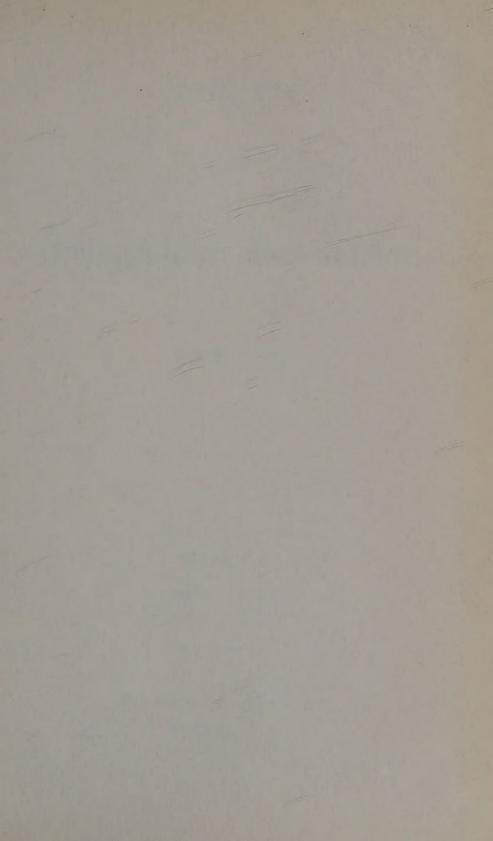

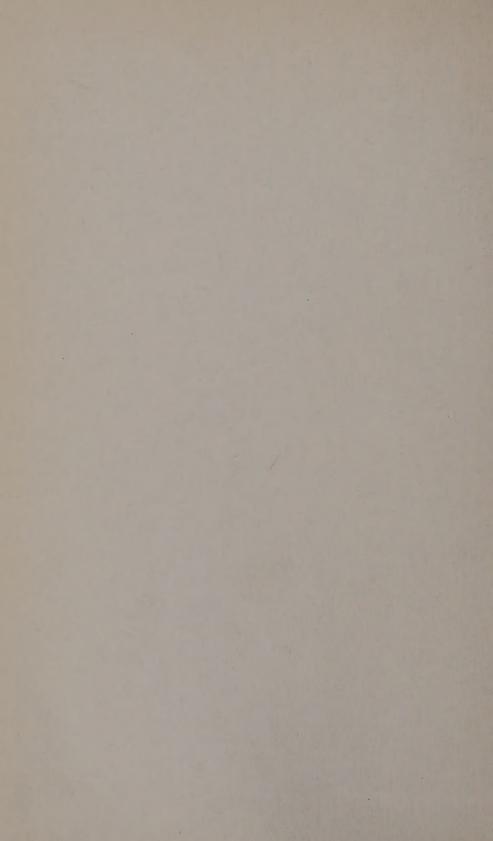

# Geschichte

der

# Evangelischen Bemeinschaft.

Von R. Jäckel.

Bweiter Band. 1850–1875.

Thomas & Mattill,
Cleveland, Ohio.
1895.

Antorifirt von der General Confereng; geprüft und empfohlen von der guftändigen Committee.

P

Theology Library

SCHOOL OF THEOLOGY

AT CLAREMONT

California

Entered according to Act of Congress, in the year 1895,
by Thomas & Mattill,
in the office of the Librarian of Congress, at Washington, D. C.

# Vorwort.

In diesem zweiten Band der Geschichte der Evangelischen Gemeinschaft nehmen wir hauptsächlich wahr, wie diese Gemeinschaft sich mit Bezug auf Zahl und Ausbreitung entwickelte und zugleich auch ihre Organisation vervollkommnete und also in ihrer äußerlichen kirchlichen Gestaltung an Festigkeit gewann.

Indem sich infolge dessen auch die Zahl der jährlichen Conferenzen beständig vermehrte und der Baum der Gemeinschaft sich also vielfältig verzweigte, so konnte man nicht mehr wohl die jährlichen Sitzungen dieser Körper näher beschreiben, wie dies im ersten Band geschehen ist.

Der "bischöfliche Regierungsplan," wie derselbe von dem sel. Stifter der Gemeinschaft, Jakob Albrecht, empfohlen, von Georg Miller während der Jahre 1812–15 ausgearbeitet, in der zweiten Auflage der Kirchenordnung 1817 publicirt und nachher bis zum Jahre 1843 ab und zu etwas modificirt wurde, war während der Perivde, über welche sich dieser Band der Geschichte erstreckt (1850–1875), in voller Operation; von 1859 an lieferten die Bischöfe alle vier Jahre ihr Gutachten oder Adresse über den Zustand des Werkes im Allgemeinen; die General-Confcrenz, als die constitutionelle Oberbehörde der Gemeinschaft, hielt ihre regelmäßigen Sigungen und erließ die nöthigen Gesetze und Anordnungen zur Betreibung des Werkes; in 1860 trat die revidirte Constitution der Missionsgesellschaft in Kraft, wodurch dem gesammten Missionswerk eine repräsentative Behörde als Central-Triebkraft zur Verwaltung dieses Werkes gegeben wurde; so wurde auch die Verwaltung des Druck- und Bücherwesens der Gemeinschaft der von der General-Conferenz in 1859 geschaffenen repräsentativen Publikationsbehörde anvertraut, welche die Gemeinschaft reichlich mit guter Literatur versorgt.

Infolge aller dieser Einrichtungen traten die jährlichen Conferenzen schnell in ihre normale Stellung zurück als lokale executive Körper, deren Verhandlungen sich fast ausschließlich auf die praktischen Angelegenheiten ihrer respectiven Conferenzdistrikte beziehen und auch darinnen der GeneralsConferenz untergeordnet sind. Reine jährliche Conferenz kann in irgend welcher Hinsicht eine Vormundschaft über eine andere führen, wie dies bei der "Destlichen Conferenz" von 1826 bis 1839 der Fall war (Bd. I.), und die Leitung des Werkes liegt nun hauptsächlich in den Händen der GeneralsConferenz und der von ihr angeordneten und ihr verantwortlichen Behörden,

3

mit den Bischöfen als Oberaussehern des Werkes in Zwischenzeit der Generals Conferenzen. Die Evangelische Gemeinschaft hat also mit Bezug auf ihre organisatorische Gestaltung die Kinderschuhe ausgezogen und ist auch ihrem Knabens und Jünglingsalter entwachsen und majorenn geworden.

Deswegen wird in diesem Band der Geschichte den Verhandlungen der General-Conferenz, der Allgemeinen Missionsbehörde 2c. und den Berichten der Bischöfe weit mehr Aufmerksamkeit gewidmet, als dies in früheren Zeiten geschehen konnte, ohne jedoch irgend welche wichtige Verhandlung einer jährlichen Conferenz zu ignoriren. Und ganz sachgemäß werden alle wichtigen Begebenheiten auf dem mehr geistlichen Gebiet der Gemeinschaft, z. B. Erweckungen, Lagerversammlungen, "Heiligungsbewegung" und dgl., welche Schlaglichter auf den inneren Lebensgang der Gemeinschaft werfen, vorgeführt und des Weiteren besprochen.

Leider wurde es auch aus historischen Gründen nöthig, von der Erscheinung des Unkrauts unter dem Weizen auf dem Evangelischen Felde Notiz zu nehmen, und die Verhandlungen, die dadurch nöthig wurden, zu verzeichnen. Ein kirchlicher Geschichtschreiber muß die wirklich Geschichtschreiber muß die wirklich Geschichtschreiber muß die wirklich wurdenstäßenach ihren Lichtz und Schattenseiten darstellen, andernfalls wird seine Darstellung eine Entstellung und insofern eine Unwarheit sein, die weit besser nicht geschrieben worden wäre. Nur wenn die Geschichte wahrheitszetren gegeben ist, können die Leser und die Nachkommen richtige und bessernde Lectionen aus derselben lernen. Ich nehme hier keinen Anstand zu sagen, daß ich in dieser oft unliedsamen Sache mich der gewissenhaftesten Treue und Unparteilichkeit bestissen und meine Ausstührungen auf officielle kirchliche Dokumente, gute Zeugnisse und persönliche Kenntniß gegründet babe.

Die Ausbreitung des Werkes nach Europa und der segensreiche Fortschritt desselben in jenem Welttheil, trot vieler Hindernisse und großen Widerstansdes, wird in einem besonderen Abschnitt beschrieben, und bildet derselbe eine sehr interessante Abtheilung, in welcher man sehr klar ersehen wird "die Wunder, die der Herr an den Menschenkindern thut."

Die Hochschulsache hat seit 1850 sehr stark auf das kirchliche Leben der Gemeinschaft eingewirkt und wird wohl in der Zukunft ein noch stärkerer Faktor in derselben werden und ihren Charakter helfen ausbilden; daher wurde es auch als zwecknäßig betrachtet, diese Sache separat und etwasumständlicher zu behandeln.

Ein sehr interessanter wie auch rührender und segensreicher Zug der Geschichte in diesem Bande ist der selige Heimgang so vieler Läter und Arbeiter in dem Werk des Herrn, die großentheils aus der früheren schweren

Pionierzeit stammten und "des Tages Last und Hige" lange getragen hatten. Ihr zuversichtliches und freudiges Zeugniß, daß sie "dem göttlichen Rus" nicht ungehorsam gewesen, daß sie "den ganzen Rath Gottes verkündigt" und "ihre Arbeit in dem Herrn nicht vergeblich gewesen sei," und sie nun hingingen, den Lohn und die Krone auß der Hand des Herrn zu empfangen, ist ihren Nachfolgern im Amte und ihrer Arbeit eine köstliche Hinterlassenschaft und große Ausmunterung. "Welcher Ende schauet an und folget ihrem Glauben nach."

Ich erlaube mir nun hier der Dankbarkeit meines Herzens Ausdruck zu geben, daß es mir durch Gottes Gnade vergönnt war, manche der alten Evangelischen Helden von 1835 bis 1850 persönlich kennen zu lernen und von 1850 bis 1875 mit nicht wenigen derselben auf vertrautem Fuße und in brüderlichem Verkehr gestanden zu haben. Diese Knechte Gottes waren allerdings keine Engel; aber als Männer Gottes und Diener des Herrn Jesu Christi und seiner Gemeinde sind sie "zwiesacher Ehre werth," deren Schuhe zu tragen unser einer kaum würdig ist. Ihre Ehrenkronen sind "voller Sterne," und sie "essen die Frucht ihrer Werke" in der triumphirenden Kirche.

Es erübrigt nun noch ein Wort mit Rücksicht auf den Styl, in welchem diese Geschichte geschrieben ist, zu sagen. Geschichte ist Prosa und nicht Poesie, obgleich in derselben zuweilen Begebenheiten und Wendungen stattsfinden, die poetische und selbst romantische Züge tragen. Das kirchliche Gebäude ist massiv und faktisch einfach. Es wäre daher weder guter Geschmack noch gute Analogie, wenn man sich bestreben würde, sprachlich die Bildhauerei an demselben zu versuchen, dessen Säulen mit Guirlanden zu umwinden und gleichsam ein rhetorisches Ziergebäude aus demselben zu machen. Ein bündiger Styl und eine compakte Darstellung der Thatsachen können hier nur entsprechend sein. Schöne Phantasien gehören in ein anderes Gebiet.

Und nun — nach vielen Monaten von schwierigem und ermüdendem Forschen und nervenanstrengender Arbeit — um so schwieriger wegen des großen Mangels an Hülfe und Rath, wie auch hinreichender Urkunden und Onellen, aber mit dem Bewußtsein, daß keine Mühe gescheut und keine Zeit gespart worden ist, um wirklich die Geschichte der Evangelischen Gemeinschaft, und wirklich die Geschichte der Evangelischen Genedichen, intelligenten Lesers, den Hermit dieselbe in die Hände des redlichen, intelligenten Lesers, den Hermit dieselbe in die Hände des redlichen, unvermeidlichen Mängel zur Erkenntniß und Erbanung in "rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit" dienen möge.

R. J.



# Inhaltsregister.

|                                                                             | seite    |                                                                  | 5eite      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|
| Borwor.t.                                                                   | 3-5      | Inhaltsregister                                                  | 7–10       |  |  |  |  |
| Fünste Periode—von 1850 bis 1860.                                           |          |                                                                  |            |  |  |  |  |
| Ausbreitung des Werkes über Länder und Meere.                               |          |                                                                  |            |  |  |  |  |
| (Sin Chukaliahn                                                             | 7.1      | Milhama han Milhamitin Canting                                   | 40         |  |  |  |  |
| Ein Jubeljahr Erbauung einer Albrechtskirche                                | 11 13    | Vildung der Wisconsin Conferenz                                  | 48         |  |  |  |  |
| Anregung zur Anlegung einer Beidenmis=                                      | T-0      | Statistik der Gemeinschaft 2c                                    | 51         |  |  |  |  |
| Finan                                                                       | 13       | Berichte von Bischof Sehbert Welche Besorgniß Bischof Sehbert um | 52         |  |  |  |  |
| Ein ungunftiges Zeichen                                                     | 14       | diese Zeit wegen der Gemeinschaft und                            |            |  |  |  |  |
| Einführung der englischen Sprache in der                                    | 11       | des Ministeriums hegte                                           | 53         |  |  |  |  |
| Westpennsplvanien Conferenz                                                 | 15       | Die beabsichtigte Heidenmission                                  | 53         |  |  |  |  |
| Softon-Maift und Softon- Malon!                                             | 16       | Joseph Trubh                                                     | 54         |  |  |  |  |
| Fortichritt des Werkes                                                      | 16       | Theilung der Illinois Conferenz                                  | 55         |  |  |  |  |
| Eine besonders segendreiche Lagerver-                                       |          | Wie Biichof Sepbert reifte, um biefe Con-                        |            |  |  |  |  |
| jammlung                                                                    | 18       | ferenzsitzung zu erreichen                                       | 55         |  |  |  |  |
| Biographie                                                                  | 19       | Wieder ein Siegesbericht von Bischof                             |            |  |  |  |  |
| Einheimische Missionen                                                      | 20       | Sepbert                                                          | 55         |  |  |  |  |
| "Mertwürdige Befehrung eines Greises".                                      | 20       | Bezüglich Kleidertracht                                          | 57         |  |  |  |  |
| Sitzung der zehnten General-Conferenz                                       | 21       | Die Heiligungssache in ber Gemein=                               |            |  |  |  |  |
| Verhandlung bezüglich der bischöflichen                                     |          | ichaft                                                           | 59         |  |  |  |  |
| Bersetungsgewalt                                                            | 23       | Eine verhängnifvolle Flugschrift                                 | 63         |  |  |  |  |
| Die sechsmonatliche Probezeit neuaufge-                                     | 0.4      | Wie Bischof Sepbert dadurch berührt                              | 0.0        |  |  |  |  |
| nommener Glieber                                                            | 24       | wirde.                                                           | 66         |  |  |  |  |
| Verlegung der Buchanstalt                                                   | 25       | Bas religiöse Blätter über diese Flug-                           | CPV        |  |  |  |  |
| Statistif der Gemeinschaft                                                  | 25       | schiegen Abhanish was Samuick Lange                              | 67         |  |  |  |  |
| Fortschritte bes Werkes                                                     | 26<br>26 | Seliger Abschied von Heinrich Langs                              | 67         |  |  |  |  |
| Ein beachtenswerther Beschluß ber Ohio                                      | 20       | Die erste Distriktversammlung in ber                             | 01         |  |  |  |  |
| Conferenz                                                                   | 26       | Ev. Gemeinschaft                                                 | 68         |  |  |  |  |
| Charafteristit des Samuel Baumgärtner.                                      | 27       | Anfang des Werfes in Kansas                                      | 70         |  |  |  |  |
| Ordnungsregeln für die Ginrichtung fat-                                     |          | Eine wichtige Conferenzverhandlung                               | 71         |  |  |  |  |
| echetischen Unterrichts                                                     | 28       | Seliger Heimgang eines ber ältesten Rei-                         |            |  |  |  |  |
| Ein fräftiges Wort von Bischof Sepbert                                      | 29       | seprediger                                                       | 75         |  |  |  |  |
| Jafob Riegel                                                                | 30       | Ein anderer Arbeiter heimgerufen                                 | 76         |  |  |  |  |
| Johannes Sensel                                                             | 31       | Siegreiche Fortschritte des Bekehrungs:                          |            |  |  |  |  |
| Wie man in 1853 in Wisconsin arbeitete.                                     | 32       | werfes                                                           | 77         |  |  |  |  |
| Wie man um diese Zeit in der Ohio                                           | 0.4      | Noch ein deutlicher Posaunenton von                              | 0.1        |  |  |  |  |
| Conferenz arbeitete                                                         | 34       | Bischof Sethert                                                  | 81         |  |  |  |  |
| Wie das Werk Gottes auf Milsord Bezirk                                      | 35       | Zweite Klage gegen Salomon Neit be-                              | 83         |  |  |  |  |
| in der Oftpenn. Conferenz aufledte<br>Weitere Anregungen zur Anlegung einer | 33       | Revision der Constitution der Missions-                          | 00         |  |  |  |  |
| Heidenmission                                                               | 36       | gesellschaft.                                                    | 84         |  |  |  |  |
| Ein Warnungsruf                                                             | 37       | Bildung ber Publifationsbehörde                                  | 85         |  |  |  |  |
| Das "Maine Geset"-Prohibition                                               | 39       | Wieberaufnahme von Abam Ettinger                                 | 86         |  |  |  |  |
| Heinrich Fischer                                                            | 40       | Erwählung von drei Bischöfen                                     | 87         |  |  |  |  |
| Christian S. Lintner                                                        | 42       | Gründung der Jowa Conferenz                                      | 88         |  |  |  |  |
| Georg Raag                                                                  | 43       | Bischof Joh. Sehbert's letter Brief                              | 89         |  |  |  |  |
| Missionseifer in der Juinois Conferenz.                                     | 43       | Ein großer Held in Israel fällt auf fei=                         |            |  |  |  |  |
| Heimgang von Joh. Chr. Spängler                                             | 44       | nem Posten. Bischof Joh. Sepbert                                 | 0.0        |  |  |  |  |
| Guter Bericht von Wisconsin Distrikt                                        | 45       | ftirbt selig in bem Herrn                                        | 90         |  |  |  |  |
| Ein Bericht des Br. Carl Hammer vom                                         | 40       | Lebensstige und Charafter bes Seligen.                           | 93         |  |  |  |  |
| Bert im Westen                                                              | 46       | 21/1/21                                                          | 102        |  |  |  |  |
| Die elste Sitzung der General-Confe-                                        | 10       |                                                                  | 102<br>103 |  |  |  |  |
| renz                                                                        | 46       | Statistik der Gemeinschaft in 1859                               | 100        |  |  |  |  |

## Semfte Periode-von 1860 bis 1875.

# Gute Organisation und schneller Fortschritt.

| Sette                                             | Sette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesellschaften 104                                | Das Gutachten der Bischöfe 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gute Wirfungen ber verbefferten Ginrich=          | Die Waisensache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tung bee Missionswerkes 104                       | Ueber den Zustand der Kirche 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die erste Jahresversammlung der Missis            | Einige wichtige neue Gesetze 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| onsgesellschaft und der Missionsbehör:            | Eine bedeutjame Beränderung 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                   | Ein anderes wichtiges Gesetz 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Seliger Heimgang von Br. Jakob Rehr. 107          | Besuch einer Delegation der B. M. Kirche. 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Merkwürdige Worte von Bischof Lang 107            | Die Antwort der General-Conferenz auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nothstand in Kansas 108                           | die Ansprache des Dr. Nast und die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Seliger Heimgang des Br. G. A. Blank. 109         | angeregte Vereinigungsfrage 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Neue Brufungen in Kansas 110                      | Ausschruch über den Mißbrauch des Ta=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fortschritte der Missionssache 111                | bats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Die Idee einer Mission in Californien             | Beamten=Wahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| entwickelt sich                                   | Statistif 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schreckliches Blutbad in Minnesota 113            | Einige Merkwürdigkeiten 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | Weitere Unruhen 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eine Zeit banger Sorgen in der Gemein-            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| schaft                                            | Die sog. Heiligungsbewegung 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wieder eine wichtige Millionspersamm:             | Reform der Lagerversammlungen 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| lung 117                                          | Vierte Klage gegen S. Neitz 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anreaungen zur Errichtung einer Wat-              | Bischof Joseph Lang geht ein zu seines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| fenanstalt                                        | herrn Freude 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fenanftalt                                        | Eine 10tägige Lagerversammlung nahe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| persamuluna                                       | Tamagua, Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Seliger Heimgang bes Joh. Kleinfelter 121         | Absalom B. Schäfer 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Eine sehr wichtige General=Conferenz 122          | Fortichritt der sog Heiligungsbewegung 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Das Gutachten der Bischöfe 122                    | Fortschritt der sog, Heiligungsbewegung. 194 Philipp Wagner. 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                   | Der Patriarch der Ev. Gemeinschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kritit der wöchentlichen Blätter 2c 124           | hallands fainan Rauf hisnisdan 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bericht über den Zustand des Bandes 125           | vollendet seinen Lauf hienieden 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Erwählung der Bischöfe                            | Schwierigkeiten mit bem englischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bildung von drei neuen Conferenzen 128            | Sitter 197 Cine merkwürdige Distrikt Lagerver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Erwählung allgemeiner Beamten 129                 | Eine merkwürdige Distrikt Lagerver=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Neue Missionen 130                                | f jammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Empfehlungen und neue Gejete 132                  | Die fünfzehnte General-Conferenz 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Die Waisensache                                   | Das bischöfliche Gutachten 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Statistif der Ev. Gemeinschaft 133                | Vorschlag zur Vereinigung der Ev. Ge=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fortschritt bes Missionswerkes 134                | meinschaft mit der B. MRirche 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Die Maisensache gewinnt greifhare                 | Gesinnungsausdruck der General-Confe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Die Waisensache gewinnt greifbare<br>Gestalt      | renz bezüglich geheimer Gesellschaften. 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Prita Stationing in has Paulas Canta.             | Ermählung den allasmainen Maamten 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ethe Stationitians in per wantas soules           | Erwählung der allgemeinen Beamten 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| renz                                              | Statistit der Ev. Gemeinschaft 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Westwarts                                         | Sine Union Heiligungs = Lagerversamm=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Eine Mission in Washington 139                    | lung bei Caston, Pa 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Heimgang von Br. Ludwig May 139                   | Die "Heilsfülle"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rückgang der Lagerversammlungen 140               | Allgemeine statistische Tabelle 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ein neuer Kampf wegen der Heiligungs-<br>lehre143 | Fortschritt des Missionswerkes 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| lebre143                                          | Warnungsstimmen 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gin alter Gegner ber evangelischen Beili=         | Eine Art Stockung des Werkes 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| gungslehre läßt fich wieder hören 145             | Abermalige Anregung der Heidenmission. 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eine bedeutungsvolle General-Conferenz. 147       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                   | Biveite Lagerversammlung zu Caston, Pa. 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dritte Klage wider Salomon Reit 148               | Die Heidenmission noch einmal 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Einstimmige Erklärung ber General=                | Christoph Jäckel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Conferenz über die Heiligungslehre 150            | Johannes B. Leib 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Woher stammt der Artikel über Heiligung           | Außerordentlich gesegnete Lagerversamm:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| in der Kirchenordnung und was lehr=               | lungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ten die Bäter diesbezüglich? 152                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                   | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die Sochiculfache in ber G                        | vangelischen Gemeinschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | The strain of th |
| Zived ber Hochschule 229                          | Die historische Entwicklung der Hochschuls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Divin our gray in min                             | factye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Die Svangelische Gemeinschaft in Guropa.

| ©                                                          | eite [ | Seite                                     |
|------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| Unbahnung der Deutschland Mission                          | 238    | "Brüdersaal der Ev. Gemeinschaft" 286     |
| Ein merkwürdiger Brief von Br. Kurg.                       | 238    | Eröffnung neuer Thüren 286                |
| Der politisch-sociale Sturm in Beutsch=                    | ~00    | Eine erfolgreiche Bittschrift 287         |
| land im Jahre 1848                                         | 241    | Beseisene Personen 287                    |
| Generalise When her harfallemen asistichen                 | %#1    |                                           |
| Zeugnisse über den verfallenen geistlichen                 | 040    | Ein neuer Mitarbeiter 287                 |
| Zustand Deutschlands                                       | 246    | Wirkungen des amerikanischen Bürger-      |
| Fernere anbahnende Entwickelungen                          | 254    | friegs 288                                |
| Die Beweggründe                                            | 256    | Ein trefflicher Mitarbeiter gewonnen 288  |
| Die officielle Bestimmung                                  | 256    | Br. Schnat's Wirken im Oberland 289       |
| Abreise des Br. Joh. C. Link                               | 258    | Schnat's Wirken in Stuttgart 289          |
| Die ersten Missionserfahrungen                             | 259    | Besuch des Br. Salomon Neitz 290          |
| Vorläufiges Wirken in Heffen = Darm=                       |        | Die erste öffentliche Feier des heiligen  |
| ftadt                                                      | 261    | Abendmahls                                |
| Uebersiedelung nach Stuttgart und weis                     |        | Direttor Paulus verläßt die Gemein=       |
| tere Entwickelungen                                        | 261    | schaft und wird deren heftiger Geg-       |
| Sendung eines zweiten Missionars durch                     | 201    | ner 291                                   |
| Sin Bananal Cantanana                                      | 060    |                                           |
| die General Conferenz                                      | 262    | Gründung des "Ev. Botschafters" 291       |
| Br. Nikolai's Reise nach seinem Arbeits=                   | 000    | Die erste Sonntagschule in Stuttgart 292  |
| feld.                                                      | 262    | Innerer und äußerer Fortschritt des       |
| Anfunft, Wirken und Verfolgung des Br.                     |        | Werkes in 1864                            |
| Nikolai in Lauterbach—Rücksehr nach                        |        | Ein bischoflicher Besuch 293              |
| Stuttgart                                                  | 263    | Warum organisiren?                        |
| Ein plötlich hereinbrechender Berfol-                      |        | Sendung des Br. Johannes Walz nach        |
| gungssturm                                                 | 264    | Europa 295                                |
| Nothstand in Württemberg.—Rrantheit                        |        | Erste Sitzung der Deutschland Confe-      |
| und seliger Beimgang ber Schwefter                         |        | reng296                                   |
| Lint.                                                      | 265    | Gine Beiffagung 297                       |
| Neue Verfolgung in Stuttgart.—Geseg-                       |        | Anfang in Reutlingen 297                  |
| neter Anfang des Werkes in Plochin-                        |        | Gesegneter Fortgang des Werkes nach       |
| can                                                        | 265    | Bischof Cicher's Besuch und der Orgas     |
| gen                                                        | 267    | nisation der Conferenz                    |
| Gine Brüfung                                               | 268    | Zweite Sitzung der Conferenz 300          |
|                                                            | 268    | Siegesberichte von andern Arbeitsfel-     |
| Eine gnädige Heimfuchung                                   | 269    |                                           |
| Br. Link's ferneres Wirfen                                 | 269    | Die dritte Capelle gesichert 303          |
| Reue Thüren eröffnen sich                                  | 0 00   |                                           |
| Ein Besessener geheiltSeliger Heiligen best weslehanischen | 269    |                                           |
| Selidet Beindand bes mestehnutichen                        | 020    | Die dritte Sitzung der Conferenz 303      |
| Bruders Gottlieb Müller                                    | 270    | Anfang in Kirchheim und andern            |
| Br. Link's Besuch in Amerika                               | 271    | Orten. 305                                |
| Fortsetzung der Missionsarbeit                             | 271    | Heimgang des Br. Sebastian Kurz 306       |
| Die "Geistliche Biole"                                     | 271    | Die vierte Conferenzsitzung 306           |
| Berfolgungsstürme und andere Brüfun-                       | 000    | Errichtung eines Gotteshauses in Reut-    |
| gen                                                        | 272    | lingen                                    |
| Wie der erste unserer in Deutschland an=                   |        | Ein Sonntagschulblatt                     |
| gestellten Prediger zum Predigen kam.                      | 274    | Himmelfahrtsfeste                         |
| Das erste Versammlungshaus und die                         |        | Die fünste Conferenzsitzung 308           |
| erste "Große Bersammlung"                                  | 276    | "Arieg und Ariegsgeschrei" 309            |
| Bedrängnisse des Br. Füßle                                 | 277    | Siege!310                                 |
| Rrieg in Stalien und sonstige Nöthen                       |        | Himmelfahrtsfest 311                      |
| und darauffolgende Betehrungen                             | 279    | Die sechste Conferenzsitzung 311          |
| Durch gute Gerüchte und boje Gerüchte.                     | 280    | Segenszeiten 312                          |
| Allianzversammlungen                                       | 281    | Berordnungen der General-Conferenz 313    |
| Weitere Erfahrungen                                        | 281    | Kämpfe und Segnungen 313                  |
| Rachricht vom Tod des Bischofs Sepbert.                    | 281    | Die siebente Conferenzsitzung 314         |
| Die erste Sonntagschule                                    | 282    | Gesegnete Distriktversammlung 315         |
| Miller's "Thätiges Chriftenthum"                           |        | Büthende Berfolgung 316                   |
| herausgegeben                                              | 282    | Eine segensreiche Allianzversammlung. 317 |
| Wiederholte Verfolgungsstürme                              | 282    | Die achte Sitzung ber Conferenz 318       |
| Seliger Heimgang der Schw. Wollpert                        | 283    | Erweckungszeiten 320                      |
|                                                            | 283    | Die neunte Sitzung der Conferenz 321      |
| Einige Predigerversetzungen                                | 284    | Die Missionen in Preußen und Sachsen. 321 |
| Br. Füßle's Arbeit im "Oberland"                           | 285    | Behnte Sitzung der Conferenz 322          |
| Ein vereitelter Bersuch in Bahern                          | 200    | Deplier Organia ver conferent             |

# Die Evangelische Gemeinschaft in der Schweiz.

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                             | Seite   Seite                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Anbahnung des Werkes in der Schweiz.                                          | 326 Anfang im Frutigthal 342                                                       |
| Br. Jakob Rächele's Wirken in der Schweiz.                                        | Gottlieb Dofer         343           328         Siege!         343                |
| Ausbreitung des Werkes                                                            | 330   Segenszeiten 344                                                             |
| Verfolgungsstürme                                                                 | 330   Himmelfahrtöfeft                                                             |
| Anfang in Zofingen und Umgegend<br>Distriktversammlung in Thun                    | 331 Aus Br. J. Walz's Berichten vom Werf<br>333 in der Schweiz                     |
| Anfang des Werfes im Simmenthal.—<br>Wunderbare Befehrungen                       | Sehr gesegnete Diftriktversammlung 347<br>334 Schauderhafte Mißhandlung eines Bru- |
| Beftige Berfolgung                                                                | 336   bers und Störung einer Bersammlung. 347                                      |
| Ein gweiter gerichtlicher Brozeß. Fortichritte bes guten Wertes. Anfang in Bafel. | 339       Fortgang bes Werkes im Berner Ober:         340       land               |
| Distrittversammlung                                                               | 342                                                                                |
| Dic Evangelische                                                                  | e Gemeinschaft im Elfaß.                                                           |
| Die ersten Anfänge<br>Der Capellen-Bauverein                                      | 350   Anfang in Colmar                                                             |
| Summarischer statistischer Bericht über b                                         | as Werk in Europa in 1875 354                                                      |
|                                                                                   |                                                                                    |
| Nebersichtliche Schlußworte                                                       | 356                                                                                |
|                                                                                   |                                                                                    |

# Geschichte der Evangelischen Gemeinschaft.

3 weiter Band.

## Fünfte Veriode, 1850-1860.

Ausbreitung des Werkes über Sander und Meere.

§ 1. Ein Jubeljahr.

"Eine wichtige Spoche für unsere Kirche ist das Jahr 1850," schrieb Br. Heinrich Bucks am 4. Januar desselben Jahres. Dieses Jahr war nicht nur das fünfzigste des neunzehnten Jahrhunderts, sondern auch das fün sig it e Jahr seit dem Ansang der Organisation der Evangelischen Gemeinschaft, somit auch die Uebergangszeit aus dem ersten in das zweite Halbejahrhundert ihres Bestehens—und die Evangelische Gemeinschaft hatte wohlt tausend Ursachen, dem Herrn ein Dankopfer zu bringen und dieses Jahr in

diesem Sinne zu einem Subeljabr zu machen.

Die erste Anregung hierzu gab der damalige, rastlos thätige Editor des "Christlichen Botschafters," Wilhelm W. Drwig, in der Rummer vom 1. Januar beffelben Jahres. In einem editoriclen Artikel, betitelt: "Die Evangelische Gemeinschaft fünfzig Jahre alt," erzählte er furz gefaßt, wie Gott ber Berr burch geringe Wertzeuge fo Großes für diese Gemeinschaft gethan habe. Er erklärte ferner die Stiftung, Erhal= tung, Ausbreitung und das Gedeihen der Gemeinschaft als "ein Werk Gottes in unfern Augen" und rief aus: "Der Herr hat Großes an uns gethan, deß find wir fröhlich!" Er zeigte dann, wie fehr zwedmäßig es fei, daß man in biefem Sahr ein Cheneger aufrichte und ausrufe: "Bis bierber bat uns ber Berr geholfen!" Run frage es sich aber auch: "Wie follen wir bem Herrn vergelten alle Wohlthat, die er an uns thut? Sollten wir nicht als bankbare Anerkennung der göttlichen Vorsehung unserem und unserer Väter Gott ein besonderes Dankopfer bringen und ein Chenczer errichten durch die Beranstaltung eines Dank- und Bettages und ber Darbringung besonderer Gaben und Beiträge zur Förderung des Werkes Gottes auf Erden? Sollte man nicht auch zugleich eine vereinigte Anstrengung machen zur allgemeinen Belebung der Gemeinschaft, sowie zur Erweiterung ihrer Grenzen und der innigeren Bereinigung in dem Band der brüderlichen Liebe?" Auch wies er darauf bin, wie schicklich es ware, in diesem Jahr mit ausländisch en Miffion en und bergleichen Unternehmungen einen Anfang zu machen.

Diese zeitgemäßen Winke fanden allgemeinen Beifall. Die Oftpennfplevanien Conferenz, welche ausgangs Februar tagte, stellte eine Committee an, bestehend aus den Predigern Michael F. Meeß, Friedrich Kröcker und

Wilhelm L. Reber, um diesbezügliche Beschlüsse vorzulegen. Die Committee unterbreitete hernach der Conferenz die folgenden Beschlüsse, und wurden

**—** 12 **—** 

dieselben angenommen:

"Da mit dem gegenwärtigen Jahr die erste Hälfte des ersten Jahrhunsderts der Evangelischen Gemeinschaft abschließt, und da der Herr dieselbe disher so reichlich gesegnet und trot allen Widerstandes ihre Grenzen erweitert und ihre Zahl vermehrt hat, so empsiehlt diese Conferenz allen unter ihrer Aufsicht stehenden Predigern und Gemeindegliedern, das gegenwärtige Jahr als ein Jubelsahr zu seiern und dem Höchsten ein besonderes Lobs und Danksopfer zu bringen durch Bevbachtung eines allgemeinen Danktages und Darbringung freiwilliger Beiträge zur Unterstützung unterschiedlicher religisier und wohlthätiger Zwecke; und sie hofft, daß alle Schwester-Conferenzen der Evangelischen Gemeinschaft Aehnliches verordnen und bestimmen werden.

Bur Erreichung dieses Zweckes empfiehlt die Committee das Folgende:

1. Daß unsere Bischöfe zu diesem Zweck einen Tag, etwa in der Mitte des nächsten October, bestimmen, und das umsomehr, als Jakob Alsbrecht, der Stifter unserer Semeinschaft, in demselben Monat A. D. 1796 sein Amt als Reiseprediger antrat.

- 2. Daß an dem erwähnten Danktage in allen Gemeinden unseres Conferenzdistrikts Bormittags 10 Uhr und Abends öffentlicher Gottesdienst gehalten werde. Zu diesem Zweck empsiehlt die Conferenz, daß alle reisensden und seßhaften Prediger an demselben Tage Morgens um die erwähnte Stunde predigen, und daß in solchen Gemeinden oder Classen, wo nicht gepredigt wird, eine Betstunde gehalten werde; deßgleichen auch am Abend jenes Tages.
- 3. Daß beides am Morgen und am Abend nach dem Sottesdienst eine Missionscollecte zur Unterstützung unfrer einheimischen Mission gehoben werde.
- 4. Daß an demselben Tage Subscriptionen von allen aufsichthabenden Predigern eröffnet werden, die bis zum Schlusse des Jahres offen sein sollen, und zwar zur Unterstützung folgender Zwecke:
- a. Bur Errichtung und Unterstützung folgender Kirchen: einer Kirche auf der Harrisburg Mission, einer Kirche auf der Philadelphia Mission und zur Abtragung der Schuld auf der Lancaster Kirche.
- b. Zur Errichtung einer Academie oder Lehranstalt für die Jugend innerhalb der Grenzen dieser Conferenz."

In der bald darauf tagenden Westpennsplvanien Conferenz wurden Jakob Bärber, Philipp Wagner, Wilhelm W. Orwig, Heinrich Rohland und Uriah Sberhart als Committee ernannt, um einen Bericht bezüglich dieser Jubelseier vorzulegen. Dieselbe brachte wesentlich denselben Bericht ein, jedoch mit dem Jusap, daß Eintausend Dollars zum Bau einer Kirche am Grabe des sel. Jakob Albrecht verwandt werden sollen.

Auch die New York Conferenz schloß sich dieser Bewegung durch geeignete Beschlüsse an und bestimmte die Verwendung der zu erhebenden Beiträge wie folgt: 1. für einheimische Missionen; 2. Missionen in Deutschland, falls solche angelegt würden; 3. für die bedrängten Missionsgemeinden in Albany und Rochester.

Die Ohio Conferenz stellte sich auch mit kräftigen Beschlüssen in die Reihe und bestimmte ihre Beiträge für folgende Zwecke: 1. zur Abtragung von Kirchenschulden auf bedrängten Missionen; 2. zur Besörderung des Kirchenbaues am Grabe des sel. Jakob Albrecht; 3. für Missionen in Deutschland.

Die Illinois Conferenz ließ sich auch nicht dahinten finden, sondern stimmte diesem Vorhaben einstimmig bei und verordnete, daß die zu sammelnden Beiträge in folgender Weise verwendet werden sollten: 1. Für einheimische Missionen; 2. für ausländische Missionen; 3. für den Bau der Albrechtskirche.

So war denn nun diese Jubelfeier einmüthig angeordnet; denn alle diese Conferenzbeschlüsse wurden laut der Berichte einstimmig angenommen. Die Bischöfe bestimmten demgemäß den 17. October 1850 zur Abhaltung dieses Jubiläums.

Zwei sehr bemerkenswerthe Charktereigenthümlichkeiten der Evangelischen Gemeinschaft traten hierdurch besonders auffallend zu Tage: Die Einmüthigkeit aller jährlichen Conferenzen in einer solchen guten Sache und die große Opferfreudigkeit, des Herrn Werk zu betreiben.

#### § 2. Erbauung einer "Albrechtsfirche."

Bei ihrer Sitzung Ende Februar 1850 nahm die Ostpennsplvanien Conferenz folgende Beschlüsse an:

"Beschlossen, daß diese Conferenz sich des Baues einer Kirche am Grabe des sel. Jakob Albrecht, Stifters der Evangelischen Gemeinschaft, annehme und Sorge trage, daß derselbe wohl ausgeführt werde, und daß die Kirche 40 bei 60 Fuß groß und zwei Stock hoch werden soll.

Beichlossen, daß besagte Kirche genannt werden soll: Albrechts-Kirche, errichtet zum Andenken des verewigten Jakob Albrecht, Stifters der Evangelischen Gemeinschaft in Nordamerika, im fünfzigsten Jahre der Gemeinschaft."

Johannes P. Leib, Friedrich Danner und Joseph M. Sahlor wurden als Committee ernannt, den Bau zu beaufsichtigen, welche Committee es aber zwecknäßig fand, die Größe des Baues auf 38 bei 52 Fuß einzuschränken. Am 13. October wurde die Kirche eingeweiht, wobei Br. Joh. P. Leib "unter dem Segen des Herrn" über Haggai 2, 10 die Sinweihungspredigt hielt; Br. He in rich Fisch er, Hauptbuchverwalter, "predigte am Nachsmittag unter dem Sinfluß des heil. Geistes eine kraftvolle Predigt über Bsalm 93, 5."

#### § 3. Unregung gur Anlegung einer Beidenmiffion.

Um diese Zeit war die Gemeinschaft gleichsam glübend vom Feuereiser für die Missionssache. Richt nur wurde die Mission in Europa angelegt und besetzt—bezüglich welchen Unternehmens wir den Leser auf die Abhand-

lung über das Werk in Europa in diesem Band verweisen-sondern es wurden auch fräftige Stimmen laut zu Gunften der Anlegung einer Beiden= miffion. Im Botschafter vom 1. Februar 1850 fchrieb Br. Jakob Munk, ein Laienglied in Ohio, herzliche Worte zu Gunften der Anlegung einer Mission unter den Beiden und offerirte zu diesem Zweck die Summe von zehn Dollars. Br. Heinrich Bucks schrich biesbezüglich auch fraftige Mahn= worte im Botschafter vom 1. März 1850. Im Botschafter vom 2. December 1850 machte ein ungenannter Correspondent den ersten Vorschlag, Geld gu fammeln für eine folche Mission. Er machte das Anerbieten, er wolle "einer von 20 Versonen sein, um zweitausend Dollars aufzumachen zur Anlegung einer Beibenmiffion." "Wenn diese Sache recht aufgeklart wird, fo werden manche der Brüder sich gedrungen fühlen, mehr von ihrem Ueberfluß für das Reich Gottes anzuwenden. Soll die Welt evangelisirt werden, so muffen größere Anstrengungen gemacht werden, als bisber geschehen ift. — Sind wir nur einmal recht willig, die gute Sache gehörig zu unterstützen, so wird Gott schon Männer dazu finden." Das war gut gesprochen.

Auch wurden hin und wieder Missionshülfsvereine für die Gründung einer Heidenmission gebildet, und es flossen von dieser Zeit an mehr oder minder Beiträge in die Kasse, bis sich ein schöner Vorrath in der Schatkammer angesammelt hatte.—Aber es fand sich, daß man für jene Zeit mit der europäischen und den inländischen Missionen bereits, sprichwörtlich zu reden, "Eisen genug im Feuer hatte."

#### §4. Ein ungunftiges Zeichen.

Bis um diese Zeit hatte man überhaupt im Ministerium und der Glieberschaft an dem evangelischen und paulinischen Grundsatz sest gehalten, daß das Wort Gottes "nicht mit hohen Worten menschlicher Weisheit," sondern einfach und "in der Beweisung des Geistes und der Kraft" verfündigt werden müsse, um dadurch Seelen zu retten, wozu man gewöhnlich einfache aber kernhaste Texte wählte und sie gleichsam auch mit Gebet und Thränen weihete. Und derzenige Prediger, welcher am meisten in dieser "Salbung und Krast" predigte, so daß es "von Herzen kam und wieder zu Herzen ging," der war der beliebteste und nüglichste; aber in diesem und den nächstsolgenden Jahren gab sich bei einigen der jüngeren Prediger, die mit Rednergaben ausgestattet waren, ein Streben kund, eine andere Richtung einzuschlagen, indem sie über ungewöhnliche Texte predigten und dabei auf neue und nebensächliche Dinge geriethen,\* was aber von alten Brüdern mißbilligt wurde, doch nicht immer mit dem gewünschten Erfola.

<sup>\* 3.</sup> B. Hef. 17, 3 ff.: "Ein großer Abler mit großen Flügeln und langen Fittigen und voll Febern, die bunt waren, kam auf Libanon und nahm den Wipfel von der Ceder," 2c., 2c.—Wiederum Hef. 1, 15. 16 ff.: "Als ich die Thiere so sahe, siehe, da stand ein Rad auf der Erde, und war anzusehen wie vier Räder, und dieselbigen Räder waren wie ein Türkis," 2c., 2c.—Und ferner Offb. 13, 1 ff.: "Und ich sahe ein Thier aus dem Meer steigen, das hatte sieben Hörner und zehn Häupter," 2c., 2c.— Abermals Offb. 19, 11 ff.: "Und ich sahe den himmel ausgethan, und siehe ein weißes Pferd," 2c., 2c.— Und weiter 1. Könige 10, 18. 19. 20.: "Und der König machte einen großen Stuhl von Elsenbein," 2c., 2c.

1850.]

Auch vergaßen diese jungen Männer öfters den evangelischen Denkspruch: "Dem herrn geheiligt," indem fie fich dem Leichtfinn und Marren= theidingen hingaben.—Auf diese bedenkliche Erscheinung wies der Editor des Chr. Botschafters hin in der Nr. vom 2. December 1850, unter der Ueber= schrift: "Die nüglich ften Prediger," in welchem folgende beher= zigenswerthe Säte vorkommen: "Die Nütlichkeit eines Predigers hängt nicht so viel von seinen natürlichen oder erworbenen Fähigkeiten, Talenten und von feiner Beredtsamkeit ab, als von feiner Treue und Thätigkeit in seiner Amtsverwaltung und von einem gottseligen und heiligen Wandel. Daher kommt es, daß oft Männer von blos gewöhnlichen Fähigkeiten weit brauchbarer und nütlicher in der Kirche sind, als die höchstbegabten. . . . . Ihr Leben und Wandel predigt lauter als ihre Worte. Solche Männer breiten Segen aus, wo sie binkommen. Singegen aber verderben gna= denlose, leichtsunige, possenhafte Prediger weit mehr durch ihr Gespräch, Gelächter und Betragen überhaupt, als sie durch ihr Predigen gut machen, wenn dasselbe auch noch so talentvoll ist und hoch gerühmt wird. ihre Predigten auch einen scheinbaren Gindruck für den Augenblick, so bringen fie doch nur fehr felten gefunde und dauerhafte Frucht jum Vorschein. Ein gnadenloser, leichtsinniger Prediger kann nie und nimmer eine gottselige und heilige Gemeinde bilden - so wenig als Dornen und Difteln Trauben und Keigen tragen können. Wenn er auch mit Menschen- und Engelzungen und dem Anschein nach mit großer Kraft redete, fo schadet sein Beispiel doch immer mehr, als seine Worte nüten."

Der aufmerksame Leser wolle belieben, diese deutlichen Winke in seinem Gedächtniß sorgfältig mitzunehmen in die folgenden Jahre unserer Geschichte und dabei auch die geschichtlich erwiesene Wahrheit nicht aus dem Auge zu verlieren, daß der Verfall der Kirche in dem Ministerium der set ben beginnt.

#### \$5. Ginführung ber englifden Sprade in ber Beftpenninivanien Confereng.

Bis zu diesem Jahr wurden die Geschäfte der jährlichen, wie auch der General-Conferenz ausschließlich in der deutschen Sprache verrichtet und auch protokollirt. Die damalige Westpennsplvanien (jetzt Central-Pennsplvanien) Conferenz machte in diesem Jahr hiervon die einzige Ausnahme. In ihren publicirten Verhandlungen sindet man diesbezüglich die solgende entschuldigende Anmerkung: "Etwa die Hälfte des Predigens geschah in der englischen Sprache, und so wurden auch die Geschäfte verrichtet. Das Englische nimmt in dieser Conferenz mit jedem Jahre zu und wird in wenisgen Jahren die Oberhand erhalten. Nicht nur dehnt der Conferenzdistrikt sich schneller unter dem englischen als unter dem deutschen Volk aus, auch die Candidaten für das Ministerium sind unter den Englischen verhältniß-

Man suchte dann diese Gegenstände auf eine dramatische Weise, unter dem Gebrauch von Fremdwörtern und seltenen Ausdrucksformen und zur Berwunderung der Leute eloquent abzushandeln; aber kein Sünder wurde dadurch zur Buße und kein Gläubiger zur Heiligung geführt.

mäßig weit zahlreicher als unter den Deutschen. Dazu wird die Jugend innerhalb diejes Conferenzdistrifts, selbst in deutschen Gegenden, beinahe ausschließlich englisch erzogen, so daß Predigen in der englischen Sprache bereits in manchen deutschen Gegenden vorgezogen wird, besonders wo die Alten dasselbe einigermaßen verstehen" 2c.

Ob es vielleicht in allen Beziehungen für das Werk am vortheilhaftesten gewesen wäre, wenn man in jener Zeit, wo solche Umstände eintraten, deutsche und englische Conferenzen gebildet hätte, wie man in späterer Zeit gethan hat? Dazu hatte die General-Conferenz schon vor Jahren (1847) den Weg gebahnt.\*

#### §6. "Setten=Geift und Setten=Wefen."

Um diese Reit erschien eine Broschüre im Druck, betitelt: "Gin ernsthaftes Wort über ben Setten-Geift und das Setten-Wefen," verfaßt von dem Ehrw. Joel L. Reber, einem reformirten Prediger zu Jonestown, Pa. In demfelben suchte der Verfaffer, beinahe alle religiösen Gemeinschaften in Amerika, außer den reformirten und lutherischen Kirchen, als Sekten im bösen Sinne des Wortes zu brandmarken und zn verdammen. Darüber verwickelte er fich aber unbewußterweise in viele Widersprücke, die ihm nachher nicht wenig zu schaffen machten. An Bitterkeit und Lästerungen fehlte es diesem Pamphlet auch keineswegs. - Der Editor bes Chr. Botschafters, Br. Wilhelm W. Drwig, unterwarf dieses Büchlein einer eingehenden Recension in genanntem Blatt und stellte die Widersprüche und Thorheiten, wie auch die Bosheit desselben in ein helles Licht. Orwig's Feder war fehr scharf zugeschnitten, und er ließ diesem kleinen Dornbusch weder Wurzel noch Zweig übrig. Diese scharfe Beleuchtung und Zurechtweisung wirkte in manchen Richtungen viel Gutes, und ist dieselbe jett noch recht interessant zu lesen. In jener Zeit "platten die Geister auf einander" in solcher Weise, daß wer nicht auf dem Fels der Wahrheit stand, ziemlich bald keinen Boden mehr unter seinen Füßen finden fonnte.+

#### § 7. Fortigritt des Werfes.

Nicht nur äußerlich, durch Anlegung einer Mission in Europa, Kirchenbauten 2c. ging das Werk voran, sondern auch in Bezug auf Erweckungen und Bekehrungen bei verlängerten und Lagerversammlungen, von welch letzteren etwa dreißig im Botschafter angezeigt wurden. Bischof Seybert veröffentlichte auch mehrere Siegesberichte von verschiedenen Theilen der Gemeinschaft, die er alljährlich zum größten Theil bereiste.—Die Einwanderung von Europa und etlichen der östlichen Staaten nach dem Westen der Union war sehr stark, und Seybert eilte diesen Wanderern nach, um ihnen das Wort Gottes zu bringen. Und um diese Zeit war jeder Evangelische Reiseprediger im Westen praktisch auch ein Wissionar, mit den Vorstehenden Aeltesten vorne an.

<sup>\*</sup> Siehe ben 1. Bd. biefer Geschichte, S. 375.

<sup>†</sup> Siehe Botschafter bom 1. und 15. Juli, 1. und 15. August und 2. und 16. Septem-ber 1850,

1850·] — 17 —

Als ein Beispiel von manchen Siegesberichten gegen den Schluß dieses Jahres rücken wir folgenden Auszug eines Berichtes von Johann Jakob Eicher von Elkhart Bezirk, damals Illinois Conferenz, hier ein: "Wir fingen im Namen des Herrn eine große Versammlung an in der Friedenstirche. Schon am ersten Abend war der Herr fraftig in unserer Mitte, und Samstag war eine beträchtliche Anzahl Heilsuchender am Altar. Sonntag Abend war die Kraft Gottes so mächtig im Beiligthum, daß viele. Verwun= dete um Beil schrieen, Gottes Erlöfte jauchzeten und seine Diener nicht fteben konnten vor der herrlichkeit des herrn - fo daß nicht gepredigt werden Die Versammlung wurde weiter fortgesett. Der Gottesdienst währte mit wenig Unterbrechung Tag und Nacht fort, die Freunde legten alle irdischen Geschäfte, die nicht sein mußten, williglich beiseite, und Gott segnete sie reichlich dafür. Etwa fünfzehn Versonen sind vom Tod ins göttliche Leben hindurchgedrungen. Einige bekannten Seiligungsgnade erfahren zu haben, und zehn schlossen sich der Kirche an. Auch für mich war diese Berjammlung von unberechenbarem Nuten; denn nie zuvor genoß ich eine fo freudige Gemeinschaft mit meinem himmlischen Vater, als während dieser Versammlung und seither. Ueberhaupt war diese Versammlung für diese Gegend und zum Theil für diefen Bezirk, wie Glia's Regen über Israel's dürres Land."

Die Conferenzsitzungen waren gleichsam das, was Georg Miller von den ersten Conferenzsitzungen (1810 und ff.) schrieb — sie waren "Vorhöse des Himmels." Krieg und Sieg-Krieg gegen Sünde und die Mächte der Finsterniß, Sieg über dieselben durch Eroberung mancher Herzen und Gegenden für den Herrn Jesum und Ueberwindung tausender Hindernisse, die sich durch die noch ungeordneten Zustände und Verhältnisse der "Hinterwälder" und "wilden Prairies" erhoben — das war die Signatur des Werkes im "Westen." Und "wie ein Mann" waren die Brüder hierzu verbunden. Das gab sich besonders kund am Schluß der Conferenziszungen.

Die Ohio Conferenz erstreckte sich damals über ganz Ohio und Theile vom westlichen Pennsylvanien und Michigan. Da war man aus allerlei Fernen zusammen gekommen, und nun am Schluß der Sitzung ging es wieder in noch größere Fernen (theils neue Missionen) hinaus. Und wie fühlte man da? "Nach einem brünstigen Schlußgebet von Bischof Lang nahmen die Brüder, in einem Kreise stehend, unter seierlichem Gesang mit Händedruck Abschied von einander; der Herend, unter seierlichem Gesang mit Händedruck Abschied von einander; der Herend, unter seierlichem Gesang mit Händedruck Ibschied von einander; der Herend, unter seierlichem Wesang mit Händedruck Abschied von einander; der Herend, unter seien füße Nähe und die Freudigkeit seines Geistes fühlen. Christliches Brudergefühl nöthigte Manchem heiße Thränen und den Kuß der Liebe ab. Dem Herrn gebührt die Shre und Herrlichkeit! Er mache sein Werk lebendig und baue sein Reich bis an der Welt Ende!" So schrieb der Veteran Johann Georg Zinser. Und muthig zog ein Jeder hinaus auf das "Streiterselb."

Die Jllinois Conferenz umfaßte in diesem Jahre ein doppelt so großes Gebiet als die Ohio Conferenz. Sie erstreckte sich über Indiana, ins west-liche Michigan, über den größten Theil des Staates Jllinois wie auch Wisconsin und bis in Jowa hinein. Und da gab es östers "Fährlichkeiten"

T1850.

unter Indianern, wilden Thieren, bei hohen Wassern, in Wäldern, furchtbarer Kälte, außerordentlichen Schneestürmen, verbunden mit namenlosen Entbehrungen und Widerwärtigkeiten. Und was trug sich zu, nachdem die neuen Anstellungen fürs künftige Jahr verlesen waren? "Nach einem kräftigen Schlußgebet von Bischof Lang beschloß die Conferenz ihre Situng. In einer Reihe stehend und zum Abschiedgeben bereit, boten die Brüder einen ganz andern Anblick dar, als dies vor fünf Jahren mit dieser jungen Conserenz der Fall war; denn der Herr hat uns vermehrt. Gelobet sei sein Name! Unter rührendem Gesang drückten wir uns die Hände, weinend wie Christen weinen, und fühlend, daß ein Band des Geistes uns innig verknüpst hat. D, es war herrlich und rührend! — Mögen wir uns alle wieder tressen auf Erden oder im Himmel!" So berichtete der damals noch junge, fräftige Johann Jakob Sicher, der schon seit mehreren Jahren sehr erfolgreiche Pionierarbeit gethan hatte.

#### § 8. Gine besonders fegensreiche Lagerversammlung.

Im Spätsommer dieses Jahres (1850) wurde eine Lagerversammlung auf dem Lande von Melchior Schult, Milford Bezirk, Oftpenn. Conferenz, gehalten, die wohl bei Bielen in dieser und der zukünftigen Welt unvergeßlich bleiben wird. Die Versammlung fing am Montag Abend an, und am Dienstag Morgen predigte der Borstehende Aelteste, Francis Hoffmann, nach damaligem Gebrauch eine sogenannte "Christenpredigt" über den Text: "Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn fie follen fatt werden" (Matth. 5, 6). Gleich beim Anfang der Predigt kundigte er an, er wolle dieje Worte im Sinne von perfonlicher Beiligkeit abhandeln, was ja auch das Wort Gerechtigkeit im Neuen Testament öfters in sich ichließt. Er erklärte dann furz und bundig die Rechtfertigung durch ben Glauben und die Wiedergeburt, in welcher die Heiligung ihren Anfangsgrund bat. Beiter ichilderte er mit einfachen, gefalbten Worten, in wiefern ein solcher noch nicht gänzlich geheiligt sei, wie aber der Beilige Geist ihn weiter führe und erleuchte, seine angeerbte Verdorbenheit ihm aufdecke und. während er diesem Licht Raum gebe und Folge leifte, in ihm einen starken hunger erwede nach völliger heiligung und diefe hungernde und dürstende Seele derfelben entgegen führe. Dann beschrieb er das Wachsthum in der Gnade, das hierbei ftattfinde, und wie man in der Ausübung aller driftlichen Pflichten fleißig und in der Ablegung und Bermeidung alles Bofen genauer werbe, um Gott in Allem gefallen zu können und dem Lebensbild des herrn Jesu ähnlich zu werden, bis man dazu gelange, daß die gläubige Hingabe an Gott und die Aneignung Chrifti als unserer völligen Beiligung ftattfinde und die Liebe Gottes in der Seele völlig werde. Während diefer gefalbten. flaren Predigt, welche die Beiligung in ihrem ichonen, biblifchen Lichte barftellte, floffen mächtige Segensströme auf die Versammlung bernieder.

Durch den Bezirksprediger, Br. Jsaak Heß, der in diesem Jahr kräftig über diesen Gegenstand predigte, waren unter Mithülfe eines Lokalpredigers und etlicher Borgänger auch viele der Freunde vorbereitet worden—sie hun-

gerten und dürsteten nach völliger Liebe, und kam ihnen also diese Predigt recht in das herz. Der Vorstehende Aelteste schärfte es dann den Predigern ein, sich mit ihm zu vereinigen im ernftlichen Suchen nach biefer Gnade in Christo Jeju und auch darüber zu predigen, was auch während biefer Berfammlung geschah. So ging es dann in echt biblischer und evangelischer Beise zu — die Prediger voran. Man bediente sich damals nicht gewisser Methoden, um Entscheidungen zu erzielen, wie Sandeaufheben, Aufsteben, an den Betaltar kommen für diefen Zwed. Dies war auch ba nicht nöthig, man war überhaupt eines Sinnes, nemlich vorwärts und bin ein in die Tiefe der göttlichen Liebe zu dringen. Das war das allgemeine Streben in jeder gottesdienstlichen Versammlung, wie auch das Flehen im verborgenen Gebet in den Tiefen des Waldes. Damals hatte man zum ersten Mal ein großes Zelt-ein sogenanntes "Tabernakel"-auf dem Lagergrund dieses Bezirts, und in bemfelben offenbarte fich die heiligmachende Kraft Gottes oft auf eine außerordentliche Beise. Nie-nie werden wir die Beobachtun= gen und Erfahrungen während jener Berjammlung vergeffen! Das Werk war tief, gründlich und dauernd und verbreitete sich von dieser Versammlung aus über ben ganzen damals großen Milford Bezirk. Aber fast alle die theuren Geschwister in Christo, die sich bei jener Versammlung in die Tiefen der Liebe Gottes versenkten, find bereits beimgegangen und fingen mit den heerichaaren des himmels das "Dreimalheilig," Gott und bem Lamme zum ewigen Breise!

#### §9. Biographie.

Am 20. September dieses Jahres ftarb in Untermilford, Bucks Co., La., Br. David Schult. Er war früher ein Glied und Prediger der Schwenkfelder gewesen, aber nach feinem eigenen Geständniß war ihm das mahre Erfahrungs: Christenthum unbekannt. Er murde etwa neun Sahre vor feinem Tode durch Gottes Wort und Geift überzeugt, daß er ein Sünder und in solchem Zustande ein Feind Gottes sei, worauf er sich gründlich zu Gott Nach seiner Bekehrung predigte er mit großem Ernst und aus einem warmen Herzen Buße und Bekehrung, was aber nicht lange von feiner Gemeinschaft geduldet wurde, die ihn zulett deswegen ausschloß. Da die Evangelische Gemeinschaft das Mittel zu seiner Erweckung war, jo schloß er fich nun derselben an und wurde auch von ihr als Prediger licensirt. Er diente als feghafter Prediger bis im Frühjahr 1849, da er ins Reiseministe= rium aufgenommen und auf die Tamaqua Mijsion bestimmt wurde, die er aber frankheitshalber nicht bedienen konnte, was ihm viel Bekummerniß verurfachte. — Er war ein frommer Mann, hochgeachtet von Allen, die Um= gang mit ihm hatten und aufrichtige Seelen zu schätzen wissen. Sein Saus war eine angenehme Heimath für fromme Leute, besonders aber für die Umtsbrüder, was wohl unvergestlich bleiben wird. Er hatte eine große Achtung por der Epangelischen Gemeinschaft und gedachte auch der Missionsfache, indem er dieselbe zu feiner Saupterbin einsette. Während feiner Krantheit hatte er noch etliche ichwere Kämpfe mit innerlichen Anfechtungen.

erhielt aber den Sieg durch den Glauben. Als er vernahm, daß sein Ende da sei, ermahnte er die Anwesenden und rief auß: "Jett geht es in den Himmel!" Und so entschlief ein lieber Bruder und Diener Jesu Christi.

#### § 10, Ginheimische Miffionen.

Im diese Zeit zählte die Gemeinschaft achtundzwanzig einheimische Missionen, die aus der Missionekasse unterstützt werden. Seit der Anlegung der ersten vier Missionen in 1839 nahm das Missionswerk beständig zu; aber je mehr und mehr geriethen die jährlichen Conferenzen dahin, daß sie dieses Werk innerhalb ihrer Grenzen unabhängig von der Hauptgesellschaft betrieben, wodurch manche bedeutend in Schulden geriethen und der Hauptsasse sie fast alle Unterstützung entzogen wurde, und mußte somit das Missionswerk im "fernen Westen," an den sogenannten "Frontiers", Noth leiden. Es wurde dadurch auch klar, daß ein solches Werk einer Centralfrast vast bedürse, welche das Sanze überwacht und regiert und den eigentlichen Zweck des Werkes, nemlich das Evangelium dahin zu senden, wo es noch nicht verkündigt wird, im Augenmerk behält. Aber dennoch ging dieses Werk noch mehrere Jahre in dieser zersplitternden und schwächenden Weise sort.

#### § 11. "Merfwürdige Befchrung eines Greifes."

Unter bieser Ueberschrift erschien im "Christlichen Apologeten," Organ der deutschen Methodisten, in der Rummer vom 13. Juli 1851 ein Bericht von der merkwürdigen Bekehrung eines für die Evangelische Gemeinschaft ebenfalls merkwürdigen alten Mannes. Und wenn wir denselben mit Namen hier nennen, werden die Leser sogleich sehen, warum wir diesen Bericht hier einschalten. Dieser Mann hieß Daniel Albrecht und war ein jüngerer Bruder des Jakob Albrecht hatte zu seiner Zeit sich bemüht, seinen Bruder Daniel zum Heisland zu sühren, daber, wie es schien, vergeblich, dis endlich, über 40 Jahre nach seinem seligen Tode, sein Gebet thatsächlich in Erfüllung ging. Der besagte Bericht lautet im Auszug wie folgt:

"Daniel Albrecht, ein Bruder von Jakob Albrecht, demt Stifter der Evangelischen Gemeinschaft, wohnt nicht weit von Buchrus, Ohio, nahe bei seinen Kindern, welche zur Bischöflichen Methodistenkirche gehören. Dieser Greis besuchte die Versammlung und wurde kräftig

<sup>\*</sup> Seitdem Obiges geschrieben wurde, erhielt der Berfasser solgende interessante Jtems über Albrecht's Stammbaum von einem Urenkel des jüngsten Bruders des Jakob Albrecht, nemslich Hrn. Georg W. Albrecht von Cleveland, Ohio. Johannes Albrecht, der 1732 von der Rheinpfalz nach Pennshlvanien übersiedelte, hatte vier Söhne: der älteste, beffen Name verschollen ist, kam im Revolutionskriege um; der zweite, Jakob, wurde der Gründer der Evangelischen Gemeinschaft; der dritte, Daniel, machte den Krieg gegen England 1812–14 mit und zog hernach nach Ohio, wo ihn Missionar W. Nast im Wald von Buchrus County besuchte; der vierte, Georg, zog nach Missionar W. na, und starb in Lewistown desselben Staates. Es waren alle ehrliche und rechtliche Leute.

<sup>†</sup> Albrecht und seine Mitarbeiter, S. 126.

gerührt. Der Geift und die Gnade Gottes wirkten mächtig an feinem Bergen. fo daß seine Gelenke bebten und seine Beine schlotterten. Beiße Bufthränen flossen reichlich über seine Wangen berab, eine göttliche Traurigkeit erfüllte feine Seele. Reine Gelegenheit wurde verfaumt, ihn zu dem Lamme Gottes binguweisen, das der Welt Sünden träat. Er beuate fich dann an dem vielverachteten Betaltar, und seine Buße wurde immer tiefer; er betete, seufzte, weinte über seine Sünden und Verdorbenheit und hob seine gitternden Sände gen himmel empor und rief, wie der Bollner, aus : ,Gott fei mir Gunder gnädig! D Jejus, erbarme dich meiner!' Er rang mit dem Erlöser im Gebet und Glauben und konnte fast nicht schlafen noch effen, sondern brachte drei Tage und Nächte lang zu mit Seufzen, Weinen und Beten. Als er in seinem Sündenelend fast dabingefunken war, offenbarte sich ihm Jejus, während mit ihm in einem Privathaus gebetet wurde, in seiner fündenvergebenden Kraft zum großen Trost seines Berzens. Er wurde nun mit gött= lichem Frieden, himmlischer Liebe und heiliger Freude erfüllt, jo daß er vor Freuden jauchzen konnte als Giner, der noch in der elften Stunde Vergebung der Sünden erlangte. Wir freuten uns mit ihm."

#### § 12. Sitzung der zehnten General=Conferenz.

Dieselbe tagte am 17. September 1851 zu Flat Rock, Ohio, und wurde von Bischof Lang eröffnet. Die Zahl der anwesenden Delegaten war 55, und mit den zwei Bischösen dazu gerechnet, bestand die Conferenz aus 57 Personen.\* Bald nach der Eröffnung wurde der folgende von Johannes

- \* Die Liste der Namen mit Angabe des Datums der Geburt, wie auch des Wohnortes eines jeden, steht uns zu Gebote und da dieselbe bereits jetzt, und in Zukunft noch mehr, intereffant und brauchdar sein dürfte, so wird sie hier eingefügt. Am heutigen Datum, Mai 14., 1894, etwa 44 Jahre später, wallen ihrer nur noch 14 hienieden. Es sei auch hier gesagt, daß alle diese Delegaten sammt den Bischöfen die Berhandlungen dieser Generals Conserva nach evangelischer Ordnung unterzeichneten. Hier folgt die Liste:
  - 1. Joh. Sepbert, ben 7. Juli 1791, Lebanon Co., Pa.
  - 2. Jos. Lang, ben 21. October 1800, Columbiana Co., Ohio.
  - 3. Sein. Niebel, den 16. März 1784, Whandot Co., Ohio.
  - 4. Joh. Dreisbach, den 5. Juni 1789, Pidawah Co., Ohio.
  - 5. A. B. Schäfer, den 12. September 1797, Dapton, Ohio.
  - 6. Bein. Fischer, ben 23. Auguft 1800, Neu-Berlin, Ba.
  - 7. Philipp Wagner, ben 22. November 1800, Millheim, Pa.
  - 8. Joseph M. Sahlor, ben 4. September 1803, Reading, Ba.
  - 6. Jujeph M. Suhiti, ben 4. September 1803, Medding, pur
  - 9. Daniel Rehr, den 15. December 1803, Penns Balley, Pa.
  - 10. Fried. Danner, ben 22. Januar 1805, Mannheim, Ba.
  - 11. A. Ballerchamp, ben 10. August 1805, Drangeville, Pa. 12. Stas Stöver, ben 18. September 1805, Summit Co., Ohio.
  - 13. 3. Ropp, den 7. December 1805, Afchland Co., Ohio.
  - 14. Francis Hoffmann, ben 3. Januar 1806, Philadelphia, Ba.
  - 15. J. G. Zinfer, ben 28. November 1806, Neu-Berlin, Ba.
  - 16. 3. M. Sindlinger, ben 25. Juli 1807, Williamsport, Ba.
  - 17. Jakob Rehr, den 1. Juli 1808, North Clarence, N. D.
  - 18. 3. Rrämer, ben 13. April 1809, Stephenson Co., Ju.

J. Sicher gemachte Vorschlag von der Conferenz angenommen: "Da wir zu unserer großen Betrübniß die Kunde von dem Absterben unseres würdigen Bruders Samuel Baumgärtner, eines der Delegaten der Jllinois Conferenz, vernehmen, daher

Beschlossen, daß diese Conferenz zur Bezeugung ihrer herzlichen Achtung gegen den Verstorbenen am nächsten Sonntag Nachmittag um halb drei Uhr eine regelmäßige Leichenfeier abhalte, bei welcher Gelegenheit eine Leichensede gehalten werden soll." Bei dieser Leichenscier hielt Bischof Lang eine eindrucksvolle Predigt über Daniel 12, 3, und Bischof Senbert beschloß mit einer rührenden Ermahnung.

- 19. S. Langbrecht, ben 26. September 1809, Hanced Co., Ohio.
- 20. Jakob Riegel, ben 19. October 1809, Spracuse, N. D.
- 21. Daniel Bridley, den 3. November 1809, Morrow Co., Obio.
- 22. James Dunläp, ben 24. November 1809, Cumberland Co., Ba.
- 23. Fried. Frech, den 29. November 1809, Sancock Co., Obio.
- 24. Carl hammer, ben 7. December 1809, Dorf, Ba.
- 25. W. Schmidt, ben 4. November 1809, Port, Canada Beft.
- 26. Chrift. Summel, den 11. Januar 1810, Allentown, Pa.
- 27. Heinrich Bucks, den 12. Juli 1810, Allentown, Pa.
- 28. Benj. Eply, ben 11. September 1810, Stephenson Co., 30.
- 29. W. W. Drwig, ben 25. September 1810, Neu-Berlin, Ba.
- 30. W. L. Reber, ben 29. October 1810, Lancafter, Ba.
- 31. Wm. Münz, den 29. Juni 1811, Wahne Co., N. D.
- 32. 3. Harlacher, ben 6. August 1812, Wash. Co., Wis.
- 33. A. Langsborf, ben 8. November 1813, Williamsport, Ba.
- 34. D. N. Lang, ben 17. Mai 1813, Fabette Co., Pa.
- 35. M. F. Meeß, ben 28. Mai 1813, Potteville, Ba.
- 36. David Fischer, den 12. August 1814, Spracuse, R. D.
- 37. Chriftian Meber, ben 30. Auguft 1814, Libanen, Ba.
- 38. Georg Söhle, ben 15. November 1814, Fairfield Co., Ohio.
- 39. Jakob Boas, ben 15. November 1815, Cumberland Co., Ba.
- 40. Fr. Kröder, den 31. Mai 1816, Bethlebem, Pa.
- 41. C. G. Roch, den 1. Februar 1817, Erie, Pa.
- 42. Heinrich Rohland, den 15. November 1817, Cedarville, In.
- 43. Abr. Niebel, ben 31. December 1817, Erie, Ba.
- 44. A. E. Dreisbach, ben 21. Februar 1818, Pickawah Co., Ohio.
- 45. C. Augenstein, den 1. Juni 1818, Milmautee, Dis.
- 46. G. F. Behner, den 1. September 1818, Sandusth Cith, Obio.
- 47. B. W. Sahn, den 15. Mai 1819, Greensburg, Obio.
- 48. Wilh. Rolb, den 5. September 1820, Chicago, Su.
- 49. Sal. Reit, den 2. April 1821, Philadelphia, Ba.
- 50. U. Eberhart, den 4. Juli 1821, Ligonier, Pa.
- 51. G. A. Blank, ben 1. Januar 1822, Cambridge City, Ind.
- 52. S. A. Tobias, ben 21. August 1822, Racine, Wis.
- 53. 2. Eberhart, den 4. December 1822, Elfridge Landing, Md.
- 54. G. F. Spreng, den 15. Juli 1823, Cleveland, Dhio.
- 55. Emanuel Rohr, ben 24. September 1823, Carliele, Ba.
- 56. J. J. Cicher, ben 11. December 1823, Des Plaines, 311.
- 57. S. Dickover, den 3. Februar 1826, Wahne C., Ind.

#### § 13. Berhandlung bezüglich der bischöflichen Berfechungsgewalt.

Es wurden Empfehlungen von den jährlichen Conferenzen eingebracht, die beabsichtigten, die Gewalt der Bischöfe mit Bezug auf Bersetung der Prediger von einer Conferenz in eine andere etwas zu erweitern. Da aber die Empfehlungen im Wortlaut nicht mit einander übereinstimmten—denn einige Conferenzen hatten Beränderungen eingefügt—so wurde die Ansicht geäußert, daß dieselben nicht gesehmäßig vor der GeneralsConferenz seien, obsichon die ersorderliche Mehrheit der Glieder der jährlichen Conferenzen dafür gestimmt hatte. Um diese Sache zum Austrag zu bringen, nahm die Conferenz einen Vorschlag von Wilhelm W. Orwig an, daß eine Committee von je einem Mann auß jeder Delegation vom Vorsiger ernannt werden solle, um einen Sat über diesen Gegenstand für die Kirchenordnung zu verfassen und der Conferenz vorzulegen. Die demgemäß ernannte Committee bestand auß den Brüdern: Johannes Oreisbach, Carl Hammer, Joseph M. Sahlor, Wilhelm Münz und Heinrich Rohland. Dieselbe unterbreitete später das Folgende:

"Beschlossen, daß im Fall einer unserer Bischöfe es zu irgend einer Zeit als nöthig erachtet, einen oder mehrere Prediger aus einer Conferenz in eine andere zu versetzen, er Gewalt habe, solches zu thun, mit der Verwilligung des Predigers, den es betreffen mag, und des Vorstehenden Aeltesten, unter dessen Aufücht er steht. Solcher Prediger soll alsdann als Glied derjenigen Conferenz betrachtet werden, wohin er versetzt werden mag, bis zur nächsten Sitzung derselben, wobei sie dann entscheiden soll, ob sie ihn als Glied beisbehalten will oder nicht; falls sie ihn aber nicht beibehält, soll er das Necht haben, wieder zu seiner vorigen Conferenz zurückzukehren."

Dies war eigentlich ein ganz neuer Satz mit Bezug auf die Versetzung eines Predigers von einer Conferenz in eine andere durch den Bischof; denn die Kirchenordnung enthielt damals nichts der Art. Nur mit Bezug auf die Versetzung von Vorstehenden Aeltesten und Predigern auf einem Distrikt und von einem Distrikt auf den andern waren Vorkehrungen mit Sinschränkunzgen vorhanden.

Man empfand auch bereits das wirkliche Bedürfniß einer Erweiterung der Versetungsgewalt, um den Umständen des Werkes im Westen gerecht zu werden, wo der Predigermangel am stärksten empfunden und die besten Aussichten zur schnellen Ausbreitung des Werkes vorhanden waren. Die erforderliche Mehrheit der Prediger in den jährlichen Conferenzen hatte aünstig darüber abgestimmt, auch hatte nun diese Committee der GeneralsConferenz eine diesbezügliche, sehr sorgfältig versaßte Vorlage eingebracht, und die Mehrheit dieser GeneralsConferenz war ebenfalls zu deren Gunsten; aber die constitutionelle Mehrheit (drei Viertheile) zur Erhebung der Vorlage zum Geset konnte nicht erzielt werden, und so verblied es einstweilen noch beim Alten. Die Minderheit war noch mit der Ansicht befangen, die neue Maßregel, welche doch den Bedürfnissen des Werkes entspreckend war, set eine gefährliche; sie wiesen hin auf den Mißbrauch der Vischofsgewalt

-24 — [1851.

in andern Zweigen der Christenheit, vergaßen aber dabei, daß bei uns die Bischöfe für ihr amtliches Betragen der General-Conferenz veräntwortlich sind und sie nur auf vier Jahre erwählt und in der Zwischenzeit auch scharf beobachtet werden. Wo hätte denn bei solchen Sinschränkungen, wie diese Committee von erfahrenen und vorsichtigen Kirchenmannern ihrem Bericht einverleibt hatten, der befürchtete Nißbrauch auch nur Singang erhalten können?\*

Johannes Sehbert und Joseph Lang wurden wieder als Bischöfe erwählt. Bezüglich dieser Wiedererwählung schrieb Sepbert folgende Notiz nieder: "Bormittag—über die Candidaten der Bischofswahl berathen und gestimmt, wo dieses über alle anderen Aemter wichtige Amt wieder auf mich und Joseph Lang siel. Gott gebe uns Gnade und Weisheit, dieses Amt recht zu bedienen und für die Welt und die Kirche ein Segen zu sein."

#### § 14. Die fechsmonatliche Probezeit neuaufgenommener Glieber.

Ueber diesen Gegenstand, der auch von der erforderlichen Mehrheit der Glieder der jährlichen Conferenzen günftig empfohlen worden war, debattirte man ziemlich lebhaft; die Empfehlung wurde jedoch verworfen, worauf aber folgender Beschluß zur Annahme gelangte: "Da es in einigen Städten und Gegenden schon unter uns gebräuchlich ist, Personen auf sechs Monate Probezeit als Glieder in die Gemeinschaft aufzunehmen, daher sei es

Beschlossen, daß in allen Städten und Gegenden, wo sich Prediger und Gemeinden mehr Nugen durch eine sechsmonatliche Probezeit versprechen, sie Erlaubniß haben sollen, dieselbe einzusühren." — Bon dieser Erlaubniß wurde aber nur selten Gebrauch gemacht.

<sup>\*</sup> Wir haben icon im 1. Band bieser Geschichte (S. 186) barauf bingewiesen, baf bie Agitation gegen die Bischöfe in der Methodistenkirche, welche zwischen den Jahren 1820-30 mit Heftigkeit und oft mit Bitterkeit betrieben wurde, auch unfere Bater berührte. Der Brennpunkt dieser Agitation war Baltimore, Md. Unfere alten Prediger, die im sudweftlichen Bennfhl= vanien, in Marhland und bis in Birginien binein arbeiteten, famen vielfach mit biefer Bemegung in Berührung, und da berfelben auch bedeutende Männer angehörten, fo war der Ginbruck um fo ftarker. Daraus entsprangen die Beschränkungen des Bischofsamtes in 1830 und 1839.—Auch bei obiger General-Conferenz (1851) wurde noch von den Gegnern des von den Brübern Dreisbach, hammer, Sablor, Mung und Rohland eingebrachten Berichtes, Die Bischofsgewalt etwas zu erweitern, hingewiesen auf jene Bewegung gegen die Bischöfe in ber Methobiftenkirche. - Diese Bewegung gipfelte fich gulett in 1830 in ber Seceffion einer Angahl Prediger und Glieber von ber Bischöfl. Methobiften-Rirche und beren Organis fation in die "Methodist Protestant Church"- eine Rirche ohne Bisch ofe. Wer bie Artifel über diese lettgenannte Organisation in Schaff-Herzog und McClintock & Strong Cyclopedias und in der United Brethren Church History und andern einschläs gigen Schriften lieft, wird finden, daß jene Angriffe auf bie Methodiften-Bifchofe febr u ber= trieben waren.

Es ift nur gerecht, hier zu sagen, daß unser Bischof Lang es während seiner Umtsverzwaltung in der Gegenwart des Berfassers und anderer Brüder mehr denn einmal bedauerte, daß unsere Bischöse nicht die sogenannte "Bersetzungsgewalt" besitzen, um Prediger aus den alten wohlangefüllten Conferenzen nach den jungen ankämpfenden Frontier-Conferenzen verssetzen zu können—zur großen Besörderung des Werkes.

#### § 15. Berlegung ber Buchanftalt.

Dieser Gegenstand, welcher schon Monate vorher in den kirchlichen Blättern besprochen worden war, gelangte nun vor diese General-Conferenz durch den Vorschlag von Johannes J. Kopp, "daß die Anstalt an einen schicklicheren Ort verlegt werden solle. "—Dieser Vorschlag rief eine lange und warme Debatte hervor. Das Für und Wider wurde alljeitig beleuchtet, und es zeigte sich bei der Mehrheit eine Geneigtheit zur Verlegung, falls Aussichten vorhanden seien, die Verlegungskosten zu bestreiten. Nun bot Br. Joseph Harlacher die Verbesserung an, "daß sobald zwei Drittheile der zur Verle= gung erforderlichen Summe unterzeichnet feien, folle die Verlegung stattfin= Hierauf offerirte Br. James Dunlap eine weitere Verbefferung, nemlich anstatt zwei Drittheile drei Viertheile zu setzen; also verbessert wurde der Vorschlag endlich angenommen und damit die Verlegung bedingungs= weise beschlossen. Als passende Städte für das Verlagshaus wurden Cleveland, Philadelphia, Harrisburg und Pittsburg vorgeschlagen, und weil manche Delegaten gegen die Verlegung waren, ließ man auch Neu-Berlin auf diese Liste kommen und verständigte sich, daß derjenige Ort, welcher die Mehrheit aller Stimmen erhalte, gewählt sein solle. Die Wahl eraab eine Mehrheit von fünf Stimmen für Cleveland. Sierauf wurde auf Vorschlag von Wilhelm W. Drwig beschlossen, daß die Kosten für das Grundstück und die Gebäude der Anstalt zwölftausend Dollars nicht überfteigen follen, und fobald drei Biertheile diefer Summe gesichert feien, folle Die Verlegung ftattfinden. Genannte Summe wurde auch bald gesichert.

Als eine Committee, um den Ankauf eines Grundstücks, die Errichtung der Gebäude und die Verlegung der Anstalt zu beforgen, wurden folgende Männer erwählt: Joseph Lang, Johannes Dreisbach, Wilhelm W. Drwig,

Heinrich Fischer und Georg F. Spreng.

Daß die Verlegung der Anstalt von Neu-Verlin, Pa., nach Cleveland, Ohio, ein zeitgemäßer Schritt in rechter Richtung war, hat sich beides in geschäftlicher und kirchlicher Hinsicht so reichlich erwiesen, daß weitere Bemerkungen diesbezüglich überflüssig sind.

#### § 16. Statistit ber Gemeinschaft.

Die bei dieser General-Conferenz eingebrachte Statistif ist an sich schon eine laute Verkündigung des köstlichen Pjalm-Spruches: "Der Her hat Großes an uns gethan, deß sind wir fröhlich." — Die Gliederzahl belief sich auf einundzwanzigtausend einhundertneunundsiedzig; die der Prediger zu dreihundertundachtzig—wovon einhundertundsünfundneunzig Neisepredigerund einhundertundsünfundachtzig seshafte Prediger waren. Die Zahl der jährlichen Conferenzen war sieben, und deren Namen besagen schon, über welch großes Territorium sie sich außbreiteten, nemlich: Ostpennsylvanien Conferenz, Westpennsylvanien Conferenz, New York Conferenz, Bittsburg Conferenz, Ohio Conferenz, Indiana Conferenz und Illinois Conferenz. Nur zwölf Jahre zuvor zählte die Gemeinschaft blos zwei Conferenzen, nemlich die Destliche und Westliche Conferenz.

-26 — [1851.

Das statistische Verhältniß der Conferenzen mit Bezug auf Glieder und Reiseprediger stellte sich zu dieser Zeit, wie folgt:

|           |           |  | Glieder. | Reiseprediger. |
|-----------|-----------|--|----------|----------------|
| Ditvenn.  | Conferenz |  | 4538     | 38             |
| Westvenn. | "         |  | 6205     | 57             |
| New York  | "         |  | 2285     | 40             |
| Dhio      | "         |  | 4451     | 43             |
| Illinois  |           |  | 3597     | 37             |

Die Missionsbeiträge des verflossenen Jahres betrugen \$7480.95, beinahe 36 Cents auf das Glied. Die Zahl der einheimischen Missionen belief sich in diesem Jahr (1851) auf 28. Die Gemeinschaft hatte sich während der verslossenen vier Jahre um etwa 6000 Glieder vermehrt.

#### § 17. Fortichritte des Werfes.

Um diese Zeit konnte man von den Anechten Gottes, die unter vielen Beschwerlichkeiten und großer Selbstverleugnung als Reiseprediger umherzogen, den Menschen das Heil Gottes zu verkündigen, mit Wahrheit sagen: "Sie erhalten einen Sieg nach dem andern, daß man sehen muß, der rechte Gott sei zu Zion" (Ps. 84, 8). Und zu hundert Malen ging eine andere köstliche Psalmstelle in Erfüllung unter den geistlichen Geschwistern in Christo Jesu: "Man singet mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten; die Rechte des Herrn behält den Sieg!" (Ps. 11, 15.) Nicht nur mit Bezug auf territoriale Ausdehnung und hinsichtlich vieler Erweckungen und Bekehrungen, sondern auch Heiligung der Kinder Gottes waren unsere Wochenblätter mit herrlichen Berichten angefüllt. Der Wagen des Evangeliumsging vorwärts; "denn es war ein lebendiger Wind in den Rädern" (Hes. 1, 20).

§ 18. Bildung von zwei neuen Conferengen.

Glücklicherweise wurde es wegen der schnellen Ausbreitung des Werkesnöthig, zwei neue Conferenzen zu bilden. Die eine wurde aus den west-lichen Distrikten Somerset und Alleghent in der Westpennsplvanien Conserenz und den östlichen Arbeitsseldern der Ohio Conferenz: Harmont, Erie und Columbiana Bezirken und der Erie Mission gebildet und Pittsburg Conferenz genannt; und auf Vorschlag von Johann J. Sicher wurdebeschlossen, daß aus den Distrikten St. Joseph und Wabash in der Illinois-Conferenz eine neue Conferenz, Indiana Conferenz genannt, gebildet werden soll.—Das waren Zeiten kräftigen Wachsthums und gesunder Entwickelung.

#### § 19. Gin beachtenswerther Befchluß der Dhio Confereng.

Bei ihrer in diesem Jahre stattsindenden Sitzung der Ohio Conferenz wurde folgender Beschluß angenommen: "Daß während dieser Sitzung über folgende vier Gegenstände gepredigt werden soll: Rechtfertigung, Seiligung, Gottheit Christi und Mäßigkeit." — Wir haben es immer für einen bedeutenden Fehler angesehen, daß man bei unsern Conferenzen Prediger anstellt, ohne dabei viel Rücksicht auf irgend etwas zu nehmen, ausgenommen, daß sie vielleicht an dem Ort und der Conferenz neu

1851.]

find; daher trifft es auch öfters junge Anfänger im Predigtamt, die dann aus Schüchternheit vor den alten Predigern faum Muth dazu faffen können und ihnen also das Predigen gleichsam zum Marthrium wird, woraus dann wenig oder gar kein Außen für sie oder die Versammlung entspringt.—Und jedenfalls entsprechen junge Prediger zu folchen Beiten und bei folchen Bersammlungen dem Bedürfniß nicht; denn da predigt man zum großen Theil den Predigern. Auch follte man gerade da und dann über Haupttexte und Hauptgegenstände des Erlösungsplanes und praktischen Christenthums predigen und also gründliche Belehrung mit der Erbauung verbinden; das würde den zuhörenden jungen Predigern fowohl als Andern von großem und besonderem Ruten sein. Und wenn man wie oben die Gegenstände vorher bestimmen und vielleicht gar die Texte wenigstens vorschlagen würde und dann ältere und fähige Männer dazu anstellen, das würde ohne irgend einen Zweifel der Gelegenheit entsprechen und würde großer Nuten dadurch erzielt werden. Ueberhaupt follten bie jährlichen Conferenzsitzungen nicht zu bloßen Geschäftsversammlungen gemacht werden, die Einen ermüden, jo daß man sich stets beeilt, damit fertig zu werden und wegzukommen, Diese Versammlungen von Predigern follten großentheils benütt werden zur Förderung derselben in der Erkenntniß und der Gnade des Herrn Jesu Christi und dem Erfülltwerden werden mit aller Gottesfülle, fo daß man im Glauben gestärkt und angezogen mit Kraft aus der Sohe fein Arbeitsfeld antreten kann. Und welchen reichen Segen mußte das dann auch über bie Arbeitsfelder verbreiten! hier ift wahrlich viel Raum und Bedürfniß zur Besserung vorhanden.

#### § 20. Charafteriftit bes Br. Samuel Baumgartner.

"Eins der Häupter in Jöracl ist gefallen!" hieß es allerwärts, wo die Kunde von Br. Samuel Baumgärtner's heimgang laut wurde. Er starb am 17. August 1851 an der Cholera in Bureau Counth, Illinois, 80 Meilen von seiner heiment, in seinem 42. Lebensjahre. Er hatte eben eine Lager-versammlung bei Peoria beschlossen und reiste dann in Gesellschaft von Br. Johann Georg Escher heimwärts; am folgenden Morgen kam er am hause von Br. Johannes herbach an, wo er sogleich sehr krank wurde und schon am Abend um halb nach sechs Uhr verschied. Er war getrost im Tode und sagte noch zulest: "Ich habe ein autes Gewissen, gelobet sei Gott!"

Br. B. bekehrte sich in seiner Jugend zu Gott und schloß sich der Evangelischen Gemeinschaft an. Im Jahre 1832 wurde er in Pennsylvanien als Prediger in das Reiseministerium aufgenommen und nach zwei Jahren zum Diener ordinirt und nach Ohio gesandt. Nach zwei Jahren weiteren Diensstes wurde er zum Aeltestenamt befördert und diente noch sieben Jahre als Reiseprediger und einige Jahre als Borsichender Aeltester. Er wurde in 1843 als Vorstehender Aeltester in die Illinois Conferenz versetzt, wo er dieses Amt bis zum Schluß seines Lebenslauses in großem Segen bekleidete. Er diente 20 Jahre als Reiseprediger, davon etwas über 11 Jahre als Vorstehender Aeltester. Er war ein Pionier und Bahnbrecher des Werkes, wie

auch ein geschickter Baumeister am geistlichen Tempel des Herrn. Seine Predigten waren gesalbt und begleitet von der göttlichen Kraft. Sein Glaube war stark, und er war ein Werkzeug in der Hand Gottes zur Nettung vieler Seelen.

Aus einem Nachruf von einem Prediger, der ihn sehr genau kannte, lernt man den großen Berlust erkennen, den die Gemeinschaft durch das Hinscheiden dieses Gottesmannes erlitten hat. Derselbe sagt Folgendes: "Selten ereignet sich ein Borfall in dem Bereiche unserer Gemeinschaft, der, soweit als er bekannt wird, so viel herzliche Theilnahme, Wehmuth und Traner verursacht, als es der Fall war, da die Nachricht von dem unerwarteten Tod unseres unvergehlichen Bruders seinen vielen Freunden und Bekannten zu Ohren kam. "Ach," fragt Mancher, "warum hat die Vorsehung es so zugelassen? Warum mußte dieser ausgezeichnete Mann mitten in seiner Nützlichkeit von dem so großen, aber dünn bestellten Arbeitsselde abtreten, während sein Hierbleiben so nöthig schien?" Alles dies liesert den Beweis, daß der Verstorbene, wie er es auch verdiente, allenthalben in hoher Achtung stand und herzlich geliebt wurde.

Sein eremplarischer Wandel war ein treffliches Vorbild, und durch seinen klaren Verstand machte er sich als Rathgeber Manchem theuer und seinen jungeren Amtsbrudern fast unentbehrlich. In feiner Amtsführung war er fehr umsichtig, treu und erfolgreich. Seine Predigten waren einfach, klar, scharf und lehrreich, wie man dies felten findet. Oft wurde unter feinen geistvollen Vorträgen das Bufgeschrei der Sünder und das Jauchzen und Lobgeton der Kinder Gottes mit einander vermengt. Nie werden die= jenigen, welche das Vorrecht hatten, den Verewigten anzuhören, vergeffen. was sie unter seinen Predigten genossen. Er handhabte auch in allen unter feiner Aufficht stehenden Gemeinden eine strenge Evangelische Kirchenzucht. wodurch er sich der Kirche sehr nütlich, aber auch faulen und wankelmüthi= gen Bekennern unliebjam machte. — Nachdem er etwa 20 Jahre lang unter einem besonderen förperlichen Gebrechen - er war nemlich lahm - das beschwerliche Leben eines Reisepredigers geführt hatte, ift er auf seinem eben angetretenen Wirkungsfreis erlegen. Aber nicht als ein Feigling ift er gefallen, fondern heldenmuthig fampfend, glaubensfräftig siegend und glorreich triumphirend legte er sich mit seinem Harnisch nieder, um auf seines Meisters Geheiß auszuruhen. Auf Erden folgen ihm viele geiftliche Rinder, auch geiftliche Sohne, welche die Bofaune des Evangeliums blafen, nach; im himmel aber steht sein seliger Geist in trautem Kreise mit Albrecht. Balter und Miller und vielen früheren Collegen - Männer feligen Anden= fens - vor Gott und dem Lamme, Palmen tragend, weiß geziert und mit ewiger Herrlichkeit gekrönt."

#### § 21. Ordnungeregeln für die Ginrichtung tatecetifden Unterrichts.

Bei der Sitzung der Westpennsplvanischen Conferenz im Jahre 1852 wurde der katechetische Unterricht ernstlich besprochen, was dann zur Annab-

me folgender Regeln führte, welche wohl werth find, in dieser Geschichte ausbewahrt und der Beachtung Aller empsohlen zu werden.

- "1. Es soll die Pflicht aller unserer Prediger sein, auf den verschiedenen Bezirken, Stationen und Missionen Classen zu errichten, bestehend aus jungen Personen von 10 Jahren und darüber, um ihnen katechetischen Unterzieht zu ertheilen.
- 2. Es foll die Pflicht des Aufsichtspredigers sein, die Gemeinden unter seiner Obsorge zu berichten von seinem Vorhaben und seinen Pflichten mit Bezug auf Kinderunterricht, und er soll sich bemühen, den Eltern die Rützlichkeit des katechetischen Unterrichts zu erklären, und sie ermahnen, ihre Kinder dazu aufzumuntern.
- 3. Der Prediger soll die Namen von allen solchen Kindern aufzeichnen, die willig sind, katechisirt zu werden, und soll die Zeit und den Ort bestimsmen, wann und wo sie sich versammeln sollen.
- 4. Um die Kinder gehörig zu unterrichten, foll der Prediger sie nach ihren Fähigkeiten und je nachdem sie Fortschritte machen, in Classen eintheilen.
- 5. Wann der Prediger das erste Mal die Kinder versammelt, soll er suchen, ihnen die Nothwendigkeit und Nüglichkeit, katechetischen Unterricht zu empfangen, deutlich zu machen und sie dazu aufmuntern. Er soll ihnen nach ihrem Vermögen und ihren Fähigkeiten Lectionen im Katechismus zum Auswendiglernen aufgeben.
- 6. Wann der Prediger die Katechumenen zum zweiten Mal versammelt, soll er ihre Lectionen hören, sie gehörig unterrichten und ihnen die nothwenz digen Erklärungen über alle in der Lection enthaltenen Gegenstände ertheiz len. Er soll die Classen so oft versammeln, als es thunlich ist, dis sie regelmäßig durch den Katechismus gegangen sind, und soll jedes Mal den Unterzicht mit Gesang und Gebet eröffnen.
- 7. Der Prediger soll die Zahl der Classen und die Namen der Katechumenen an die jährliche Conferenz berichten und ebenfalls seinem Nachfolger einen gehörigen Bericht davon mittheilen."

Diesem wäre noch beizufügen, daß mitunter ein wenig Gesangübung zur Abwechslung und zuweilen eine kurze Gebetsübung beim Schluß sehr vorstheilhaft und segensreich sein dürste. Das Lettere besonders in Fällen, wo sich Rührung und Heilsverlangen bei den Kindern wahrnehmen läßt. Solcher Unterricht kann nicht anders als gute Früchte bringen.

### § 22. Ein fraftiges Wort von Bifchof Senbert.

In einem Bericht über seine Reisen und die Erweckungen in den Oftpenn. und Westvenn. Conferenzen während des Winters von 1851-52 gibt der

Bischof folgende bergliche Ermahnungen:

"Die Neubekehrten wollte ich, als ein geringer Mitarbeiter in dem Werke bes Herrn, innigst ermahnen, mit dem heiligen David auszurusen: "Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen; lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes gethan hat; der der alle deine Sünden vergibt, und heilet alle deine Gebrechen" (Ps. 103,

-30 - [1852.

1-3). Bittend möchte ich sie aber auch ermahnen, der Welt und allem bösen und gottlosen Wesen in der Selbstverleugnung täglich abzusterben, ihr Kreuz auf sich zu nehmen und dem Herrn Jesu in einem heiligen Leben nachzusolsgen; ja, daß sie im Glauben mit Gebet und Thränen ringen möchten, bis ihre Herzen von allen Sünden rein, vom Uebel geheilt und sie in der göttlichen Wahrheit völlig geheiligt sein mögen, damit sie vermögend werden, wie Henoch, ein göttliches, das heißt, ein züchtiges, gerechtes und gottseliges Leben in dieser Welt zu führen.

Aber dieses ist in unserem bei der sogenannten großen Auftlärung sehr verdorbenen Zeitalter und unter den tausenden Reumodischbekehrter eine fremde und verachtete Lehre—von allen Sünden rein zu werden, sich zu reinigen, wie Jesus auch rein ist, und dann zu leben, ohne zu sündigen (1. Joh. 3, 3. 9). Dies ist den meisten unserer heutigen Christen die Sache ganz zu hoch getrieben, sie hoffen, ohne dies in den Himmel zu kommen. Dieses ist auch die Ursache, daß so wenig Früchte der Gottseligkeit bei so vielen sogenannten Bekehrten zum Borschein kommen, und daß die Kirche von folchen elenden, weltsörmigen und abgewichenen Religionsbekennern wimmelt. Diese Leute sind mit ihrem Christenthum der Welt nur ein Heilshinderniß und mögen die Hauptursache sein, daß der Unglaube und Universalismus an vielen Orten so erschrecklich einreißen.

Es ist daher meines Erachtens höchst nöthig, daß alle treuen Lehrer und Jünger Jesu, die das Berderben einsehen, mit verdoppeltem Ernst auf die christliche Bolltommenheit dringen; dieselbe aber auch vorzüglich mit ihrem eigenen Leben und Wandel beweisen!"

Wenn der gottselige Bischof die Posaune blies, so gab dieselbe immer einen deutlichen Ton von sich, so daß man sich zum heiligen Streit rüften konnte. So auch dieses Mal. Und wiewohl er gestorben ist, so redet er noch.

#### § 23. Jafob Riegel.

Br. Jakob Riegel war einer von den heldenmüthigen Predigern in der früheren Zeit der Evangelischen Gemeinschaft, dessen Andenken im Segen bleibt. Schon in seinem 12. Lebensjahre durste er die Liebe des Heilandes schmecken und hatte auch öfters eine Ahnung, als solle er noch das Evangelium verkündigen. Aber eine Zeit lang siel er aus dem Gnadenstande und schwebte dann in vieler Unruhe bis in sein neunzehntes Jahr — da stieg die Noth aufs Aeußerste, und er ergab sich aufs neue dem Herrn, der sich seiner gnädig erbarmte. Sein Mund floß nun über vom Lobe Gottes.

Nun wurde der Auf zum Predigtamt lebendig. Defters wurde sein Herz vom Mitleid für seine vielen Mitmenschen, die in der Frre gingen wie verlorene Schafe, tief bewegt, und kräftig vernahm er den Auf des Herrn, hinzugehen und sie zu suchen. Im Jahr 1834 reiste er von Seneca County, N. D., wo er daheim war, an die "Destliche" Conferenz in Bennsylvanien und wurde von derselben mit Daniel Brickley auf Buffalo Bezirk bestimmt, wo er mit Eiser wirkte und in die Gegenden von Boston, Orangeville und Howard eindrang. Er predigte, "angethan mit Kraft aus der Höhe."

1835 bis Frühjahr 1836 bereiste er mit Jos. M. Saplor ben Reading Bezirk in Pennsplvanien, wo er in der Gegend von Obermilford-das damals zu diesem Bezirk gehörte-mit gesegnetem Ginfluß wirkte. Bei einem Bredigtbesuch im Saufe von Carl Jäckel nahm er den Berfaffer, der noch ein Angbe war, etliche Stunden vor Abend bei ber hand und machte einen Spazier= gang mit ihm über die Felder, wobei er Worte zu dem Knaben sprach, die heute noch ihre Wirkung haben. Wie er damals sich im Werk des herrn erfreute, fagt er in seinem Tagebuch: "Meine Seele lobet den Namen des Berrn für den Segen und Beiftand, den er mir in diefem Jahre geschenkt Ich hatte manche gesegnete Stunde unter meinen Brüdern und Schweftern; ich fah Gottes Rinder herrlich und erfreut in dem Gott ihres Beils, ich fah buffertige Sunder zu Gott kommen, die unter Thranen zum herrn schrieen um Vergebung ihrer Sunden, und fah auch, wie fie Unade erlangten, mit der Liebe Gottes erfüllt wurden und Gott priesen für feine Gnade. Ich hatte auch Prüfungen von Innen und Außen, aber bis hierher hat der herr geholfen." - hernach bereiste er ben ausgedehnten Lake Bezirk im Staate New Nork mit herrlichem Erfolg. Es fand eine große Erweckung statt in Howard bei einer verlängerten Versammlung, wobei sich 25 Personen der Gemeinschaft anschlossen.-Weiter diente er mehrere Jahre auf verschiedenen Arbeitsfeldern mit gebrochener Gefundheit und zulett noch ein halbes Jahr als Borft. Aeltester, bis er sich in 1839 feßhaft machen mußte. Sobald er sich erholt hatte, trat er wieder in die Reihen der Reiseprediger ein; aber nach etwa sechs Sahren brach er wieder zusammen und mußte die Arbeit wieder niederlegen. Endlich kam die lette Stunde am 21. Juni 1852, und er verschied in seinem 43. Lebensjahr mit den Worten: "Ich bin an den Thoren der Ewigkeit ; ich habe eine gute Hoffnung ; ich bin bereit."

#### § 24. Johannes Seniel.

Br. Johannes Sensel war ein Grobschmied seines Handwerks und wohnte unweit des Städtchens Marietta am Susquehanna-Fluß. Um 8. August 1824 wurde eine "große Versammlung" in jener Gegend gehalten, bei welcher Sensel durch Br. Joh. Seybert's Predigt erweckt wurde. Darauf folgte ein gründlicher, tieser Bußkampf, bis Gottes Freundlichkeit ihm ins Herz leuchtete. Er diente dann Gott mehrere Jahre treulich und ernstlich, bis der Ruf des Herrn ihn weiter führte.

Im Jahr 1833 trat Br. Johannes Sensel als Probeprediger in das Reiseministerium in der damaligen Destlichen Conferenz ein und wurde mit Jakob Schnerr auf den damaligen Lebanon Bezirk stationirt, zu welchem die Gegend von Obermilford gehörte. In dieser Gegend wirkte er unter viel Berfolgung in großem Segen. Er war es, der des Verfassers Vater bewog, sich völlig zu entscheiden, sein Loos mit den damals sehr verachteten, "beten den Leuten" zu wersen und sich der Evangelischen Gemeinschaft anzuschließen, wofür der theure Knecht des Herrn besonders in dankbarer Erinnerung geblieben ist. Nachdem er eine Neihe von Jahren als erfolgereicher Bezirksprediger gedient hatte, kam die Zeit seines Abscheidens, nem-

T1853-

lich, am 22. October 1852 im 67. Lebensjahr. Er war getroft auf seinem Sterbelager und sehnte sich nach der himmlischen Heimath. Br. S. war einer der ernstlichsten und frästigsten Bußprediger seiner Zeit; unter seiner reichlich gesalbten Stimme kam manchem Sünder Angst und Zittern an, under führte Viele zum Gekreuzigten hin. Sein Sprichwort war: "Ohne Gnade keine Predigt." Er war auch sehr gehemmt, wenn er die Salbung des Geistes nicht verspürte, wenn aber der Geist des Herrn Herrn über ihm war, wurde er oft so mächtig in der Predigt, daß die Leute meinten, "die Stätte bewegte sich."

#### § 25. Wie man in 1853 in Wisconfin arbeitete.

Am 15. Februar 1853 schrieb Joh. Jakob Cicher, der Vorstehende Aelteste des Wisconsin Distrikts (bald nachher Wisconsin Conferenz), Folgendes:

"Unfer Streben geht immer noch vorwärts und aufwärts. Darüber machen wir auch täglich aufs neue die Erfahrungen, die von unferen Vor= fahren im Glaubenstampf gemacht worden find. Das Reisepredigerleben batte pon jeher sein Angenehmes und Unangenehmes. In Bezug auf das Natürliche ist es meistens unangenehm, besonders da, wo man erst die Stimme eines Predigers in der Wufte ift, den Weg bereitend und die Steige richtia machend für die Nachfolger. Und das ist soweit unsere Aufgabe noch bier an den äußersten Grenzen. Unjere Reifen sind ausgedehnt und bart, die Wege oft äußerst schlecht und die Aufnahme, wie die armen Bewohner neuer Gegenden sie geben können. Es ist bei uns gar nichts Seltenes, in einem Tage 30, 40 bis 50 Meilen zu reisen und am Abend in einer kleinen Blockbütte einzukehren, wo uns zwar gewöhnlich herzlich begegnet, dabei aber ganz pilgermäßig einfach gedient wird. Doch diese einfache Bedienung reicht fast immer zu, uns Missionare des Westens zu befriedigen, denn "Sunger ift ein guter Roch.' Das Vorrecht, auf der Sternwarte die Nachtrube zu genießen, ift auch kein geringes Zubehör unserer Erlebnisse. Sanz behaglich beobachten wir mitunter von unserem Ruhelager aus den Simmel, seiner Kinger Werk, den Mond und die Sterne, die Gott bereitet hat.' Die Bäter unserer Gemeinschaft haben oft ähnliche Erfahrungen gemacht, aber unsere Brüder, weiter öftlich, mußten schon längst auf diese Vorzüge verzichten; sie werden uns auch defiwegen kaum beneiden. Sie follen uns aber auch nicht verachten, wenn wir ungefähr weit binter ihnen zurück bleiben follten in Bezug auf wiffenschaftliche Ausbildung. Bedenken fie nur, daß wir beinabe täglich (zu Pferd) weit zu reisen haben, und wir nur äußerst selten in eine Wohnung einkehren, wo wir eines Propheten Zimmer mit Bett, Tifch, Stuhl und Leuchter haben. Unfer gewöhnliches Studirzimmer ist unter bem freien himmel; das Rämmerlein, wo wir beten, im Dicicht des Waldes, und nicht felten das Pferd das Sofa, auf welchem wir unfere Bibel lesen und unsere Texte studiren: Indessen bin ich der Meinung, daß in diesem Sinterwald und unter angeführten ungunftigen Berhältniffen Jünglinge und Männer empor kommen, deren praktische Sähigkeiten sie zu seiner Beit zur Seite der ersten Söhne des Oftens stellen werden!

Erweiterung ber Grengen ift ein Grundfat, worauf wir unfere besten Kräfte verwenden, und, Gott sei Dank! nicht ohne guten Erfolg. Seit anderthalb Jahren haben wir die Zahl unserer regelmäßigen Predigt= plate innerhalb unseres Wirkungsfreises um etliche und zwanzig vermehrt, und an manchen derfelben haben wir bereits fcone Claffen. Allein damit ist noch kaum ein Anfang gemacht auf diesem großen Gebiet. Einem ganzen Dugend Missionare mehr, als wir jest haben, könnten wir augenblicklich Arbeit genug anweisen, wenn wir fie hatten und die Mittel, fie zu versorgen, uns nicht fehlten. D welch eine Gelegenheit ware bier für Biele, die, wo sie jest sind, keinen Raum haben, viel zu thun, und in ihres Meisters Sache ihre Gaben, Talente, Gesundheit und Leben zum Segen und heil ihrer Mitmen= schen anzuwenden und aufzuopfern! - Rein anderes Feld in dem Bereiche unferer Gemeinschaft bietet mehr Gelegenheit dar, Seelen für Jesu Reich anzuwerben, als eben biefes. Aber allerbings mußten es Männer fein voll Glaubens und heiligen Geistes. Weltlinge, die ihr Dichten auf irdische Dinge richten und nicht Anstand nehmen, einen bedeutenden Theil ihrer Zeit auf weltliche Geschäfte zu verwenden und trachten reich zu werden in dieser Welt-solche geistlosen Weltlinge können wir nicht brauchen. . . . .

Der Herr ist noch immer mit uns und breitet sein Werk aus trot allem Wüthen des Teufels und der schrecklich gottlosen Welt. Ungefähr 100 Seeslen sind seit der vorigen Conferenz zum Herrn bekehrt worden, und alle Aussichten scheinen zu versprechen, daß sich die Zahl bis zur nächsten Conferenz verdoppeln wird. Auch im Zeitlichen bleibt unser Wisconsin nicht dahinten; zwei neue Kirchen sollen bis Frühjahr eingeweiht werden, zwei sind im Bau begriffen und zwei sind im Borschlag. Auch werden die Prediger in ihrer Unterstützung nicht vergessen, wie es ja von Seiten der Elieder recht ist."

Der nemliche Schreiber berichtete um diese Zeit über den Berlauf einiger Lagerversammlungen auf dem großen Wisconsin Distrikt, wovon wir folgenden Auszug hier einrücken:

"Die zweite Lagerversammlung haben wir soeben beschlossen. Sie wurde auf Menomonee Bezirk gehalten. Es war eine himmlische Zeit. Täglich strömten Hunderte der Sinwohner dieser Gegend herbei, um zu sehen und zu hören, was doch alles bei dieser seltsamen Bersammlung im Wald vorgehe. Gottes Wort, das während derselben so klar und kräftig verkündigt wurde, machte tiesen Sindruck auf viele Herzen. Besonders gesegnet war die Feier des heil. Abendmahls; Freudenthränen flossen in Menge, während das Jauchzen und Lobgetön der fröhlichen Kinder Gottes in die Ferne erscholl. Gegen 200 Kinder Gottes labten sich bei dieser Gelegenheit an unseres Jesu Tisch. Auch der Abschied war herrlich und rührend. Im dichten Kreise rund um das Lager herstehend in der Mitternachtstunde bei hell beleuchtetem Beltgrund, bot diese Jüngerschaar der Menge der verwunderten Zuschauer einen höchst ergreisenden Anblick dar. Weinend und jauchzend verabschiedeten wir uns. Riemand fühlte dabei tieser ergriffen als wir Prediger, denn vor wenigen Jahren noch fanden wir diese Gegend als seindliches Gebiet,

wo wir als Berführer betrachtet mit fast namenlosen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, und jetzt haben wir schon eine Lagerversammlung hier, Kirchen und Classen in allen Richtungen, hunderte Mitglieder und die verssprechendsten Aussichten für die Zukunft. Ehre sei Gott dafür!"

So herrlich nun dieser Lagerversammlungsbericht von dem damals "fernen Westen" lautet, so gibt dagegen ein Scitoriell im "Christl. Botschafter"
vom 8. September 1852, von Br. Orwig geschrieben, unmißverständliche Andeutungen, daß bei manchen Lagerversammlungen in den alten östlichen Conferenzen man bedeutend von der alten Wirfungsweise — "vor 25 Jahren" — abgewichen sei. Er klagt über "Mangel an Theilnahme, Thätigkeit und Fleiß—besonders aber an Selbstverleugnung und Ausopferung während solcher Versammlungen sowohl auf Seiten der Prediger als der Bekenner überhaupt" — liest den jüngeren Predigern wegen ihrer "Weichlichkeit" und gewissen üblen Sewohnheiten ein tüchtiges Capitel vor und beantragt eine "tüchtige Resormation."

### § 26. Wie man um diefe Zeit in der Ohio Confereng arbeitete.

Hierüber theilt Br. Johann P. Schnat folgende Erinnerungen mit: "Es war im Mai 1853, da ich als Candidat zum ersten Male der Ohio Conferenz bei Circleville, Ohio, beiwohnte und meine erste Anstellung erhielt auf Miami Bezirk, mit Johann Geo. Wollpert als Aufsichtsprediger; Br. Joh. Walz war mein Vorgänger. Br. Peter Wiest hatte mich von Klat Rock, Dhio, mit zur Conferenz gebracht. Mehrere Tage ritten wir und fanden unterwegs bei lieben Freunden Sastfreundschaft in freundlichster Weise. Nach Schluß der Conferenz mußte ich zwei Tage ganz allein mit meinem Gott den Weg nach Dapton geben, um von dort aus mein Arbeitsfeld zu Bei Br. Jung's, Br. Wollpert's Schwiegereltern, fand ich recht freundschaftliche Aufnahme, was mir wohl that; benn an Heimweh fehlte es mir nicht. Es ist mir beute noch ein Wunder, daß ich nicht gleich nach der Conferenz beimreiste, auftatt ganz allein den unbekannten Weg nach dem fernen Arbeitsfelde zu suchen, wo dazwischen keine Gemeinden der Evange= lischen Gemeinschaft zu finden waren bis in Dayton, Dhiv. Der Engel des Herrn muß mich geleitet und beschützt haben. Unser Bezirk umfaßte vier Counties, und es forderte vier Wochen Zeit, bis Einer die Runde vollendet Bei Br. Jung's kamen wir alle 14 Tage zusammen, theilten Leid und Freud mit einander und beriethen uns über die weitere Arbeit und wechselten unsere 14tägige Reisetouren auf dem oberen und unteren Theile des Arbeitsfeldes ab. Br. Wollpert, den ich anfangs wegen feines ernsten Aussehens fast fürchtete, bewies sich als ein sehr freundlicher, berglicher und frommer Bruder, mit dem nicht nur sehr gut auszukommen war, sondern der auch mit Rath und That meine Aengstlichkeit verscheuchte, wodurch ein Freundschaftsverhältniß zwischen uns entstand, welches uns auch in sväterer Zeit, da wir in Deutschland wieder unter unbeschreiblich schweren Berhält= niffen mit einander arbeiteten, im herrn fest zusammen hielt. Sehr primitiv waren damals an manchen Orten auf Miami Bezirk noch die Umstände, daß man uns einmal, als es Nachts ftark regnete, einen Schirm brachte, um uns vor einem unfreiwilligen Wasserbad zu schützen.

Der 20. Januar 1854 war ein sehr kalter Tag, so daß ich auf meinem Wege von Greenville, Ohio, nach Allen Township beinahe erfroren wäre. Schon fühlte ich die Kälte nicht mehr, wurde schläfrig und müde, daß ich mich hätte in den Schnee legen können, um auszuruhen; aber ich ahnte, was die Folgen sein würden, und mein treues Pferd eilte vorwärts dis zum Hause des Br. Zacharias, wo ich endlich nach zweistündigem Zittern und Frieren im warmen Zimmer wieder aufthaute und durch Gottes Güte auch keine Nachwehen spürte.

Im Frühjahr waren die Wege fast bodenlos; aber die Lust und Freude an Gottes Werk und die Herzlichkeit und Liebe der Freunde halfen uns, mit Gottes Schut und Segen alles Unangenehme zu überwinden. Wir waren beides im Sommer und Winter die meiste Zeit auf der Reise und mußten oft unsere Predigten im Sattel auf dem Wege studiren oder an dem Ort, wo man uns gaftfreundlich aufnahm. Von Parlors und dergleichen wußte man damals dort nichts. Im Sommer gingen wir oft in den Wald, um allein in der Stille beten und lefen zu können. Rost und herberge gaben uns die lieben Geschwister im herrn, wo wir predigten — und das war fast täglich - fo gut fie es hatten, umfonft, beides für Mann und Pferd. Unfer Behalt und fonftige Ginnahmen - Reisekosten, Miethe, Geschenke, Bucher, Beitschriften, alles gezählt und mit eingeschloffen - betrugen auf meinen Antheil als lediger Prediger genau vierundachtzig Dollars (\$84) für ein ganzes Jahr, und es reichte aus und blieb noch übrig. Nicht nur konnte ich eine Note für mein Pferd von fechsundfünfzig Dollars (\$56) nebst Zinfen aus Diejer Summe abbezahlen, fondern es blieben mir noch etwa zehn Dollars (\$10) in der Tasche, um damit im Mai wieder zur Conferenz in Dauton, Dhio, und von dort auf mein neues Arbeitsfeld, Bidaman Bezirk, zu reifen. Eigentlich wäre ich zu einhundert Dollars berechtigt gewesen; aber bie Freunde thaten, was sie konnten, und wir waren zufrieden und glücklich. Gott war mit uns, und fein Segen machte uns reich in aller Armuth."

Diese Brüder hatten herrliche Erweckungen auf ihrem großen Bezirk und sandten 42 neue Unterschreiber für die Kirchenblätter ein.

# § 27. Wie das Wert Gottes auf Milford Bezirk in der Oftpenniglvanien Confereng auflebte.

Br. Heinrich Bucks schrieb am 22. März 1853, wie folgt: "Der Hort die Gegend von Oleh, Berks Co., Pa., mit einer herrlichen Erweckung gesegnet. Am 3. Februar fingen wir eine verlängerte Bersammlung an zu Friedensburg, 10 Meilen nordöstlich von Reading, welche beinahe sechs Wochen lang dauerte, und das Resultat war, daß sich etwa fünfzig Personen zu Gott bekehrten, Menschen von allen Classen und Gattungen, wie sie in einer Gegend zu finden sind; von der niedersten Stufe bis zu den achtbarsten Leuten gehorchten der Stimme des Wortes Gottes und seines Geistes und riefen am Betaltar neben einander kniend zu Gott um Gnade und

Barmbergigkeit, bis sie sich ber Bergebung ber Sünden erfreuen konnten. Riemals fab ich tiefere Reue und Buffertigkeit unter Beilsuchenden, als bei manchen diefer Leute. Tag und Nacht beteten und weinten Manche, fo daß fie fast nicht mehr effen, schlafen noch arbeiten konnten, bis fie fich des göttlichen Trostes erfreuen durften. Etliche waren so feelenkrank, daß sie nicht mehr steben konnten und von Andern nach Hause begleitet werden mußten. fah man Eltern und Kinder, Freunde und Nachbarn einander umarmen und unter beftigem Beinen mit und für einander beten, und wenn fie in die Freiheit in Chrifto versett wurden, einstimmig mit einander Gott loben für das, was er an ihnen gethan hatte. Unter den Neubekehrten befinden fich zwei Brüder unferes verewigten Bruders Mannwiller, der vor vielen Jahren als Reifeprediger unter uns diente, mit ihren Familien; auch 3 Kinder aus einer achtbaren Quäfer-Familie. Das Werk hat sich meilenweit ausgebreitet. Ein beiliger Schrecken ergriff die dortigen Ginwohner, und ber Zudrang des Volkes war zuweilen so groß, daß die Kirche sie lange nicht alle fassen fonnte."

Die Frucht von jener. Erweckung war von der Art, die da bleibet nach Joh. 15, 16. Manche jener theuren Seelen find bereits zu ihres Herrn Freude eingegangen. Man kann nur wünschen, daß die Bekehrungen, die heutigen Tages vorgegeben werden, alle aus einer so tiefen, gründlichen Buße, wie oben gemeldet, hervorgingen, dann würde wenig "Holz, Heu und Stoppeln" mit dem Ban des kirchlichen Gottestempels vermengt werden!

### § 28. Beitere Anregungen jur Anlegung einer Seibenmiffion.

Es ließen sich während dieser Zeit wiederholt fräftige Stimmen zu Gunften einer Heidenmission vernehmen. Hin und wieder wurden auch Missionshülfsvereine zu dem Zweck gebildet, Gelder für eine solche Mission zu sammeln. Br. Heinrich Bucks, zu der Zeit Prediger auf Milsord Bezirf in der Ostpenn. Conferenz, schrieb damals: "Es haben sich in den Gegenden von Ober-Milsord und Hannover zwei Vereine gebildet zu dem Zweck, Geld zur Anlegung und Unterstützung einer Heidenmission zu sammeln, deren Regel es ist, daß jedes Glied wöchentlich einen Cent bezahle. Manche geben aber mehr. Das Ergebniß ist, daß diese zwei Vereine die Summe von vierzig Dollars an mich auszahlten und eine andere Person fünfzehn Dollars für diesen Zweck gab. Welch ein Exempel zur Nachahmung!" Es ist diesem noch beizusügen, daß diese Vereine unter den jungen Gliedern errichtet wurden. Bei der Situng der Ostpennsplvanien Conferenz gelangte diese Sache auch zur Besprechung und wurde folgender diesbezüglicher Beschluß angenommen:

"Weil diese Conferenz die Zuversicht hegt, daß von der Evangelischen Gemeinschaft baldmöglichst Vorkehrungen zur Anlegung einer Heidenmission getroffen werden, daher

Beschlossen, daß alle aufsichthabenden Prediger dieser Conferenz beauftragt sein sollen, Gelder für besagte Mission in Empfang zu nehmen und bem Schahmeister des Conferenz-Missionshülfsvereins einzuhändigen; beßhalb empfiehlt diese Conferenz der Missionsgesellschaft, ihren Schahmeister zu bevollniächtigen, Geld für besagten Zweck in Empfang zu nehmen und dasselbe dem Schahmeister der Missionsgesellschaft der Evangelischen Gemeinsschaft zu übersenden."

Man hegte aber in jener Zeit vielfältig den irrigen Begriff, ein Heidenmissionar musse zuerst auf einer geeigneten Anstalt zu seinem Beruf oder Werk literarisch ausgebildet und einen ziemlich guten Anfang in der Kenntniß der fremden Sprache (der Heiden), wohin er gesandt würde, gemacht haben, ehe er seine Missionsarbeit wirklich antrete. Spätere Ersahrung aber lehrte es deutlich, daß der Missionar sich die Sprache an Ort und Stelle am schnellsten und richtigsten aneignen könne. Auch standen damals die Thüren der Bölker für den Eingang von Missionaren nicht offen, wie es jetzt der Fall ist. Aus diesen Ursachen verzögerte sich die Anlegung der Heidenmission noch eine gute Weile. Unterdessen trugen viele der Freunde unverdrossen ihre Gaben dafür bei, wodurch sich ein schöner Vorrath in der Kasse ansammelte, der in späterer Zeit diesem Unternehmen trefslich zu statten kam.

### § 29. Gin Warnungeruf.

Wir haben im 1. Band dieser Geschichte zu unserer Freude gesehen, welch ein Eifer in dem Werk des Herrn sich allgemein, besonders aber unter den Predigern bekundete. Wir hören aber seit einigen Jahren gleichsam Schmerzensruse und Warnungen erschallen bezüglich gewisser Anzeichen von Abweichung und drohendem inneren Verfall, während das Verk im Aeußerslichen schöne Fortschritte machte In jener Zeit fanden beide die gesunden und krankhaften Zustände der Gemeinschaft ziemlich freie Schilderungen in den wöchentlichen Blättern, und die Stitoren betrachteten sich, und zwar mit Recht, als "Wächter auf Zions Mauern," welche die Posaune deutlich blasen müßten, wenn sie den Feind heran rücken sahen. So schrieb denn auch der alte bewährte Stitor, Br. Orwig, einen kräftigen Artikel für die Prediger, worin er ihnen den Spiegel vorhält mit Bezug auf "Erweiterung der Grenzen",\* von welchem nachfolgende Auszüge Licht auf die damaligen Verhältznisse werfen:

"Liebe zu den Seelen seiner Mitmenschen, die im Irrthum wandelten, war die Triebseder der großen Aufopserung und unermüblichen Thätigkeit des seligen Jakob Albrecht, Stifters der Evangelischen Gemeinschaft, in seiner Amtsverrichtung; und so wurde er unabsichtlich der Gründer einer Gemeinschaft. Einmal gegründet und regelmäßig organisit sparten er und seine wenigen Mitarbeiter im Dienste des Wortes keine Mühe und fürchteten keinen Widerstand, keine Versolgung, noch irgend eine Unannehmlichkeit in der Fortsetzung und Ausbreitung des Werkes. Nicht zufrieden mit bedeutenden Errungenschaften während der ersten Jahre, drangen sie jährlich mit dem Paniere des Kreuzes vorwärts, besonders "auch an solchen Orten," wie Albrecht selbst saat, "wo das Leben aus Gott und christliche Ordnung und Rucht noch unbekannt waren," und suchten also ihre Grenzen zu erweitern.

<sup>\*</sup> Chr. Botschafter, 12. Jan. 1853.

<u>- 38 - [1853.</u>

Sie betrachteten sich alle als Missionare, obgleich sie keine Missionsgesellschaft batten und keine Mijsionsbeiträge erhielten. Diesen Geift der Ausbreitung fanden wir bei unserer ersten Bekanntschaft mit der Evangelischen Gemeinschaft vor 28 Jahren noch ziemlich allgemein in derselben, und diesem Geist baben wir es, nächst Gott, hauptfächlich zu verdanken, daß die Evangelischen Brediger unfere Begend und unferes Baters Saus mit dem reinen und seligmachenden Evangelium besuchten. Auf einen leichten Wink von ferne wurden sie veranlaßt, eine bedeutende Strecke aus ihrem Wege zu gehen und unserer Familie mitten in der Ernte einen driftlichen Besuch abzustatten und eine Predigtbestellung zu laffen, welches der Anfang eines schönen Gnadenwerkes daselbst mar, das bis auf diesen Tag fortgedauert und Vielen zum Segen gedient hat, von denen mehrere, wie wir Urfache haben zu glauben, jest vor Gottes Throne prangen. Dies ift ein Beispiel aus hunderten von der Frucht der Thätigkeit zur Erweiterung der Grenzen. Damals gab es keine Bezirke von einem halben Dutend Bestellungen und 10, 15 bis 30 Meilen im Umfang. Bon 25 bis 40 Bestellungen und drei- bis vierbun= dert Meilen Umfang zählten manche der Bezirke, und die kleinsten waren größer als jest die größten einiger Conferenzen find. Wir felbst bereisten in unferen ersten Jahren einen sechs Wochen großen Bezirk. Bon Rubetagen wußte man damals nichts — man predigte täglich und am Sonntage zwei bis drei Mal, man besuchte dabei nicht nur die Glieder, fondern auch viele andere Leute und nicht nur, wenn man von ihnen eingeladen wurde, fondern oft auch ohne Einladung. Damals waren die Ausdrücke: "Neue Predigt= pläte' und "Erweiterung der Grenzen' etwas fehr Gewöhnliches." - Rachdem Br. Orwig dann weiter zugegeben hat, daß mit Bezug auf die Ginrichtungen der Bezirke manche Verbesserungen stattgefunden haben, fährt er wieder mit der Lection fort, wie folgt: "Allein mit Bezug auf den Geift zur Ausbreitung des Werkes, oder zur Erweiterung der Grenzen ift unferes Grachtens ein großer Abfall geschehen. Es ist freilich noch immer eine schöne Anzahl Prediger vom alten Schlag vorhanden, zu der manche der jüngeren gehören . . . . . . . . Daß wir aber auch manche Prediger unter uns haben, die des Geistes der Thätigkeit ermangeln, nicht einmal Besuche machen, wenn fie dazu genöthigt werden, die Predigtpläte ihres Bezirks nicht gehörig bedienen, viel weniger neue aufsuchen, und anstatt ihre Grenzen zu erweitern, dieselben so viel einzuschränken und sich alles so bequem zu machen suchen. als sie möglich können, daß wir folche trägen, faulen Prediger unter uns haben, kann nicht geleugnet werden. Und Andere, die zwar nicht zu dieser Classe gehören, find doch nur halb der Sache des herrn gewidmet und arbeiten bei weitem nicht so viel für dieselbe, als sie könnten, wenn ihnen das heil ber Seelen recht am herzen läge. Wie gut ware es für die Gemein= schaft, wenn sie diese Charaktere alle los wäre!"

Wie schon vorhin erwähnt wurde, hatten einige der jüngeren Prediger eine neue unevangelische Predigtweise angenommen, die um sich griff—und nun stellte sich auch hier und da eine laze Verwaltung des Amtes und Veruses ein. Sehr bedenklich!

### § 30. Das "Maine Gefet" - Prohibition.

Während diese Jahres nahm der Christliche Botschafter einen entschiedenen Standpunkt zu Gunsten des sogenannten "Maine Gesetzes" ein, und mohrere der jährlichen Conserenzen sprachen sich ebenfalls ganz nachbrücklich dafür aus. Der Staat Maine hatte nemlich etliche Jahre früher ein Gesetz angenommen, welches die Licensen zum Verkauf und Handel mit berauschenden Getränken, ausgenommen für mechanische und medicinische Zwecke, verbot. Es war dieses also zum großen Theile ein Prohibitionszgesetz. Dasselbe hatte seine guten Wirkungen in besagtem Staat und besteht bis heute noch. Ein solches Gesetz ist seinem Geist und Zweck nach auch ganz in Uebereinstimmung mit der Ordnung der Evangelischen Gemeinschaft.

Die Evangelische Gemeinschaft war von Anfang an eine Mäßigkeitsgemeinschaft. Ihr Stifter, der sel. Jakob Albrecht, war selbst ein "gänzlicher Enthaltsamkeits-Mann," und das in einer Zeit, da der Genuß berauschender Getränke allgemeine Volkkssitte—oder Volkkunsitte—war und nirgends im Lande eine Mäßigkeitsgesellschaft existirte.\* Schon in der ersten Auslage der Kirchenordnung heißt es in den Allgemeinen Regeln für die Glieder derselben: "Wie auch zu meiden Unmäßigkeit . . . . . fonderlich Trunkenheit und unnöthigen Gebrauch von starkem Getränk."†

In der zweiten Auflage derselben heißt es: "Wie auch zu meiden Unsmäßigkeit . . . . . fonderlich Trunkenheit und den unnöthigen Gebrauch von starkem Getränk, im Nothfall aber möge es in gehörigem Maß ertheilt werden, als Arznei."

In der dritten Auflage heißt es, wie folgt: "Wie auch zu meiden Unsmäßigkeit und Unsauberkeit, auf welche Art es immer auch sein mag, sonders lich Trunkenheit und unnöthigen Gebrauch von starkem Getränk."\*\*

In 1839 erichien der prohibitorische Artikel: "Bom Handel und Gebrauch geistiger Getränke," wie wir denselben jest noch in der Kirchenordnung baben.

Die Evangelische Gemeinschaft ist also eine strikte Mäßigkeits: Gemeinschaft. Ihr Zweck ist aber offenbar, die Enthaltsamkeit ihrer Glieder durch gründliche so hriftenthum, das alles Böse, selbst auch den bösen Schein meidet, und durch Handhabung gesunder Kirchenzucht zu bezwecken. Wenn auch politische, bürgerliche und physische Gründe diesbezüglich ihren Werth haben, so ist es doch klar, daß nur die Bekehrung, Erneuerung, Wiebergeburt und heiligung des Menschen das Saufübel mit der Wurzel austottet und die beste Garantie dagegen bildet. Jesus "wird sein Volk selfig machen von ihren Sünden"—also auch von der Sünde der Trunkenheit, so daß sie "züchtig, gerecht und gottselig leben in dieser Welt."

<sup>\*</sup> Albrecht und seine Mitarbeiter, S. 83.

<sup>†</sup> Kirchenordnung 1809, S. 25.

<sup>‡</sup> Ditto 1817, S. 23.

<sup>\*\*</sup> Kirchenordnung 1830, S. 20.

#### § 31. Beinrich Fifcher.

Am 20. Januar 1854 starb Br. Heinrich Fischer selig im Herrn in seinem 54. Lebensjahre. Er war in seiner Zeit einer der Hauptpfeiler der Gemeinsichaft, in welcher er als Clafführer, Prediger, Vorstehender Aeltester, Hauptbuchverwalter und Editor sehr vielen Seelen und der Gemeinschaft überzhaupt mit Wandel, Lehre und Administration zum großen Segen diente.

Ums Jahr 1824 bekehrte er sich zu Gott, und als im Jahr 1826 die erste Evangelische Classe in der Stadt Lebanon, Pa., gebildet wurde, da erwählte dieselbe ihn zum Führer.\* Im Jahr 1831 ging er als Reiseprediger aus, mußte sich aber wegen Leibesschwachheit schon im ersten Jahr niederlassen. Als er sich wieder einigermaßen erholt hatte, ging er aus neue aus, mußte aber bald wieder heimkehren, bis es ihm zuletzt mit Gottes Hülfe gelang, auf dem Felde zu bleiben. Im Jahr 1842 wurde er als Borstehender Aeltester erwählt, in welchem Amt er verblieb, bis er im Jahr 1847 zum Hauptbuchsverwalter erwählt wurde, welche Stelle er vier Jahre bediente.

In dieser Zeit versah er auch zwei und ein halbes Jahr lang, bis zur nächsten Sitzung der General-Conferenz (1851), die Stelle des Schitors des Evangelical Messenger. Diese General-Conferenz erwählte ihn wieder als Editor genannten Blattes, in welcher Stellung er bis an sein Ende verblieb. Auch diente er als Glied der Committee für die Verlegung der Buchanstalt.

Als Christ und Prediger war Br. Fischer in seinem Lebenswandel ein rechter Mustermann, der wohl mit Paulus hätte sagen dürsen: "Folget mir, liebe Brüder, wie ich Christo." Er führte ein Gebetsleben.† An ihm nahm man keinen Leichtsum wahr, vielmehr bestrafte er denselben, besons ders an Predigern.

In seinem Predigen war er vor allem einfach und doch tief, nach der Art des göttlichen Wortes, und drang darauf, daß man Gottes Wort und nicht "Menschengeschwäß" predigen solle. Alle schwulftige Phrasendrescherei war ihm zuwider. Er war mächtig in der Schrift, welche er oft betend auf den Anieen las. In der letten Predigt, welche der Berfasser von ihm borte, hatte er die Kernstelle zum Text : "Selig find, die reines Herzens find, denn fie werben Gott schauen" (Matth. 5, 8), und bestand ein großer Theil der Bredigt aus Schriftstellen, die derselben fehr trefflich und gewichtvoll einverleibt murden. Und indem er also das Wort Gottes mit Salbung und Kraft predigte, wurde es auch in den Herzen der Zuhörer flar und lebendig und bewies seine durchbringende Kraft an der versammelten Menschenmenge. - Defters wurde er in seinem Predigen bei Lagerversammlungen und andern Gelegenheiten dermaßen "mit Rraft aus der Bobe angethan," daß er den Predigerftand verließ und unter die Menschenschaaren hinein ging, und sie gleichsam mit feuriger Zunge nöthigte, zum großen Gnadenmahl des Herrn zu kommen. Da rollte dann das Wort gleich Bligen und Donnerschlägen von feinem

<sup>\* 2</sup>d. 1 biefer Geschichte, S. 166.

<sup>†</sup> Der Berfaffer hatte im Jahr 1852 bas Borrecht, mit ihm im Gebetskämmerlein zu sein, und er kann es nie vergessen, wie der theure Gottesmann da so innig mit Gott verkehrte.

Munde; die Wirkung war "mächtig und kräftig," und es kam nicht leer zurück. Sin Beispiel von der Wirkung mancher seiner Predigten bei Lager- versammlungen berichtet Bischof Seybert. Es war bei einer Lagerver- sammlung in Schuylkill County, Pa., im Sommer von 1834. Bischof Seybert sagt:

"Bährend dieser Versammlung prediate Br. Beinrich Fischer an einem Nachmittage, als eine allgemeine Bewegung auf dem Zeltgrunde stattfand und eine starke Buftraft vom himmel herabkam, besonders als man die Einladung gab, an den Betaltar zu kommen. Die Leute schrieen und lamen= tirten mit lauter Stimme und fingen an, hervor an deu Altar zu wanken und in ihrer großen Noth Gott um Hülfe anzurufen, der auch manchen unter ihnen gnädig wurde. Außerhalb des Altars begannen die Verwundeten zu zittern und zu beben und laut in die Versammlung hinein zu heulen; sie rangen aus Berzensangit ihre Sände, oder ichlugen dieselben auf die Bruft aind riefen aus: "Gott, sei uns Sündern gnädig!" Unter der Menge jaß eine Frau mit einem Kinde auf den Armen, welche auf einmal zu zittern und zu weinen aufing, so daß die andern Weiber ihr das Rind abnehmen mußten, indem sie es nicht mehr länger halten konnte. Ritternd machte fie fich auf den Weg, drängte fich durch die Menge, kam vor den Brediatstand und fiel an der Bußbank nieder, bitterlich weinend und flebend um Vergebung ihrer Sünden. Die Schwestern sprachen ihr in ihrem Elend Muth und Troft zu, beteten mit ihr, und endlich fand fie ben Beiland. Jest fprang sie auf und lobte ihren Gott. . . . Die Bewegung war so groß, daß von verständigen Leuten behauptet wurde, die Erde habe sich bewegt amb gezittert."

Wenn die Feinde tobten, so war er unerschrocken, und sein Glaube erhielt oft den vollständigsten Sieg, wo Andere bereits zu zagen anfingen.\*

Die Lehre von der gänzlichen Heiligung, wie sie in unserer Kirchenordnung enthalten ist, war ihm sehr köstlich, und er blieb als Prediger und Editor ein unerschütterlicher und frastvoller Bertheidiger derselben bis an sein Ende. Er konnte durch Gottes Gnade dieselbe beides aus seiner Ersahrung und dem Worte Gottes verkündigen. Das Andenken an seine geistgesalbten Predigten über diese Kernlehre ist bei manchen Lätern und Müttern in der Gemeinschaft heute noch (1894) ein gesegnetes.

Als Editor war er in literarischem Sinne nicht brillant, aber bennoch Klar und fräftig in seinem Styl, gerade so wie es den Bedürsnissen der Gemeinschaft angemessen war. Auf Befragen durch einen sehr geistesverwandten Bruder, wie es ihm denn bei dieser "trockenen Schreibarbeit" ergehe (nemlich im Bergleich mit Predigen), antwortete er: "D, ich weihe eben meine editoriellen Artikel mit Gebet und Flehen um Gottes Segen, gerade wie auch die Predigten, und sende sie also im Bertrauen auf die göttliche Antwort hinaus." Sin guter Wink dies für jeden dristlichen Editor!— Noch ist hier beizusügen, daß er als Prediger und Editor in sprachlicher

<sup>\*</sup> Siehe ein Beispiel hiervon 1. Bb., S. 363-365.

Hinsicht sehr brauchbar war, weil er beides in deutscher und englischer Sprache geläusig reden und schreiben konnte.

Br. Fischer hatte ein nicht geringes administratives Talent, und infolge bessen besorgte er die kirchliche Haushaltung auf seinen Bezirken, Distrikten und die Verwaltung der Buchanstalt mit Künktlichkeit, Umsicht und Erfolg. Auch wurde er oft als Delegat an die General-Conferenz gesandt, wo er aute Dienste leistete.

Sein Leiden, das ihn etwa drei Monate lang bettlägerig machte, war eine Leberfrankheit, die öfters unbeschreiblich schmerzhaft war, aber nie ließ er die geringste Ungeduld merken. Zuerst wurde sein Glaube etwas angefochten, aber bald erlangte er den Sieg über die schwermüthige Tendenz diefer Krankheit, und fein Gemuth blieb heiter und fein Glaube unbeweglich bis and Ende. Defters hörte man ihn die köstlichen Worte des schönen Liedes wiederholen: "Der am Krenzist meine Liebe." Jesus, der Gekreuzigte, war sein einziger und allgenugsamer Trost. Defters, wenn an seinem Bette gesungen und gebetet wurde, flossen die Freudenthränen über seine Wangen, und sein Mund war voll vom Lobe Gottes. Niemand konnte sein Bett verlassen, ohne tiefe Rührungen zu empfinden. Als sein Ende nabte, wurde auch seine Lunge noch fehr angegriffen, fo daß er fast nicht mehr athmen konnte. Er nahm dann rührenden Abschied von allen Anwesenden. Als man ihn baran erinnerte, daß es eben Sonntag sei, fagte er: "Ja, dies ift der beste Sonntag, den ich je hatte." Nachdem er sich doch wieder ein wenig erholt hatte, kam aber der Todesbote, und freudig ging er mit demfelben hinüber. Bur Antwort auf die Frage: "Bas foll man den Freunden von dir fagen," fagte er: "Saget ihnen, fie follen fich bereiten, mich im himmel wieder zu treffen."

#### § 32. Christian S. Lintner.

Br. Lintner wurde im Jahre 1819 in Parton, Dauphin Co., Pa., geboren. Im Jahr 1827 kam er mit seinem Bater nach dem damals noch wenig bewohnten Crawsord County, Ohio, wo er seine Jugendjahre nach der Weiseder neuen Ansiedler in den Urwäldern unsers Landes verlebte—abgeschlossen von den gewöhnlichen Vorrechten der Jugend in den älteren Gegenden. Im achtzehnten Jahre seines Lebens, als die Brüder Heinrich Bucks und Georg Seger den Crawsord Bezirk bereisten, wurde er durch die kräftigen Predigten dieser Anechte Gottes von seinem Sündenschlase erweckt und zur Bekehrung gebracht, worauf er sich sogleich mit der Evangelischen Gemeinschaft vereinigte. Da er aber einer der ersten Jünglinge war, die in jener Nachbarschaft diesen damals so verachteten Weg einschlugen, so hatte er viele berbe Proben und Leiden zu erdulden, in welchen er sich aber als standhafter Christ bewies. Sein gottseliges Leben wurde auch bald die Ursache der Bekehrung seiner Eltern und einiger Geschwister. Er nahm mit allem Ernst Antheil an der Förderung der Sache Gottes in seiner Nachbarschaft.

Im Frühjahr 1840 wurde er als Reiseprediger in bie Ohio Conferenz aufgenommen und zu Br. Samuel Baumgärtner, gesegneten Andenkens, auf Wahne Bezirk bestimmt, wo er aber von einer schweren Krankheit befallen wurde, wovon er sich erst gegen Ende des Jahres erholte, so daß er noch Br. Robert Miller auf dem Sandusty Bezirk bis zur Conferenz helfen konnte. Im folgenden Jahre fandte ihn die Conferenz mit Br. Abam Strob nach dem damals noch unbefannten und weit entfernten Illinois und Wisconfin, wo er im großen Segen auf Des Plaines Bezirk wirkte. In darauf= folgenden Jahren bereifte er nach einander die Bezirke Erie, Dit. Carmel und Des Plaines, und als die Illinois Conferenz gebildet wurde, war er einer von den zwölf Freiwilligen, die aus Ohio in diese neue Conferenz übergingen. Dort bediente er nach einander eine Anzahl Arbeitsfelder im Segen. In 1850 wurde er auf die Sauf Mijfion bestimmt, aber auf feiner Reise dahin wurde er von der Cholera befallen; durch Gottes Hülfe wurde er gerettet, doch machten ihn die Folgen davon ein Jahr lang unfähig, fein Umt zu verwalten. Darnach diente er noch drei Jahre und wurde zulett auf die Waukeiha Miision bestimmt. Er hielt seine Antrittspredigt daselbst über die Worte: "Und nun, Kindlein, bleibet bei ihm" 2c., gleich als ob er geabnt hatte, daß es auch feine Abschiedspredigt sein werde. Etliche Tage nachher wurde er, etwa 13 Meilen von Haus, wieder von der Cholera be= fallen; alle ärztliche Hülfe war nun vergeblich, und sein schwacher Körper erlag nach etwa fechs Stunden ber granfamen Krankheit. So ftarb diefer Knecht des Herrn am 27. Juli 1854 in feinem 35. Lebensjahr.

In seinem Leben war Br. Lintner von seiner Bekehrung an, besonders aber als Prediger, musterhaft und hielt fest an der gottseligen Sinsachheit, die des Nachsolgers Jesu schönster Schmuck ist. Gewissenhaftigkeit war ein hervorstechender Charakterzug bei ihm, und in seiner Umtsverwaltung war er treu. Seine Lehre war gesund; mit großem Ernste war er besonders während der letzten zwei Jahre seines Lebens bestrebt, die Gläubigen in der Heiligung zu fördern. In der Handhabung der Kirchenzucht war er pünktlich und genau. Er war also einer von den vielen gottseligen und treuen Haussbaltern Gottes, die der Herr der Evangelischen Gemeinschaft geschenkt hat.

#### § 33. Georg Raag.

Br. Kaag kam im Jahr 1832 von Aurich, Württemberg, nach Amerika und diente die letzten zehn Jahre seines Lebens als Reiseprediger in der Ohio Conferenz der Evangelischen Gemeinschaft. In seiner Amtsführung war er ein fleißiger und treuer Diener Gottes und der Kirche. Er war der Amtsarbeit so völlig geweiht, daß er, da er unvermögend geworden war, seine Borträge stehend zu halten, sisend dem Volk das Wort Gottes verkündigte. Er starb am 19. September 1854 im 59. Lebensjahr. Seine letzten Worte waren: "Ich bin am Ziehen." Als er gefragt wurde, wohin er ziehen wolle, antwortete er: "Zu meinem Jesu." Er hatte Lust, abzuscheiden und bei dem Herrn zu sein.

### § 34. Miffionseifer in der Juinois Conferenz.

Die frühere Illinois Mission—nun Illinois Conferenz—war seit einiger Zeit außerordentlich gewachsen, wovon die Einwanderung vieler Glieder von östlichen Conferenzen und viele Erweckungen die Hauptursachen waren. Aber im Mifsionseifer überflügelte sie zu dieser Zeit (1854) ihre Schwefterconferenzen alle. Sie unterhielt beinahe einen Drittbeil aller einheimischen Missionen in der Gemeinschaft, obwohl fie nur ein Achtel der ganzen Gliederschaft zählte. Im Geben gingen die Prediger den Gliedern mit ichonem Beispiel voran; denn nicht nur gaben sie von \$10 bis \$25 als regelmäßige Beiträge, sondern legten öfters noch ein Extra-Opfer auf den Missionsaltar. Davon bier ein Beispiel. Als einmal bei der Sitzung der Conferenz die Missionsbeiträge nicht hinreichten, den Gehalt der Missionare mit dem der Bezirksprediger gleich zu machen, so gab jeder der ledigen Bezirksprediger von seinem Jahresgehalt zwölf Dollars in die Missionskasse, und die verheiratheten Prediger verhältnißmäßig mehr. Dies geschah auf den Antrag eines der älteren Prediger nach einmüthiger Abstimmung aller Glieder der Conferenz mit solcher Freudigkeit, wie nur ein glühender Missionseifer sie hervorzubringen vermag. Und die Glieder folgten ihrem Prediger hierinnen nach; denn "wie der Hirt, so die Beerde."

### § 35. Heimgang von Johann Christoph Spängler.

Am 21. Februar 1855 verschied Bater Spängler in Brush Vallet, Center Co., Pa., in seinem 89. Lebensjahr, nachdem er etwa ein halbes Jahrhunbert im treuen Dienst des Herrn verlebt hatte. Er war einer der geistlichen Söhne des Mannes Gottes Jakob Albrecht.\* Zur Zeit, da er sich zu Gott bekehrte, sah es in religiöser Hinsicht in seiner Gegend sehr dunkel aus. Er ließ Albrecht in seinem Hause predigen und wurde deshalb von seinen Nachbarn sehr verfolgt, was ihn aber keineswegs irre machte. Er zeichnete sich gleich vom Ansang seiner Bekehrung und Vereinigung mit der Gemeinschaft bis an sein Ende durch seinen kesten Glauben und seine warme Theilnahme an der Ausbreitung des Werkes Gottes aus. — Er wohnte der ersten Conferenz in 1807 bei und erhielt von derselben einen Erlaubnissschein als seshafter Prediger, welches Amt er auch mit großem Segen verwaltete. Auch bekleidete er viele Jahre lang das Amt eines Claßführers, bis er wegen Altersschwäche dasselbe niederlegen mußte.

Er besaß einen klaren tiefen Verstand, einen reichen Schat von Kenntnissen und eine nicht geringe Nednergabe. In seinen Vorträgen war er
erbaulich und ebenso im Privatumgang. Er bestrafte Ungerechtigkeit aller Art und war dem todten, falschen Gottesdienst feind, welchen er zuweilen in
seinen Vorträgen scharf behandelte, wodurch er sich die Ungunst mancher
sleischlicher Namenchristen zuzog.

Was seine letten Tage betrifft, so verschwand seine Lebensflamme wie ein Licht, das langsam erlischt. Einige Tage vor seinem Ende besuchte ihn einer der Reiseprediger, der ihm die Hand reichte mit der Frage, ob er ihn kenne. Darauf antwortete er, nein. Als dieser aber seinen Namen sagte, erinnerte er sich seiner und wurde sehr froh und sing an, vom Werk des

<sup>\* &</sup>quot;Siehe Albrecht und seine Mitarbeiter," S. 94, 95.

Herrn zu reden, und sprach; "D Bruder, es ist Gottes Werk, es ist Gote tes Werk!" — Weiter sagte ere "Wenn ihr die Leute zur Bekehrung zu bringen sucht, das ist schon ein großes Werk; aber es ist noch nicht genug— die Vollkommen heit, die Vollkommen heit zu predigen, Brüder, vergesset doch ja nicht!" — Diese Lehre und die Grundsätze, die er in seinem Leben so kräftig vertheidigte und belebte, erquickten seine Seele auf seinem Sterbelager. Bei ihm veralteten dieselben nicht—die Worte Christi waren und blieben ihm Geist und Leben.

Vor seinem Ende gab er Befehl, daß man bei seinem Begräbniß keinen Aufwand machen solle, und von einer Lobrede wollte er nichts dabei haben; "man solle nur sagen, daß er ein armer Burm sei, den ber Liebeszug des Baters zu Jesugen habe!"

Die Evangelische Gemeinschaft verlor an ihm einen Pfeiler, und er wurde von den Armen, den Freunden und den Predigern sehr vermißt; denn seine Hand war immer offen, Gutes zu thun.

### § 36. Guter Bericht bom Wisconfin Diftrift.

Der Vorstehende Aelteste dieses Distrikts, Johann J. Sicher, schrieb am 22. Juni 1855\* wie folgt: "Mein Herz fühlt beim Nücklick auf die jett verstoffenen vier Jahre auf diesem Distrikt von Dankbarkeit gegen Gott durchtrungen; denn in Betracht der Mittel und Verkzeuge, mit welchen dieser Distrikt diese Zeit über versehen war und bedient wurde, und dessen, was ausgerichtet worden ist, müssen wir sagen: "Das hat Gott gethan und ist ein Bunder vor unsern Augen." Bor vier Jahren, als dieser Distrikt neu gebildet wurde, zählte er 1 Bezirk, 5 Missionen, 618 Glieder, 1 oder 2 Sonntagschulen und hatte ungefähr \$1000 Kirchenschulden. Gegenwärtig zählt er 4 Bezirke, 7 Missionen, etwa 1400 Glieder, 14 Kirchen, 3 Predigerwohnungen, 14 Sonntagschulen, 4 Missionsvereine und hat ungefähr \$300 Kirchenschulden. Nebstdem sind ungefähr \$1000 Unterschriften vorhanden zum Bau zweier Kirchen und etliche hundert Dollars bar für eine Predigerwohnung."

Dieser Fortschritt des Werkes rief von Sciten des sogenannten "Humanismus" mächtigen Widerstand hervor. Der "Humanismus" bezeichnete eine Bewegung unter den frisch eingewanderten Deutschen, namentlich Wisconsins, mit dem Zweck, Amerika mit dem Sauerteig des Unglaubens zu durchsäuern. An der Spize derselben standen die sogenannten "Achtundwerziger," die infolge sehlgeschlagener Empörung gegen die Obrigkeit sich aus Peutschland slüchten mußten. Unter ihnen befanden sich manche wissenschaftlich gebildete und einflußreiche Männer, die beides auch mit Wort und Schrist wider das Christenthum zu Felde zogen. In Wisconsin geriethen unsere Reiseprediger mit diesen Selden des Unglaubens in heißen Conslikt; aber Gott stand seinen Knechten bei, und "die Rechte des Herrn behielt den Sieg." "Wüthend raseten die Mächte der Finsterniß gegen uns," schreibt

<sup>\*</sup> Siehe Chriftlichen Botschafter vom 18. Juli 1855.

der Vorstehende Aelteste weiter, "und es schien, als sollte Christus ausgerottet werden; aber gerade in dieser Zeit bekehrten sich die meisten Leute zu Gott und feierte das Reich Jesu Christi die herrlichsten Siege; es ist auch kein einziges Glied, das sich im Schooße unserer Kirche bekehrt hat, uns entrissen worden, und es hat sich thatsächlich bestätigt, daß die Evangelische Gemeinschaft auf dem Fels der Swigkeit steht, und daß die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen können."

### § 37. Gin Bericht bes Br. Carl Sammer bom Wert im Westen.

Br. Hammer, der zu dieser Zeit Hauptbuchverwalter war, machte eine Reise nach Allinvis, besuchte verschiedene Gegenden, wie auch die Situng der Mlinois Conferenz, und schrieb dann in seinem Reisebericht unter Anderem, wie folgt: "Es verursachte mir viele Gedanken, da ich zurück blickte in die Vergangenheit und sah, was der Herr gethan hat. Als ich vor 23 Jahren von der Destlichen Conferenz nach Ohio gesandt wurde, hatten wir nur vier Bezirke westlich vom Allegheny Gebirge, und drei derselben bereiste ich in drei auf einander folgenden Jahren. Der fünfte Bezirk wurde während jener Zett formirt und erstreckte sich nicht über die Grenzen des Staates Ohio. Die Ohio Conferenz war damals noch in ihrer Kindheit, zählte mit dem Vorst. Aeltesten nur neun Reiseprediger und befand sich unter der Aufsicht der Destlichen Conferenz. Illinois wurde als außerhalb der Grenzen der Civilisation betrachtet. Run ift aber die Dhio die stärkste aller Conferenzen, und nebst ihr find feither noch die Indiana und Illinois Conferenzen entstanden. Die lettere zählt etwa 40 Reiseprediger und erstreckt sich über Wisconsin und in Jowa hinein und wird nächstens durch ihre Missionsoperationen sich bis nach Minnesota, Nebraska 2c. ausdehnen. Diese Conferenz zeigt sich auch sehr thätig in der Errichtung von Kirchen, in Anlegung von Missionen und in der Unterstützung der Missionsfache überhaupt. In letterer Beziehung geht sie weit über die anderen Conferenzen hinaus. "\*

### § 38. Die elfte Sipung der General-Conferenz.

Dieselbe fand statt zu Lebanon, Pa., aufangend den 19. September 1855; es wurden durch dieselbe viele wichtige Geschäfte verrichtet, worüber wir hier Einiges mittheilen.

Unter den Empfehlungen, welche von der constitutionellen Mehrheit der Glieder der jährlichen Conferenzen an diesen Körper gelangten, war auch eine dahin lautend, daß die bisherige Basis für die Delegatenwahl dahin verändert werde, daß auftatt einer aus vier einer aus sieben Conserenzglies dern gewählt werde. Nach einer längeren Besprechung wurde diese empsohslene Beränderung zum Gesetz erhoben.

Indem das Werk der Evangelischen Gemeinschaft in Canada immer größere Bedeutung gewann und das Werk in Europa ebenfalls am Zunehmen war, so kam eine Empfehlung an diese Conferenz, daß dem 19. Glau-

<sup>\*</sup> Chriftlicher Botschafter vom 1. August 1855.

bensattikel eine Erklärung beigefügt werde, daß die Gemeinschaft auch die Regierungen anderer Bölker, unter deren Schutz unsere Glieder wohnen mögen, anerkennen. Dieser Borschlag rief eine heftige Debatte hervor, in welcher constitutionelle und praktische Gründe dafür und dagegen eingehend besprochen wurden. Das endliche Resultat war, daß folgender Satz angenommen wurde: "Auch erkennen wir die respectiven Obrigkeiten anderer Bölker, unter deren Schutz wir wohnen mögen, an." Damit wurde unsern Brüdern in Canada und Europa ein bedeutendes Hinderniß aus dem Wege geräumt.

Auf Vorichlag von Carl G. Roch wurde beschlossen, daß ein Jugendblatt unter dem Titel "Der Christliche Kinderfreund" herausgegeben werden soll.

Joh. Sehbert und Joseph Lang wurden als Bischöfe, Carl Hammer als Hauptbuchverwalter, Carl G. Koch als Editor des Christlichen Botschafters und Joh. Dreisbach als Editor des Evangelical Messenger wieder erwählt. Die Wahl ging ohne viel Aufregung vorüber.

In jener Zeit war es Gebrauch, daß man zuerst eine Anzahl Candidaten nominirte, die sich zurückziehen mußten, um der Conferenz Gelegenheit zu geben, über ihre Qualification für das betreffende Amt offen zu berathen. Darnach wurden sie herein gerufen, und die Abstimmung erfolgte. Auf diese Weise glaubte man, am intelligentesten und gewissenhaftesten die Wahlen vollziehen zu können. Kein Candidat "lief" für ein Amt; keiner sicherte sich seine Stimmen im Boraus; denn das hätte man als "Sünde und Schande" bezeichnet. Die große Berantwortlichkeit, die Bürde des in Frage stehenden Amtes wurde ernstlich in Erwägung gezogen, und ließ man sich keineswegs durch Vorstellungen über seine eigene Wichtigkeit und Tücktigkeit zu fraglichen Mitteln verleiten. Die Wahlen wurden bedächtig und in der Furcht Gottes vorgenommen, und die Nichterwählten fühlten ebensogut, wenn nicht gar besser, als die Erwählten.\*

Auf Vorschlag von Wilhelm W. Orwig wurde beschlossen, daß eine Traft atgesellschaft gebildet werde, und daß die Beamten der Buch-anstalt und die Gemeinde zu Cleveland sich in eine solche Gesellschaft organissen und eine Constitution 2c. annehmen sollen; ferner wurde beschlossen, daß Br. Orwig die Herausgabe von Sonntagschulbüchern und Traftaten besoraen solle.

Ein Ansuchen von mehreren Brüdern der Gemeinschaften der Vereinigten Brüder in Christo, der Weslehanischen Methodisten u. A. zu einer kirchlichen Vereinigung wurde von Br. Carl G. Koch eingereicht, kam aber nicht zur Verhandlung, weil dasselbe nicht officiell und man auch der Ansicht war, es sei Raum genug vorhanden für diese Gemeinschaften in brüderlichem Geiste neben einander zu wirken.

<sup>\*</sup> Der Berfasser bieser Geschichte war bei jener Conferenz als ausmerksamer und tiefintereffirter Zuschauer und Zuhörer gegenwärtig, und ber hergang ber Geschäfte steht jest noch lebendig vor seinem Geiste.

- 48 <del>-</del> [1855.

Die Missionsbehörde wurde angewiesen, sich ungefäumt nach versprechenben jungen Männern umzusehen, um sie für den Missionsdienst in der Heisdenwelt ausbilden zu lassen. Es herrichte zu dieser Zeit noch immer die Ansicht, man müsse z. B. die Sprache der Heiden, wohin der Missionar etwa gehen werde, hierlandes zuerst erlernen und sich auch sonst viele Wissenschaft aneignen. Es wurde auch angeordnet, daß in allen Gemeinden monatlich eine Missionsbetstunde gehalten werde.

### § 39. Bildung ber Wisconfin Conferenz.

Ein sehr wichtiger Gegenstand der Berathung dieser General-Conferenz war die Vildung der Wisconsin loonsterenz aus dem Theil der Illinois Conferenz, der im Staate Wisconsin liegt. Zuerst zögerten die Delegaten der östlichen und theils auch der westlichen Conferenzen, ihre Stimmen dafür zu geben aus Besorgniß, man möchte der Entwickelung des Werkes vorgreisfen. Als aber Johann J. Sicher, der jenes Werk eben vier Jahre als Borstehender Aeltester bedient, eine treue Darstellung der Sachlage und der Aussichten gegeben hatte, zeigte sich eine allgemeine Begeisterung dafür, und die Wisconsin Conferenz wurde geschaffen.

Von der Zeit, da der erste Wisconsin Distrikt gebildet wurde, lieferte Bischof Joh. J. Escher im Botschafter vom 20. October 1865 den folgenden böckstinteressanten Bericht:

"Es sind jest etwa 14 Jahre, seit ich als junger und zum Theil unerfahrener Prediger der Illinois Conferenz zum Vorstehenden Aeltesten auf den eben neu gebildeten Wisconsin Distrift gesandt wurde. Der Distrift bestand aus einem Bezirk und fünf Missionen und zählte etwa 700 Mitalie= ber mit 8 Predigern und begriff unfer ganzes Werk in sich, mit Ausnahme der lieblichen Stadt Racine, die man uns jungen und etwas neben hin geschobenen Predigern vielleicht nicht anvertrauen mochte. gewissen Kreisen von und Predigern in Wisconsin hielt, erhellt deutlich genug aus der freilich etwas naiv klingenden Bemerkung, die ein eben von Illinois gekommener bartlojer Amtsbruder in einer Unterredung mit mir machte. Er fagte nemlich, daß er nach Allem, was er von uns gehört hatte, unter dem Eindruck stand, man schicke diejenigen Prediger nach Wisconsin, die man sonstwo nicht wohl gebrauchen könne; nun er uns aber näher kennen gelernt und predigen gehört habe, fo sei er ganz anderer Meinung und glaube, wir überträfen die in Illinois. Wir lachten. Gott war mit uns. Nirgends hatte je unsere Kirche einen schwereren Kampf zu bestehen, als bier in Wisconsin in jenen Jahren; denn die 48ger Revolution in Europa hatte einen finsteren Qualm von Rauch und Heuschrecken ganz besonders nach Wisconsin geworfen. - Rafend, wuthentbrannt tobte man gegen uns, einerseits die inhumanen "Sumanisten," andererseits die gottlosen Lehrer, und wir wären schwerlich mit dem Leben des Leibes davon gekommen, wenn Gott uns nicht besonders beschützt hätte. Meine Amtsbrüder waren alle kernfest, treu und opferwillig, nur einer lief uns im beißesten Kampfe davon und ward unfer Wir reisten weit, arbeiteten hart, nahmen mit wenigem Widersacher.

vorlieb, und unfer Gott schenkte uns herrliche Siege. Ich will hier nur einen oder zwei Fälle erwähnen: Der alte Br. J. G. Eflinger, unfer Erftling in Bisconfin und der erfte Clafführer, ward fpater Lokalprediger. Er fagte mehrmals zu mir: "Schickt mich an den (nördlichen) For oder Neenah River." bachte aber kaum daran, daß wir ihn beim Wort nehmen wurden. thaten es aber und fandten ihn im Jahr 1853 an den For River,' in eine neue, wilde, arme Landschaft, die zum Theil soeben angesiedelt worden war-Der alte Bruder ging mit etwas schwerem aber treuem Herzen. In einigen Wochen kam ich zu ihm und machte eine unvergefliche Runde mit ihm auf seiner Mission. Ich könnte ein Buch von derselben schreiben. Gines Abends fpat, im tiefen Dunkel, verirrten wir uns auf unferer Reife in den Sumpfen des McCann Nivers und verloren alle und jede Spur in der finstern Wild-Endlich hörten wir in weiter Ferne Hunde bellen, und ich fagte gu Br. Eklinger: Wo Sunde find, da find auch Menschen; bleibe du bei den Pferden, bis ich bingebe und febe, ob ich nicht Sulfe finden kann. Ich ging durch dickes Gesträuch, über Blöcke und was sonst im Wege lag, auf die gewaltig bellenden hunde zu, kam endlich zu einer elenden hütte, deren Thür aus einem alten Teppich bestand, und beren halbnackte, von Rauch und noch etwas gebräunte Bewohner mit einem stämmigen jungen Mann an der Spike sich por Furcht vor dem unceremonios eintretenden Fremden in eine Ede verkrochen. Nachdem ich ihnen aber unsere Verlegenheit erzählt hatte, ging ber Mann mit größter Bereitwilligkeit mit mir, und als wir durch Rufen ben Br. E. gefunden hatten, brachte uns diefer Sinterwälder auf die Spur, die uns zu Br. Schloffer's gaftlicher Blochutte führte, wo wir um Mitternacht anlangten, die herzlichste Aufnahme fanden und durch beren Dach, das keiner Fenster bedurfte, ich mehr als einmal von meinem Lager aus ,den himmel, feiner Finger Wert, den Mond und die Sterne, die Gott bereitet' hat, betrachtete.

Br. Eflinger war zwei Jahre lang ein treuer Bahnbrecher auf dieser Mission, die eine der schwierigsten von allen war, welche wir je aufgenom= Er arbeitete und duldete, aber nicht vergeblich. Ihm folgte Br. Bühler. Die Leute wollten das heil. Abendmahl haben; wir bestimm= ten endlich die Feier deffelben, predigten ihnen aber am Tage ber Feier fo icharf, daß nur wenige es empfingen und ber Mann bes haufes uns am Schluß bes Gottesbienstes anzeigte, daß fein haus uns nicht mehr offen Drei andere luben und ein, bei ihnen zu predigen. Wir bestellten stebe. Gottesdienst auf den Abend, und da ich wieder predigen follte, so fragte ich ben Br. Buhler, ob er glaube ich durfe den Spruch: "Und der Geift und die Braut sprechen komm!' 2c. zum Texte nehmen? Er rieth ab und meinte, die Leute seien noch nicht reif dazu. Er hatte nemlich wohl verftanden, mas Ich fagte ihm: Br. Bühler, laß uns hinaus in den Bald geben und den Nachmittag im Gebet mit Gott zubringen. Wir thaten fo. dem Abend kamen die Ansiedler von nah und fern in Masse zusammen; ich nahm obige Stelle zum Text; Gott half uns, und ehe ich 15 Minuten rebete. fingen die Leute an, niederzufallen, als wenn ein Starker fie zu Boben

— 50 **—** Γ1855•

geworfen hätte, und um Inade ju fchreien. Schon lagen etwa fünfzehn im Buffampf, und war die Stimme ihres Weinens und Wehklagens jo ftark geworden, daß man mich kaum mehr hören konnte, als wir auf Begehren des hausvaters gewisser Umftände halber die Wohnung verließen. rafften unfere Verwundeten auf, begaben uns in ein Nachbarhaus und beteten mit ihnen, bis die Morgenröthe anbrach. Mehrere erlangten den Segen, und von dieser Zeit an in etwa drei Wochen wurden hier am McCann und bei Lewistown etwa 75 Seelen lebendig zu Gott bekehrt. Es war eine gang neue Segend und somit dies wunderbare Befehrungswerk der Anfang und Grund des bis auf diese Stunde fast ununterbrochen fortdauernden Bekehrungswerks auf dem For River Bezirk, auf welchem, wie mir die Brüder fagen, feit jener Zeit, das ift, feit 10 Jahren, mehr als taufend Seelen fich zu Gott bekehrt und mit unserer Gemeinschaft vereinigt haben. - D wie viel hat es auf sich, daß man einen gründlichen Anfang macht! Unter jenen Erftlingen am McCann und bei Lewistown waren auch unfere Märthrer= missionare Seder und Nierens, die vor drei Jahren in Minnesota von den Indianern ermordet wurden.

Am Schluß meiner vierjährigen Dienstzeit auf dem mir ewig unvergeßlichen "Bisconsin Distrikt" zählte derselbe fünf Bezirke und sechs Missionen und nahe 1800 Mitglieder, und ich wagte es bei der General-Conferenz in Zebanon, die Bildung einer Wisconsin Conferenz zu beantragen. Unser Werk in Wisconsin hat bis jett (1865) etwa 55 Männer aufzuweisen, die sich hier bekehrt haben und in das Predigtamt eingetreten sind; ungefähr 40 von ihnen stehen gegenwärtig im activen Reisedienst. Die Gliederzahl beläuft sich auf etwa 5000, während mehr als 1000 in den letzten vier Jahren nach Jowa, Minnesota, Kansas 2c. übergesiedelt, im Gegentheil von jeher schwerlich 200 von andern Theilen unserer Gemeinschaft hierher eingewandert sind. Gott hat uns hier reichlich gesegnet und war recht kräftig mit seinen schwachen Wertzeugen. Unser Werk in diesem Staat ist ohne Ausnahme deutsch"; die deutsche Bevölkerung ist hier ganz stark.

Nebst For Niver Bezirk waren Sauk und Lomiea unsere fruchtbarsten Arbeitsfelder in Wisconsin. Sauk wurde im Jahr 1843 von Br. J. G. Miller aufgenommen und gehörte zu seiner ungeheuern "Winnebago Mission," die sich von Nush Ereek, Il., über Galena, Dubuque, Potosi, Plattville, Mineral Point, Hazle Green, Sauk, Fort Winnebago, Madison, Jefferson, Wankesha dis hoch hinauf nach Shebongan und Dibkosh erstreckte. Manche unserer jungen Amtsbrüder (und viele alte) würden vor einer solchen Mission erblassen! Damals war die ganze bezeichnete Landschaft wenig mehr als eine Wildniß. Etliche Jahre später wollten die Leute in Sauk, fast sämmtlich Schweizer aus den Alpen, die gewöhnlich das meinen, was sie sagen, unsere Prediger entlassen. Samuel Baumgärtner war Vorstehender Aeltester, und er sollte die letzte Predigt halten. Er wählte zum Text: Mich. 2, 11.: "Wenn ich ein Irrgeist wäre, und ein Lügenprediger, und predigte, wie sie sausen und schwelgen sollen; das wäre ein Prediger für dies Volk. Br. Baumgärtner kannte seine Leute; Gott stand ihm kräftig bei, so daß er

1855.]

die scharfe Wahrheit mit großer Kraft verkündigen konnte, und bis die Predigt zu Ende war, tropfte es aus manchem Schweizerauge. Jest hieß es, man folle bleiben.

Bald nach diesem fand eine große Erweckung statt. Im Jahr 1853 erfolgte der vollständige Sieg, auf welchen ein mehrere Jahre lang fortdauserndes merkwürdiges Bekehrungswerk folgte, welches seinen Höhepunkt erreichte, als Br. C. A. Schnake auf dem Bezirk wirkte. Hunderte Seelen haben sich hier schon durch den Dienst unserer Prediger zu Gott bekehrt, und ist schon mancher in der "alten Kirche" verkümmerten Familie zu ihrem geistslichen und irdischen Glück geholsen, aber wahrlich noch keine unglücklich oder dem Unglauben überliesert worden. Dennoch haben uns Bierwirthe und gewisse "Geistliche" weit mehr gehaßt und verfolgt, als die "Humanisten," die hier ihr christuss und kirchenseindliches Wesen so frech getrieben und so manchen Katholiken, Lutheraner und Reformirten zum "Humanisten" gemacht haben! Man beurtheile uns nach unserer Frucht. — Sauk Bezirk hat dis jett neun Prediger geliesert, von denen noch sechs im Reisedienst stehen.

Lomira Bezirk wurde mit weniger Kämpfen gewonnen als Sauk Bezirk, hat aber eher noch eine größere Anzahl Bekehrungen aufzuweisen und erzeugte im Lauf von zwölf Jahren vierzehn Prediger. Bon diesen vierzehn Predigern stehen gegenwärtig zwölf im Dienst als Reiseprediger."

### § 40. Statifif ber Gemeinschaft, an diefer General-Confereng einberichtet.

Bischöfe 2; Vorstehende Aelteste 22; Reiseprediger insgesammt 247; seßhafte Prediger 227; ganze Zahl der Prediger 474; ganze Cliederzahl 27,670; der einheimischen Missionen waren es 42, der Kirchen 343. — Hieriber bemerkte der Schtor des Botschafters: "Alles in Betracht genommen, schreitet die Svangelische Gemeinschaft, wenn nicht mit Niesenschritten, so doch regelmäßig voran, was aus einem flüchtigen Vergleich der Statistif der General-Conferenz von 1851 und der der soeben beendigten deutlich zu ersehen ist. Damals zählte die Gemeinschaft 380 Prediger und 21,179 Glieder, und gegenwärtig zählt sie 474 Prediger und 27,670 Glieder, was eine Zunahme von 6,441 Gliedern ergibt. Daben wir Grind zu glauben, daß wenn nicht alle, doch eine große Mehrheit dieser Zunahme zur Bekehrung gelangt sind und nun mit Ernst ihr Heil zu schaffen sich bestreben, so dürsen wir sagen, daß in Wahrheit schöne Siege errungen worden sind und die Evangelische Gemeinschaft nicht vergeblich gearbeitet hat."

Die Conferenz wurde auf die disciplinarische Weise, durch die Unterzeichnung der Berhandlungen von allen Delegaten, feierlich beschlossen.\*

<sup>\*</sup> S möchte in manchen hinsichten jest und in Zukunft erwünscht fein, die Liste ber Glieber biefer General: Confereng zur hand zu haben, weßhalb diefelbe hier beigefügt wird:

Bischöfe: 3. Sehbert, Jos. Lang.

Dft pen n. Conferenz: J. B. Leib, F. Hoffmann, F. Kröder, S. Neiß, J. M. Sapslor, G. T. Hand, J. Groß, W. L. Neber, D. Berger, J. C. Farnsworth, C. Meher, J. Schell, G. Bast, M. F. Meeß.

#### § 41. Berichte von Bifchof Seybert.

Dieser paulinische Reiseprediger und Bahnbrecher war fast überall in der Gemeinschaft am Wirken. Er fandte sehr viele Berichte über ben Gang des Werkes Gottes für den Botschafter ein, die seinen eigenthümlichen Stempcl der Bescheidenheit bezüglich seiner selbst trugen, wie auch der Lobpreisung Gottes für feine "Werke, die Er an den Menschenkindern thut." Man hätte mit keinem Breis diesen Bischof bewegen können, seine Berichte mit der verdächtigen Ueberschrift zu verseben: "Bericht von meinem Wirken." Im Gegentheil fagt er in einer Mittheilung für das genannte Blatt, die er am Ende diefes Jahres ichrieb: "Ich fühle mich gedrungen, etwas von bem mitzutheilen, was Gott für uns im Often thut." So sette er Gott vorne an, und dann konnte man ihm auch gern glauben, wenn er am Ende beifügte: "Gott allein die Ehre!" Und das kam ihm ganz ungezwungen aus überfließendem Herzen, wozu wohl Alle ihre Bestätigung geben werden, die ihn näher kannten.—In dem angedeuteten Bericht spricht er von etlichen Einweihungen in den Grenzen der Oftvenn. Conferenz, wodurch er auch zugleich den Lesern einen Einblick gibt in die Art und den Geist, die damals bei Kircheinweibungen berrichten.

Die erste fand statt in Brownstown, Pa., "während welcher wir reichlich mit Gottes Segen erquickt wurden. Das Haus wurde im vollen Sinn des Bortes eingeweiht, indem Sünder erweckt und bekehrt und Gottes Bolk herrlich belebt wurde." Die zweite war zu Niemstown, Pa. "Da wirkte Gott kräftig, so daß auch hier Sünder zum Herrn bekehrt wurden." Die dritte Sinweihung fand zu Saston, Pa., statt. "Es war ein angenehmer Tag; Abends wurde ein heilsverlegener Bruder in die Freiheit versetzt."\* Die vierte Kirchweihe fand bei Allentown, Pa., statt, "welche reichlich gesegnet war. Sine Menge heilsverlegener Seelen erschien am Betaltar, von welchen einige Frieden erlangten; die Bewegung erreichte hier einen hohen Grad. Der Gesang war kräftig, während Biele freudetrunken Gott lobten. Kurz, das Haus war erfüllt mit der Herrlichseit des Herrn!"

Weftpenn. Conferenz: B. W. Orwig, J. Boas, P. Wagner, J. Dunlap, B. Hengft, M. J. Carothers, E. Kohr, J. M. Jung, D. Krämer, A. Langsdorf, S. Wolf.

Pittsburg Conferenz: D. N. Lang, J. Nauk, C. Lindemann, H. Hampe, J. Trubb, A. Stählb, G. W. Ropp.

New York Conferenz: W. Münz, W. Schmidt, M. Lauer, M. Lehn, J. Kehr, D. Kischer.

Ohio Conferenz: J. G. Zinser, A. B. Schäfer, A. G. Dreisbach, G. F. Spreng, Joh. Dreisbach, C. hammer, C. G. Koch, E. Stöver, J. G. Wollpert, F. Frech, J. Kanägy, J. Bernhart, P. W. hahn, J. Borkert, C. A. Munk, H. Langbrecht, C. Citelmann.

Indiana Conferenz: S. Dictover, G. G. Platz, J. Fischer, J. Reiper, A. Nitolai, Illinois Conferenz: S. A. Tobias, J. J. Sicher, C. A. Schnake, J. M. Sindlinger, J. B. Krämer, J. G. Escher, Joh. Riegel, L. H. Sitermann, J. G. Estinaer.

<sup>\*</sup> Bon bieser Sinweihung schrieb auch ber bamalige Missionar, baß mährend Sehbert's Predigt am Tage "man aus ben Augen mancher Zuhörer errathen konnte, was in ihrem Innern vorging." Am Abend gab ter Bischof "eine rührende Ginlatung."

Wir wollen hier nur zwei Worte einschalten, die sich unwillkürlich aufstrüngen: Einst — Jest!

Seybert kommt am Schluß seines Berichts auf einen Gegenstand zu sprechen, von dem er auch keineswegs schweigen konnte: "Auch hat mir eine Schwester, die eine gute Haushälterin ist und nichts im Lugus vergendet, zwanzig Dollars für gute Zwecke gegeben. Sie wünscht aber, daß ihr Name verschwiegen bleibe. D, daß sich viele solcher verborgenen Schwestern vorsinden unöchten! Wäre diese Schwester aber dem Modepuß der Welt ergeben, wie es wiele Religionsbekenner sind, so hätte sie nichts für edle Zwecke übrig gehabt."

Dieser gottselige Bischof war besonders dem Modeput, dem Geiz, der Berschwendung und dem Saufen feind; überhaupt führte er gegen alle Sünden einen unablässigen Krieg, aber die obigen vier "Laster," wie er sie zu nennen pflegte, dienten ihm gleichsam als Zielscheiben — und wehe dem Schuldigen, der ihm in den Schuß kam!

## § 42. Welche Besorgniß Bischof Senbert um biese Zeit wegen ber Gemeinschaft und bes Ministerinms begte.

In diesem Jahre (1855) schrieb er einen Brief an einen jungen Prediger in der Oftvennsplvanien Conferenz, aus welchem deutlich bervorgebt, welche große Besorgniß er wegen des künftigen geistlichen Verfalles des Ministeriums und der Gemeinschaft hegte. Diefer Brief erinnert auch wieder lebhaft an seinen Spruch, welchen er so oft beides privatim und in ber Bredigt mit Rachdruck fagte, nemlich: "Mit dem Ministerium steht oder fällt die Kirche." Ein Theil des besagten Briefes lautet wie folgt: "Ich wünsche Dir den Segen von Oben und die völlige Ausruftung ju Deiner Amtsführung; denn es erfordert fehr viel, das heilige Amt nach Gottes Ordnung und seinem beiligen Willen zu verwalten und zum Beil ber Welt und der Kirche zu führen. Auch fehlt es sogar bei bekehrten Predigern in unjeren Tagen gar zu viel an der Kraft Gottes. Wir find jest weit gelehrter und wortreicher, als unsere Prediger zu Albrecht's und Walter's Zeiten waren, aber auch in unserem Gottesbienft, Predigen und gangen Betragen weltförmiger. Daber kommt es, daß wir allenthalben jest schon fo viele Glieder unter uns haben, die freilich den Ramen haben, daß fie leben, aber vor Gott nichts Anderes als ein ftinkendes Aas find. Gott blide doch in Gnaden auf unfer Ministerium und wehre dem Uebel! Er fegne Dich und er jeane mich und alle unsere Brüder, daß die Gemeinschaft doch nicht durch uns zu Grunde gerichtet werde! Gefahr broht berfelben von Diefer Seite her gewiß-daran zweifele nur Riemanb."\* Wir laffen die paar letten Zeilen mit gefperrter Schrift drucken, weil Dieselben gleichsam eine Weissagung enthalten.

### § 43. Die beabsichtigte Seidenmiffion.

Wenn man die wöchentlichen Blätter unserer Gemeinschaft während des letten Theils des Jahres 1855 und des Jahres 1856 durchsieht, so wird man

<sup>\*</sup> Sepbert's Leben und Wirken, S. 404.

— **54** — [1856-

aufmerkfam auf die wiederholten nachdrücklichen Aeußerungen des ichon länger her existirenden Bunsches, daß die Gemeinschaft doch baldmöglichst eine Beidenmission anlegen möchte. Der Beschluß der General-Conferenz, daß die Mijsionsbehörde sich nach Männern umsehen solle, die für diesen Missionsdienst geeignet wären, um dieselben dafür ausbilden zu lassen, fachte dieses Feuer aufs neue und desto stärker an. Der Coitor des Botschafters schrieb darüber, und nicht wenige Correspondenten ließen ihre Mahnstimmen hören. Der Hauptton von allem diesem war dahin lautend, man solle doch frisch daran gehen und vorwärts machen! Aber Niemand wußte anzugeben, wer der oder die Missionare sein, noch wo die Mission angelegt werden solle. Bei all dem lobenswerthen Missionseiser, der sich also kund gab, begleitet mit schönen Beiträgen und Offerten von reichlicher Unterstützung, ließ es sich doch kaum verkennen, daß auch viel Enthusiasmus mit einfloß, der maleri= ichen Vorstellungen und Schilderungen entiprang und die Wege der gött= lichen Vorsehung nicht abwartete, die öfters nicht gang so eilig ift, als wir Menschen, wenn wir aufgeregt worden find. Der "Herr wird solches zu feiner Zeit eilend ausrichten," fagt ein Prophet; freilich eilend, aber nur ju feiner Zeit! Wann "feine Stunde" gefommen ift, bann find die Thuren geöffnet, und er gibt die Direktion. Zu jener Zeit waren folche Länder wie Japan, China, das innere Ufrika und viele andere noch verschloffen, und in den Seidenländern, die theils vifen standen, waren die Schwies riakeiten und Rosten noch zu groß für unsere Gemeinschaft. Man hatte jest vollauf zu thun mit den inländischen und europäischen Missionen, die mäch= tige Fortschritte machten und beständig und laut um mehr Mittel und Männer riefen. Zudem kam nun auch die Hochschulsache in der Gemeinschaft empor (wovon in einer andern Abtheilung dieser Geschichte speciell gehandelt wird) und beanspruchte viel Aufmerksamkeit und Unterftütung. Man hatte also zu dieser Zeit reichlich genug "Eisen im Feuer." und daß sich unterdeffen ein schöner Heidenmissionsfond ansammelte, war, wie die fpatere Erfahrung reichlich lehrte, ein rechtes Glud für diefe Miffion, und "da die Reit erfüllet war," standen auch die Thuren offen, und die Männer wurden gefunden.

§ 44. Joseph Trubn.

Am 25. April 1856 verschied Br. Joseph Truby, Prediger in der Pittsburg Conferenz, dieses Lebens und ging ein zu seines Herrn Freude in seinem 37. Lebensjahre. Er wurde im Jahr 1819 geboren und bekehrte sich in seinem 19. Lebensjahr zu Gott. Seine natürliche Begabung war vorzüglich, und hatte er sich auch gute Schulkenntnisse erworben. Bald nach seiner Bekehrung fühlte er den Ruf zum Predigtamt und trat schon im Jahre nachher in den Reisepredigerdienst ein, welcher damals noch mit vielem Beschwerden verbunden war. Obgleich von schwächlicher Constitution, arbeitete er treulich und fleißig und war allenthalben beliebt und geschätzt. Im Jahr 1849 war er genöthigt, sich wegen körperlicher Schwachheit seshaft zu machen, doch trat er im folgenden Jahre wieder in das Reiseministerium, in welchem er bis kurz vor seinem Ende verblieb. Er wurde zuerst in die

Westpennsplvanien Conferenz aufgenommen, aus welcher er in die Pittsburg Conferenz bei der Vildung derselben eintrat. Im Ganzen predigte er sechszehn Jahre lang und wirkte im Segen. Er war auch ein Delegat der Pittsburg Conferenz an die General-Conferenz in 1855. Sein Andenken wird von denen, die ihn kannten, in Ehren gehalten, und sein frommer Wandel redete noch lange nach seinem Tode. Er hat manche theure Seele zu ihrem Hirten und Bischof, Jesu Christo, geführt.

### \$ 45. Theilung der Illinois Confereng.

Wie schon erwähnt, wurde von der General-Conferenz eine neue jährliche Conferenz, nemlich die Wisconfin, aus dem nördlichen Theil der Illinois Conferenz gebildet, was gewissermaßen einer Theilung derselben gleich kam. Dieje Berordnung wurde bei der Sigung der Illinois Conferenz, die am 16. April 1856 zu Freeport, Ill., tagte, ausgeführt. Bierbei aab es erfreuliche, wie auch schmerzliche Borgange. Die Berichte über Bekehrungen und die Deffnung neuer Thuren zur Gründung weiterer Missionen waren fehr Bum freudigen Erstaunen waren auch zwanzig Applikanten fürs Predigtamt da, von welchen über die Sälfte keine Anstellung erhalten fonnte. Welch ein Berleugnungsfinn bekundete dies bei den jungen Brudern! Denn diese Conferenz war damals im vollen Sinne des Wortes die Bionierconferenz der Evang. Gemeinschaft, und die Bedienung ihrer Arbeitsfelder war mit großen Schwierigkeiten und Gefahren verbunden. Der Gifer für die Missionssache durchdrang die gange Confereng; die Prediger allein machten mehrere hundert Dollars Miffionsgeld von ihrem geringen Sehalte auf, und nachdem sie schon stationirt waren, machte ein Bruder noch den Boridlag, daß eine Mission in Minnesota angelegt werden solle, wozu die Brediger freudigst noch über \$120 beisteuerten. Dieses bildete den Anfang einer neuen Conferenz.

Sbenjo erfreulich lautete der Finanzbericht: Die Prediger erhielten beinahe wollen Gehalt, auch konnte die Conferenze Missionsgesellschaft die Ansprüche ihrer 17 Missionare befriedigen, dazu noch mehr als \$600 Schulzben abtragen und einen Ueberschuß in der Kasse berichten.

Ein Berichterstatter sagt von dieser Conferenzsitzung: "Der Herr war in unserer Mitte, und unser Beisammensein war ein sehr gesegnetes, besonders auch unsere Gottesdienste. Unser Abschied war, wie sich denken läßt, ein rührender; denn hier trennten sich Brüder in zwei Conferenzen, die seit 10 bis 15 Jahren hier im Westen mit einander des Tages schwere Last und drückende Hitz getragen hatten. D wie zeichneten sich hier männliche Entschlossenheit und kindliche Liebe mit einander verbunden so vortheilhaft auß! Mit Großmuth die bevorstehenden Beschwerlichkeiten geringschätzend, und entschlossen, Gott und der Kirche zu leben, trennten sich die Brüder mit nassen Augen und vollen Herzen und eilten ihren Bestimmungen zu. Bater im Himmel, segne sie alle!"\* Die se Bitte wurde erhört.

<sup>\*</sup> Chr. Botschafter, 31. Mai 1856.

### § 46. Wie Bifchof Senbert reifte, um diefe Conferenglikung gu erreichen.

Dieses Frühjahr machte Bischof Sepbert in seinem 65. Jahre noch eine der schwersten und abentenerlichsten Reisen durch, die er je unternommen hatte. Dieselbe machte er in seinem Fuhrwerk; denn er konnte das Reiten schon Jahre lang nicht mehr aushalten. Ich erzähle dem Leser die Reise am besten aus dem Journal, welches er selbst schrieb, wie folgt:

"Am 19. März fiel ein tiefer Schnee; ich war in Franklin County, Pa, und überstieg an diesem Tage drei hohe Berge. Zur Herberge machte ich in Bedford County in einem Wirthshause Halt, wo eine Rotte Trunkenbolde einkehrte, die stark Getränk soffen, Tabak rauchten, rasten und entsetlich fluchten. Auch kamen noch drei andere arme Raufbolde an, welche gern Herberge haben wollten; allein ihr Geld war all, darum wollte der Wirth sie auch nicht behalten. Doch da einer so kläglich anhielt, so durste er bleisben. Dieser ging ohne Nachtessen zu Bett, und als er den andern Morgen ausstand, war er sehr durstig, ging und verkauste dem Stallknecht sein Hemd vom Leibe, welcher ihm blos 10 Cents dafür gab. Nun soff er ein Tüchtiges nüchtern himmter und ging ohne Morgenessen fort.

Den 20. stand ich am Fuße des großen Alleghenh Gebirges; ich herbergte wieder in einem Wirthshause, und am andern Morgen wollte ich vorwärts. Es war aber mit einem Wagen kein Fortkommen mehr möglich. Ein Bauer erbarmte sich, lud mein Fuhrwerk auf seinen Schlitten und brachte mich den Berg hinauf; er machte mir auch noch einen Schlitten, auf welchem ich hernach mein Fuhrwerk lud und vorwärts eilte. Am 23. konnte ich zur Noth zehn Meilen zurücklegen. Jest war es Oftern, und doch mußte ich unter wüsten Sündern in einem Wirthshause herbergen. Um Oftermontag fandte mir Gott gute Freunde zu, welche mir über einen hohen Berg halfen, indem mein Schlitten zusammengebrochen war; benn ich hatte bier feine Aussicht mehr, aber der Herr schaffte Hülfe. Nach der Regel war der Schnee in diesem Gebirge fünf Juß tief, und es gab Pläte, wo er fünfzehn Juß boch auf einander lag. Es war fehr kalt, hatte viel Eis und war ein trübes und ungestümes Wetter. Um 26. langte ich in Vittsburg müde an, predigte jedoch am Abend noch über 1. Cor. 15, 58, und Gott wirkte fräftig in feinem herrlichen Wort der Predigt.

Am 27. kam ich durch heftige Schneestürme und eine große Kälte bis nach Economy, wo ich bei meiner betagten Mutter herbergte, die in ihrem 90. Lebensjahr ist. Am 28. ging ich über die Grenzen zwischen Pennsylvanien und Ohio und langte am 29. bei meinem Collegen Joseph Lang glücklich an, wo ich eine gesegnete Herberge fand."

### § 47. Wieder ein Siegesbericht von Bischof Senbert.

"Jmmer auf Neisen," wie es im General-Conferenz-Bericht von 1855 heißt, war dieser rastlose Evangelische Apostel, und somit trifft man gar manchen herrlichen Bericht von ihm an. Am 31. Mai 1856 schrieb er unter Anderem, wie folgt: "Ausgangs December 1855 und ansangs Januar 1856 durchreiste ich einen Theil des Westpenn. Conferenz-Distrikts, wo ich für unseren durch Krankheit niedergebrochenen Vorst. Aeltesten auf Baltimore Distrift vier vierteljährliche Versammlungen hielt. . . . Die ersten zwei Sonntage im Januar brachte ich in Baltimore zu, woselbst ich zwei großen Versammlungen beiwohnte, und wo wir bei den Liebessesten, Bekenntnißstunden und Abendmahlsseiern reichlich von Oben her mit Gotteskraft übersschüttet wurden. Gott krönte diese Versammlungen mit solcher Kraft, daß Katholiken und Protestanten selig bekehrt wurden. . . . .

In der Oftpenn. Conferenz hatte ich, unerachtet des beschwerlichen Reisens über hohe Berge und durch tiefe Thäler, tiefen Schnee und ftrenge

Kälte, großes Vergnügen im Wirken im Weinberg des Herrn-

Am 13. Februar reiste ich Abends auf Dampsboot und Eisenbahn nach der großen Stadt New York ab. Wegen Ausenthalts mußte ich aber in Amboh, N. J., in Gesellschaft einer Höllenbande über Nacht bleiben. Am folgenden Tag erreichte ich New York. Diesmal habe ich unsere Gemeinde hier in einem weit besseren Zustande angetrossen als je zuvor. Gott hat nach langer Prüfung, nach langem und bangem Harren auf seine Hüsse endlich das Gebet seiner Knechte und Kinder erhört. Der mit Thränen und Seutzen ausgestreute Same des Wortes sing an zu keimen, zu sprießen und zu schießen, so daß man hoffnungsvoll einer reichen Ernte entgegen sieht. Bei der Abendmahlsseier war das Wehen des Geistes mächtig. Viele Sünzder wurden gründlich zu Gott bekehrt, die auch den Welt-Modeput ablegen und ihre goldenen Gögen, als Ohren- und Fingerringe und Juwelen, wegwersen. Unter diesen sind viele Katholiken. Ist dieses nicht ein Wunder? Seht, das hat Gott gethan!"

### § 48. Bezüglich Kleidertracht.

Die Kleidung des Menschen ist eine Folge und somit ein fortwährendes Reichen des Sündenfalles-eine Art Rainszeichen. Die Kleiderhoffart oder der "Modeput" und "Hurenschmuck", wie Sepbert's gangbare Ausdrücke waren, wurde von den evangelischen Batern unter das in Gottes Wort absolut Verbotene gerechnet, und sie predigten und zeugten dagegen öffentlich und sonderlich, manchmal ganz schonungslos, sowohl als gegen andere Sunden und Lafter. Wer da wiffen mochte, ob fie darin biblifch und evan= gelisch predigten, der lese, was Paulus schreibt 1. Tim. 2, 9. 10 und Betrus 1. Betr. 3, 3. 4 und Johannes 1. Joh. 2, 16, und dann auch den Abschnitt "Neber Kleidertracht" in unserer Kirchenordnung. Hierin ging wohl Bischof Rebst vielen Stellen der Beiligen Schrift, die gegen "das Sevbert voran. boffartige Wefen" zeugen, führten die alten Prediger auch öfters an, was man in "Büchner's Hand-Concordanz" findet — welches Buch fich jeder Prediger anichaffte und fleißig gebrauchte - 3. B. unter "Hoffart," wo es also heißt: "Saben besonders die Rleider ihren Ramen im Chraischen von: Er hat wider Treue und Glauben gehandelt, jo find fie ja nichts Anderes als ein Sundengedachtniß, wobei wir uns des verbotenen Zugreifens erinnern follen. Ift denn das nicht ein thörichtes Prangen, wenn wir

<sup>\*</sup> Christlicher Botschafter vom 18. Juni 1856.

- 58 - [1856.

eine Chre darin suchen, daß wir das Ebenbild Gottes verloren? Eben als wenn ein Dieb, der nach erhaltenem Pardon, mit dem Strick, den er zum Gedächtniß seiner Dieberei am Halfe tragen muß, einen Staat machen wollte!" (Martin Geher's Bußstimmen 2c.) Ebenfalls unter der nemlichen Rubrik: "Die Hoffart ist ein gar subtiles Uebel, ein heimliches Gift, eine verborgene Seuche, eine Erzkünstlerin des Betrugs, eine Mutter der Heich, ein Vater der Mißgunst, eine rechte Lasterquelle, ein Junder der Sünden, ein Rost der Augenden, eine Motte der Heiligkeit und Verblenderin der Herzen, welche aus den Arzeneimitteln Krankheiten macht und aus der Herzestärfung Ohnmacht." (Vernhard.)

Nebst Seybert waren besonders Niebel, Buck, Fischer, Sensel, Stöpel u. A. diesem Uebel feind. Ueberhaupt drang man in früherer Zeit und bis zu diesem Datum (1856) stark darauf, daß die Prediger und Predigersfrauen und Kamilien der Gliederschaft mit Wort und Wandel hierinnen, den Ordinationsgelübden gemäß, mit gutem Beispiel vorangeben follen. Wenn Remand fich gründlich zu Gott bekehrte, so fand auch in der Kleidertracht eine Reformation statt, d. h. bei folden, die vorher mit Kleidern und äußerlichem Schmuck stolzirt hatten. Die Ohren- und Fingerringe wanderten gar häufig in die Missionskasse, und wurde zu dieser Zeit in der ganzen Gemeinschaft kann ein einziger derselben als Schmuckartikel gebraucht. Man wollte es dem Heiland nicht zu leid thun, noch das Gewissen verleten, noch den bosen Schein geben-fich "der Welt gleich zu stellen" durch "das Tragen prächtiger und frecher Kleider," das Schmücken "mit Zöpfen oder Gold oder Perlen oder köftlichem Gewand." Diefe Art Kleider nannte man öfters fogar "des-Teufels Uniform."—Auch ließen die Sditoren der Kirchenblätter, besonders des Botschafters, sich wiederholt ganz deutlich hierüber vernehmen, wovon ein längerer editorieller Leitartikel über "Die Modefucht" in genanntem Blatt vom 4. Juni 1856 besonders namhaft zu machen ist. Mit geschärfter Feder zeichnet der Sditor seinen Gegenstand gleich im Anfang des Artikels folgenderweise: "Es ist oft zum Erstannen, wie geduldig und willig sich die Menschen am Narrenseile führen lassen, daß man zuweilen meinen sollte, es muffe ihnen irgendwo am Berstand oder sonstwo fehlen, besonders wenn wir den Modedienst ins Auge fassen. Haben wir gesagt "Modedienst?" Modedienst; es ist ein Dienst, ein entehrender, kostspieliger, harter Dienst. Die Mode ist die moderne Diana, welcher der ganze Weltkreis Gottesdienst pflegt, und welcher Demetrins und die seines Handwerks find, goldene Tem= pel und dergleichen Zierrath verfertigen und großen Handel treiben. mögen es auch , Mode fu ch t' heißen; es ist eine Seuche, eine ansteckende, verheerende Pest. Wo sie einmal in einer Familie oder Gegend oder auch in einem einzelnen Herzen eingedrungen ist, da geht es selten ohne Opfer ab, es fei benn, daß sogleich die rechten Mittel angewandt werden, die Seuche zu entkräften und radikal auszurotten. Es ift merkwürdig, wie diefe Sucht, ähnlich mancher schlimmen Fieberkrankheiten, auf den Verstand wirkt. fo daß das fo oft gebrauchte Wort "Hochmuths-Rarr' nicht aus der Luft gegriffen ift; denn ein Mensch, der von dieser Sucht befallen ist, verliert wenigstens einen Theil seines gesunden Verstandes, sollte er auch so glücklich sein, in andern Dingen noch genug zu hehalten, um Mittel aufzutreiben, dieser launischen Gebieterin (Mode) Opfer zu bringen" 2c. 2c.—Dam fährt der Editor fort, be i den Geschlecht ehr den Spiegel des göttlichen Wortes und gesunden Verstandes und des praktischen Lebens so vor die Augen zu halten, wie dies nur höchst selten geschieht, und schließt mit der Bemerkung: "Die eitle Modesucht ist nicht nur verächtlich, sondern sie ist auch höchst sündlich in mehr als einer Beziehung. Zeige mir einen Religionsbekenner, der in eitler Prunksucht sich geberdet, und ich zeige dir einen anadenleeren Heuchler. Uebrigens schähen wir Säuberlichkeit und Anständigkeit in Kleidung und Vetragen und empsehlen dies einem seden Christen an."

Der Lefer wird es wohl diesem beutlichen Posaunenstoß abmerken können, daß man den Hochmuthsfeind sah, sich in die Gemeinschaft einschleichen, daher die Warnungsstimme. Auch in beinahe jedem seiner Berichte machte Bischof Sehbert, wie wir vorhin gesehen haben, einen Angriff auf dieses Uebel. — Diejenigen Leute, die so gern sich auf "altevangelische Zeiten" und "altevangelische Landmarken" berufen, sollten auch diese deutliche alte evangelische und biblische "Landmarke," nemlich das Kämpfen gegen "hoffärtiges Wesen," nicht übersehen.\*

### § 49. Die Beiligungsfache in ber Gemeinschaft.

Der geschätzte Leser hat bereits aus dem ersten Band dieser Geschichte vernommen, wie Jakob Albrecht, der Gründer der Evangelischen Gemeinschaft sich gründlich mit der Lehre und Ordnung der Bischöflichen Methodisstenkirche, während er selbst ein Glied derselben war, vertraut machte; und es dürfte gewisser Umstände wegen hier der geeignetste Platz sein, etwas Näheres wegen seiner Ansicht und Stellung bezüglich der sogenannten "Weslehanischen Heiligungslehre" mitzutheilen, wie dies sein Viographausgezeichnet hat.

Bei den Methodisten wurde Albrecht nun mit der Lehre von der Geiligung und christlichen Bollkommenheit bekannt, wie dieselbe von Joh. Wesley und den Bätern des Methodismus nach 2. Cor. 7, 1; 1. Thes. 5, 23. 24 und andern Stellen mehr gelehrt wird. Er suchte von ganzem Herzen nach diesem Gnadenstande und erlangte auch, was er suchte. Neber die Umstände seiner Erfahrung der gänzlichen Heiligung hat er uns nichts hinterlassen, aber daß er eine klare Erfahrung darin hatte, verschwieg er nicht, und er ermahnte seine geistlichen Kinder privatim und öffentlich, diesen großen

<sup>\*</sup> Wir theilen hier noch mit, was wir selbst als Knabe mit anhörten. Gine Schwester fragte einen der alten Prediger, ob sie denn sich nicht mit Kleiderzierrath schmücken und doch dabei im Herzen demüthig bleiben könne? Der Mann Gottes schaute sie durchdringend an und antwortete ihr mit der Gegenfrage: "Schwester, wenn man einen Fuchsschwanz sieht aus einer Höhle heraushängen, ist dann nicht der Fuchs selbst in wendig drinnen?" Auf diese Antwort blieb sie stumm, wahrscheinlich von ihrem Gewissen betroffen.

<sup>†</sup> Albrecht und seine Mitarbeiter, S. 41-44.

<u>- 60 - [1856.</u>

Segen zu suchen. Das einstimmige Zeugniß der Bäter und Mütter, die ihn persönlich kannten und hörten, erhebt dies über allen Zweifel. Bater Joh. Dreisbach, der eine Zeit lang mit ihm reiste und predigte, sagte dem Berfasser das Nemliche und fügte hinzu: "Albrecht hat nicht blos das Bekenntniß gemacht, sondern tief in der völligen Heiligung gelebt. Er war vollkommen Herr über seine Leidenschaften. Alles schien bei ihm unter der Zucht des Geistes zu stehen, und er lebte in der völligen Gottes- und Nächsftenliebe."

Albrecht felbst fagt: "Ich kam in einen Stand, in welchem mein Herz fast allezeit zu ihm (Gott) erhoben war und Bermögen erlangte, mich in allen Dingen mäßig zu halten, Gott über Alles zu lieben und meinen Nächsten als mich selbst; denn Gott und Christus mit seinem Geist belebte meine Scele, daß ich mir nicht selber lebte, sondern meinem Gott zu Ehren und zum Wohl meiner Mitmenschen."

Frgend Jemand, der mit Wesley's Schriften und den Ausdrucksformen methodistischer Theologie bekannt ist, weiß, daß die Sätze, die hier mit gesperrter Schrift gedruckt sind, die Gnade der gänzlichen Heiligung bezeichenen. Diesen Grad der Gnade erlangte er, wie es scheint, nicht lange bevor er als Reiseprediger ausging, etwa vier Jahre nach seiner Bekehrung, wie er in folgenden Worten andeutet: "Im Besitz solcher Gnade, die ein Geschenk des Herrn war, ausgerüstet mit der Kraft seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit, mit seinem Geist versiegelt in Liebe, Glauben und Hoffnung, begab ich mich auf die Reisen."

Welches Gewicht er auf den Besit dieser Inade legte, und wie sehr er darauf drang, daß Prediger des Evangeliums die Heiligung suchen, erlangen und predigen sollten, erhellt ganz besonders aus der Ermahnung, die er in spätern Jahren seinem Mitarbeiter Georg Miller gab, nachdem derselbe schon eine Zeit lang als Reiseprediger gedient und sich soeben in Versuchung befand, sein Amt niederzulegen. "Er (Albrecht) fragte auch, ob ich die Inade zur vollkommenen Heiligung erlangt habe? Ich (Miller) antwortete, daß ich solches nicht sagen könne. "So kannst du auch die Heilis aung nicht kraftvolllehren," erwiderte er; und dann ermahnte er mich, diese Inade ohne Verzug mit Fleiß zu suchen, sonst würde ich in schweren Proben nicht bestehen können," 2c.

Wir lernen hieraus, daß Albrecht die gänzliche Heiligung nicht als gleichzeitig mit der Wiedergeburt stattfindend glaubte und lehrte — Miller war ja schon seit einigen Jahren zu Gott bekehrt gewesen. Sbenso wenig glaubte und lehrte er das nothwendige Fortbestehen der Murzel der Sünde, oder einer sündlichen Kraft, oder der Sünde im Fleisch bei den Gläubigen bis nahe oder gar bis zum Tode.—Er ermahnte Miller, die gänzliche Heiligung ohne Verzug mit Fleiß zu suchen.' Er glaubte auch nicht, daß ein Prediger ohne diese Heiligung kraftvoll darüber predigen könne, oder auf die Länge der Zeit die Probe bestehen werde. Albrecht lehrte die Heiligung als ein bestimmtes Werk Gottes oder als einen Segen—"die se En a de," welche

man ,er lang t'—ein solches reelles und kräftiges Werk, daß es das Vermögen gibt, allen Anfechtungen Widerstand zu thun und alle Widerwärtigkeit und Kreuz als von der Hand des Herrn willig und mit Dankbarkeit anzunehmen."

Georg Miller und Johannes Dreisbach, Albrecht's Mitgrbeiter, predigten. und wirkten mit besonderer Entschiedenheit in diefer Sinsicht und brangen auf ernftliches Jagen nach der Beiligung mit gläubiger Erwartung, "diefe Gnade" zu erlangen. Im Jahre 1809, als mahrend der Sigung der zweiten. Confereng fich Differengen aus Mangel an Confereng-Geschäftsregeln ein= ftellten, trat Miller auf und hielt eine Ermahnung an die Prediger, "daß fiealle die Heiligung suchen follten, um in Liebe und Ginigkeit Gottes Werk treiben und befördern zu können." Etliche Tage nach dieser Conferenz predigte er in Gegenwart der Prediger über die Borte : "Gin Jeglicher fei gefinnet, wie Jejus Chriftus auch war" (Phil. 2, 5), eine praktische Heiligungspre= digt, und ichrieb dann in fein Tagebuch : "Bon diefer Zeit an empfand ich die Gnade zur heiligung in foldem Maß und fold belebender Kraft, daß ich fie im Lehren öffentlich bekennen mußte, wenn ich meiner Ueberzeugung Genüge thun wollte; denn die Lehre von der Heiligung floß unwillfürlich von meinen Lippen, daß ich mit Gewißheit vor Gott und seiner Gemeinde bezeugen und fagen konnte: "Nicht ich, sondern Gottes Gnade in mir." Diese Lehre der Beiligung fegnete der Herr an vielen meiner Brüder, diefe verursachten mir große Freude. "\* Wie Johannes Dreisbach in Diefer Sache wirfte, bavon febe man ein Beispiel im 1. Band diefer Geschichte, S. 112-114. In diefem Sinne predigten und wirkten auch die übrigen Bater der Gemeinschaft, unter welchen befonders Johannes Walter, Heinrich Niebel, Johannes Erb, Johannes Sepbert, Thomas Buck, Heinrich Fischer namhaft zu machen sind. Aber seit etwa zehn Jahren-von 1845 bis 1855-wurde die Aufmerksamkeit: des Ministeriums und mithin der Gliederschaft stark auf die Betreibung der Miffionsfache, Rirchenbauten, Errichtung bober Schulen, schnelle Cinführung der enalischen Sprache und den äußerlichen Aufbau der Kirche gelenkt. Und dazu kam noch, daß eine schon früher erwähnte fremdartige Predigtweise seit etlichen Sahren in einigen der älteren Conferenzen am Emporkommen war. die sich meist mit ungewöhnlichen Texten über Nebensachen beschäftigte und durch rednerische Demonstrationen die Aufmerksamkeit mehr auf Menschen als auf den Kern des göttlichen Wortes lenkte. Und wenn dieje Richtung auch mitunter den Erlösungsplan verkündigte, jo geschah dies vielmehr auf eine objective Beise-Christus außer un s-als auf die biblisch subjective Weise - Chriftus in uns, wie dieselbe g. B. Joh. 15 im Gleichniß vom Beinstock und den Reben und gottverherrlichender Fruchtbarkeit gegeben ift. Dies alles zusammen hatte die Tendenz, die Gemeinschaft aus ihrer früheren Innigkeit ber Gemeinschaft mit Gott auf die Bahn ber Beräußerlich ung zu führen. Auch zeigten sich mithin einige bedenkliche Zeichen von

<sup>\*</sup> Albrecht und seine Mitarbeiter, S. 255. Georg Miller übertrug auch ben Artikel über "Heiligung und Chriftliche Bollfommenheit" aus ber Kirchenordnung der Methobisten in die erste Auflage unserer Kirchenordnung (1809), wie berselbe mit einigen sprachlichen Verbesserungen jetzt noch darinnen steht.

"Unkraut unter dem Beizen," beides im Ministerium und ber Gliederschaft, weßhalb die Editoren der Blätter es nicht an Warnungsrufen fehlen ließen. Diese Buftande veranlagten mehrere fraftige editorielle Artifel über Beiligung und Christliche Bolltommenheit; ebenfalls griffen einige Correspondenten ju den Federn. In den Jahren 1855, '56 und '57 erschienen im Botschafter unter Anderem eine Reihe von Mittheilungen über folgende Themen: Beiligung-worin diefelbe besteht; Die Nothwendigteit der Beiligung; die Sinderniffe der Beiligung; Beiligung-wie man diefelbe erlangt; Bie man die Beiligung bewahrt; Bom Nugen der Beiligung, wenn Diefelbe erlangt und bewahrt wird. Weiter erschienen noch drei Mittheilungen unter der Rubrit: Christliche Vollkommen= beit nach apostolischer Lehre, und eine mit der Ucberschrift: Christliche Vollkommenheit nach der Erfahrung. Auch bestrebten sich manche Prediger ernstlicher, die Sache zu erklären und einzufchärfen. Natürlich ließ auch Bischof Sepbert seine Posaune deutlich erschal-Len; er behandelte aber den Gegenstand meist von der praktischen Seite aus.\*

Es erschien aber auch ein Artikel im Botschafter vom 16. Januar 1856 unter der Ueberschrift: "Ansicht der Evangelischen Gemeinschaft von der Heiligung," unterzeichnet "Ein Altevangelischer," ber einige unglückliche Bemerkungen bezüglich ber Sache enthielt, die in manchen Richtungen Auftoß gaben. Nach einer fehr trefflichen Darftellung der Lehre felbst fügte der Schreiber des Artikels noch Folgendes bei : "Es möchte aber vielleicht boch Jemand wundern, was meine Meinung vom Schickfal berjenigen sei, die ohne die völlige Heiligung sterben. Das ift klar: fie gehen unver= meidlich verloren; denn nur diejenigen, die reines Herzens find. werden Gott schauen. Ein theilweise Geheiligter kommt jo wenig in solchem Stande in den himmel, als der ganglich Unreine. Der Mensch muß durch und durch oder gänglich geheiligt werden, um in den Himmel kommen zu können.—Gehen denn alle Gerechtfertigten verloren, welche die völlige Heiligung nicht erlangen? Allerdings. Aber alle aufrichtigen und gehor= samen Gerechtsertigten erlangen unsehlbar die völlige Seiligung; denn Gott ift kein Pfuicher, daß er ein Werk aufange und nicht vollende, wenn der Mensch ihm folgt. "Den Aufrichtigen läßt er es gelin= gen.' . . . . . Mjo jeder aufrichtige Gerechtfertigte jagt ber Heiligung aufrichtig nach und wird dieselbe früher oder später unfehl= bar erlangen, und wer sie nicht erlangt, der fucht sie nicht aufrichtig und wird deßhalb am Ende verloren achen."

Ein schreiber etliche bedeutende Fehler machte. Einmal scheint er anzunehmen, daß es sowohl un aufricht ig e als aufrichtige Gerechtsertigte gibt, was aber nicht der Fall ist; benn die Heilige Schrift schildert "den Menschen, dem

<sup>\*</sup> Für ein Beispiel hiervon verweisen wir ben Leser auf den Auszug einer Predigt, die uns unvergestich bleibt. Siehe Sepbert's "Leben und Wirken," S. 357-364.

Gott feine Sunde zurechnet" - ober rechtfertigt - als einen Menschen, "in deß Beift fein Falich ift."\* Schon die Unaufrichtigfeit felbst ift Sunde und fann bei feinem Gerechtfertigten stattfinden. Dann trägt er auch der wichtigen Frage feine Rechnung, was es gibt mit einem Neubekehrten, der in der "erften Liebe" ftirbt, ebe er das Bedürfniß der völligen Beiligung erfannt und dieselbe gesucht und erlangt hat. — Die richtige Darstellung wäre etwa folgende gewesen: Kein Rind Gottes geht verloren, denn es ist ein Erbe Gottes und fteht im Snadenbunde mit Gott, und beide bas Erbrecht und der Gnadenbund sichern ihm völlige Heiligung zu; wenn aber ein Kind Gottes der Führung des Geiftes, der es zur Beiligung in Chrifto anleitet, ungehorsam wird, dann fällt es aus dem Stand ber Rindichaft und aeht als Abgewichener verloren. Das ift, was der "Altevange= lische" eigentlich hätte fagen follen und, wenn man feine Sprache näher betrachtet, auch sagen wollte, es aber durch etliche ichroffe Säte anders lauten machte. Wir halten uns hierbei jo lange auf, weil eben diese Paragrapben des "Altevangelischen" auf viele Jahre hinaus ihren weitgreifenden Einfluß geltend machten, wie wir noch öfters feben werden. †

Schon ehe dieser Artikel erschien, sing bei einigen Predigern eine andere Richtung an, sich bemerkar zu machen, welche die oberflächliche und schrist- widrige Lehre aufstellte, der Mensch werde in der Bekehrung und Wiederge- burt schon völlig geheiligt und bedürfe dann nur noch in der Gnade zu wachsen und seine Reise fröhlich nach dem Himmel fortzuseten. — Dieses Extrem bekam einen bemerkdaren Impuls durch die vorhin erwähnte gegentheilig extreme Darstellung des "Altevangelischen." Es entwickelte sich somit eine Faction im Ministerium, die der Lehre unseres Artikels in der Kirchenordnung, in welchem die völlige Heitigung als ein späteres Gnadenwerk Gottes in den Gläubigen sestgestellt wird, in Abrede stellte und einen anderen Heiligungsbegriff einführen wollte, was eine bedeutende Unruhe in der Gemeinschaft verursachte und zu tiesgreisenden ernsten Verhandlungen führte, wie sich in Bälde zeigen wird.

### § 50. Gine berhängnifvolle Fingidrift.

Am 9. Februar 1857 erschien ein vierseitiger, von Br. Salomon Reit, Prediger der Oftpenn. Conferenz, verfaßter Traktat, in welchem das

<sup>\*</sup> Vialm 32, 1. 2.

<sup>†</sup> Der angeführte "Altevangelische" war seinem Schreibsthl und ber allgemeinen Meinung nach Br. Wilhelm W. Orwig. — Im Botschafter vom 16. Januar 1858 schrieb Br. Orwig wieder eine Mittheilung über "Zwei Extreme in Bezug auf die Heiligung der Gläubigen," in welcher er sich also ausspricht: "So möchte aber Jemand fragen: Ist der Gerechtsertigte ohne den Besitz ber völligen Dunde mit Gott, und die Ertheilung der Heiligung sowohl als des ewigen Lebens ist eine unveränderliche Bedingung dieses Bundes auf Seiten Gottes. Kraft dieser Bedingung fann der aufrichtige und gehorsame Gerechtsertigte unmöglich verloren geben—die Heiligung ist ihm gewiß vor seinem Tode." Dies wäre also ganz richtig, wenn die Borte, "aufrichtig" und "gehorsam" weggeblieben wären; benn es gibt keine unaufrichtige ind ungehorsam" veggeblieben wären; benn es gibt keine unaufrichtige ind irreseitend.

<u>- 64 - [1857.</u>

Thema verhandelt wurde: "Die christlich e Heiligung nach ap offt vlischer Lehre." Dieser verursachte eine nicht geringe Aufregung in der Kirche, da man vielsach dafür hielt, daß darin eine Heiligungslehreentwickelt werde, die der festgesetzen Lehre der Gemeinschaft, wie dieselbein der Kirchenordnung enthalten ist und von Anfang an unter uns gelehrt wurde, widerspreche. Einige Zeit nachher ließ Neiß eine zweite und vermehrte Auslage dieser Flugschrift erscheinen mit der Vorbemerkung, er gebe dieselbeheraus, "daß ich nicht länger mißverstanden werde." In dieser zweiten Ausgabe kam es noch deutlicher zum Ausdruck, daß Neiß von der Lehre seiner Kirche in diesem wichtigen Punkt abweiche. Sein Einsluß in seiner Conserenz war fast unbeschränkt; denn an Rednergabe, persönlich magnetischem Einsluß und diplomatischem Talent hatte er seines Gleichen nicht in derselben—auch wohl nicht in der ganzen Gemeinschaft. So kam es, daß fast alle die jüngeren Prediger, sammt etlichen der älteren in seiner Conserenz ihm zusielen und seine Darstellungen gleichsam verschlangen.

In diesem Schriftchen hieß es unter anderen starken Behauptungen: "Das alttestamentliche Bolk Gottes war nach der Schrift ein heitiges Bolk, und den nemlichen Titel tragen nun die Gläubigen des neuen Testamentsals ein Bolk. Der "Leib Christi" ist heilig; "Der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr." Die Apostel nannten die Menge der Gläubigen "Heilige" (Apstg. 9, 13). Da Petrus allenthalben durchgezogen ist, kam er auch zu den "Heilig en, beilig en, die zu Lydda wohneten. Paulus schrieb an die berusenen "Heilig en" zu Rom und redet in jener Spistel von einer Steuer, welche sür die "Heiligen" gesammelt wurde. Der Heiligungstitel, die Heiligung, eine geheiligte Natur gehören also allen Christen des Neuen Testaments gemeinsschaftlich an. Sie sind das heilige Bolk (1. Pet. 2, 9)."

"Die Apostel ahnten daher nichts der Art, daß nur hier und da ein "Scheiligter" unter den Gläubigen gewesen sei, daß nur eine gewisse Anzahl derselben vielleicht gar die "völlige" Heiligung im Besit hätte, die übrigen Bekehrten aber derselben ermangelten, oder daß die Heiligung ein sonderlicher Gnadenstand nur weniger ihrer Brüder sei. Wohl aber geben sie uns die Ansicht vollkommen von mancherlei Stufen in dem Gnadenstande der christlichen Vollkommenheit oder Heiligung. Die christliche Heiligung ist, nach der Lehre der Apostel, nicht nur das hohe Vorrecht, sondern auch der hohe Besit aller sämmtlichen Gläubigenschaar. Die in der Kirche von gewissen Kirchendienern von Zeit zu Zeit betriebene — wie sollen wir sagen? — Special=Heiligungslehre lag den Aposteln fern."...

"Die Apostel standen unter keiner Nothwendigkeit zu klagen, daß so Wenige die "völlige" Heiligung gesucht hatten; ihnen waren alle Gläubigen solche, die auch die Heiligung erlangt hatten; nur begehrten sie von ihnen, daß sie fortsahren sollten mit der Heiligung"..."Nach ihrem innerlichen Wesen ist die christliche Heiligung ein allgemeiner Gnadenstand der Gläubigen durch den heiligen Geist (zur Stunde der Erneuerung und Wiedergeburt) im Herzen gewirket.—Sie ist die letzte Hälfte der Nechtsertigung durch den Glauben, wodurch der neu ins Reich Gottes aufgenommene Bürger nach dem

Ebenbilde seines Meisters geschaffen und mit den "Heiligen" ähnlicher Natur theilhaftig wird". . . . . "Rechtsertigung und heiligung sind ein unzerstrennliches Gnadenwerk."

Nachdem Neit also die Heiligung in die Wiedergeburt gelegt und alle Gläubigen im Befit ber Beiligung erklärt batte, fing er auf einmal an anders zu sprechen: "Freilich, unsere natürliche Unheiligkeit (die Erbfünde) bedecket Chriftus vor dem Zorne Gottes mit seinem erworbenen Seile, aber von unserer eingewilligten und zugezogenen Unbeiligkeit reinigt er uns fraft seines blutigen Berdienstes" 2c. Also berührt die se Heiligung die Erbjünde nicht, Christus de dt dieselbe nur zu. - Weiter wird von ihm gelehrt, daß die Sünde ihren Sit im fterblichen Leibe habe; fie fei eine "störende und trübende Potenz (Erzeugungsfraft), eine beharrliche Burzel der Sünde."- Freilich fei ihr "die Macht, fich fortschreitend zu entwickeln, genommen," und werde dieselbe von dem neuen Leben immer wieder überwunden, jedoch "macht sich die zwar überwundene, aber nicht vernichtete Macht der Sünde im Leben eines in der Heiligung stehenden Menschen noch geltend, und zwar ein erfeits in unwillfürlichen Regungen, welche da find, ebe das beffere Wollen es verhindern fann, und andererfeits in einer Cinmischung fündhafter Clemente, sogar in ein von einem beiligen Antriebe ausgehendes Handeln; denn in unserem Inneren muffen wir ja leider eine beharrliche Wurzel der Sünde, eine gewisse boje Potenz, die sich in ftetigem Zusammenhange mit allen unjeren Lebensthätigkeiten geltend gu machen fucht, anerkennen." - "Sat aber das neue Leben im Beifte einmal feinen Anfang, jo tann das Leben des alten Menschen nur noch als ein besiegtes und überwundenes fortdauern und wird, falls wir treu sind, vom neuen göttlichen Leben immer überwunden. . . . Die Kraft des alten Menichen wird immer schwächer und beschränkt sich mehr und mehr auf den sterblichen Leib - dieser ist nemlich noch nicht wiedergeboren und endigt gewiß, wenn nicht eber, im Tode dieses Leibes, als des Siges, nicht aber der Quelle, ber Gunde" u. bgl. m. Diefes Schriftden, beffen Ausführungen Br. A. später in einer gedruckten Predigt wiederholte, lehrte gang deutlich :

1. daß alle Gläubigen die driftliche Heiligung besitzen;

2. daß die Lehre der völligen Heiligung in diesem Leben der Apostels lehre zuwider sei;

3. daß die Erbfünde in diesem Leben blos bedeckt, aber nicht weggenom=

men wird;

4. daß die Sünde als Potenz, beharrliche Wurzel, Macht u. dgl. verbleibe und sich beständig in das Leben des Christen einmische, selbst in seine besten Handlungen;

5. daß die Sünde ihren Sit im sterblichen Leibe habe und gewiß durch

den Tod desselben vernichtet werde.

Wenn nun der nachdenkende Leser den Artikel über die Heiligung in unserer Kirchenordnung hiermit vergleicht, so werden ihm die radikalen Gegensätz zwischen der Lehre der Svang. Gemeinschaft und dieser Neit/schen Lehre klar vor Augen stehen.

### § 51. Wie Bifcof Senbert dadurch berührt murbe.

Um diese Zeit kam Bischof Sepbert zu einem bischöflichen Besuch nach Cafton, Pa., wo der Verfasser dieser Geschichte eine Mission bediente. Er blieb etliche Tage daselbst und predigte "in der Beweisung des Geistes und ber Kraft." Bahrend wir eines Tages mit einander hausbesuche machten, lenkte sich das Gespräch auf die erwähnte Flugschrift, wobei der Bischof unter Anderem mit besonderem Nachdruck fagte: "D Bruder, man follte nicht wegen der Beiligung streiten, sondern die felbe ernstlich fuch en!" Weiter sagte er, Br. Neit habe ihm einen Brief geschrieben, der ihm recht fonderbar vorkomme. "Den will ich dir zu lesen geben, den lese recht acht= fam, und dann fage mir, was du davon denkst." — Als wir zur Prediger= wohnung zurück kamen, überreichte er den erwähnten Brief. Derfelbe wurde achtsam gelesen und folgende Sätze wurden notirt: "Die englische ober wesleyanische Theologie ist eine seichte und oberflächliche; die Oberflächlich= keit ist in der Art der Engländer, was man schon daran sehen kann, daß sie sich von einer Frau regieren lassen". . . "Die deutsche Theologie ist fernhaft und gründlich; die deutschen Theologen find Denker, sie gehen einen erhabenen Gang und nehmen einen hohen Flug; die deutsche Theologie wird der englischen in wenigen Jahren den Rang ablaufen und fie aus dem Felde schlagen.". . . . . "Nachdem Wesley bekehrt war, empfand er die Nothwendigkeit, sich in der Theologie noch weiteren Unterricht zu holen, so reiste er nach Deutschland zu Graf Zinzendorf, von welchem er noch Manches lernte; als er zurud fam, machte er es etwa wie der Zaun= könig in der Fabel, der dem Adler bei seinem Flug in die Höhe in die Federn fclüpfte, und als der König der Bögel über allen andern Bögeln empor schwebte, kam ber kleine Schelm aus feinem Berfted beraus, flog noch ein wenig höher und fang fein Bitteritterattadat.-Bon Bingendorf beimgekom= men ging Besley dran und stellte feine Extra-Beiligungslehre auf; aber mit derfelben wird es nicht auf die Länge geben." - Rachdem diefer Brief gelesen war, sagte Seybert ferner: "Ich weiß nicht, wie ich den Bruder versiehen foll; es kommt mir bedenklich vor. Aber ich habe ihm geschrieben. es däuchte mir, die deutschen Theologen flögen niedrig genug einher; sie lehren ja, die Wiedergeburt habe ihren Anfang in der Kindertaufe: Die Bekehrung fange in der Wiege an und dauere bis ans Grab; ber Christ muffe immer wieder fundigen, aber im Abendmahl effe und trinke er Chriftum und habe alfo Bergebung der Gunden; dabei beißen fie ihre gottlofen, rationalistischen Kirchenglieder - Gläubige und Christen. Ich sehe nichts von ihrem hohen Flug, fie fliegen gang niedrig über den Sumpfen der Sun= den und Laster einher."

Wiederholt sprach der Bischof sein ernstes Bedenken wegen genannter Flugschrift aus und bemerkte immer wieder, man solle doch die Heiligung suchen, anstatt darüber zu disputiren. Dies war so ganz nach seiner praktischen, herzlichen Art.

Das Schriftchen wurde in der Gemeinschaft verbreitet und führte dasselbe zu weiteren Berhandlungen, wovon später zu berichten ift.

# \$ 52. Was religiöse Blätter über biefe Flugschrift fagten.

Es dürfte dem Zweck dieser Geschichte angemessen sein, einige Urtheile kirchlicher Zeitschriften über den Traktat von S. Reit hier einzuschalten-

Die "Neformirte Kirchenzeitung" sprach sich darüber folgendermaßen aus: "Der Verfasser stellt eine von seiner Gemeinschaft abweichende Lehransicht in Bezug auf die christliche Heiligung auf, ohne jedoch selbst im Rlaren zu sein in Vezug auf die von ihm geahnte positive Wahrheit, was ihm auch von seinem subjectiven Standpunkt aus unmöglich ist. Wir empsehlen ihm die Januars und April-Nummern des "Mercersburg Review," namentlich die Artikel des Dr. Nevin durchzulesen, und machen ihn auf den Standpunkt ausmerksam, der dort bei der Schrifterklärung überhaupt niedergelegt ist."

Der "Christliche Botschafter" vom 9. April 1857 bemerkte mit Bezug auf dieses Schriftchen: "Nachdem wir es durchgelesen, that es uns fehr leid, daß der Verfasser folgende Punkte nicht besser berücksichtigt hat:

- 1. die Glaubenslehre und Kirchenzuchtordnung der Evangelischen Gemeinschaft;
- 2. den Beschluß der General-Conferenz von 1851, betreffend das Versfassen und Herausgeben von Traktaten, Pamphleten und Büchern durch unsere Prediger;\*
- 3. das Schicksal einiger Männer in der Geschichte der Evangelischen Gemeinschaft, die sich durch Ueberheben an dem bedenklichen Felsen bedenktlichen Schaden zugezogen haben."

## 53. Seliger Abidied von Beinrich Langbrecht.

"Unser lieber Bruder Heinrich Langbrecht ist nicht mehr!" rief man wehmüthig aus bei der Nachricht von dessen Hingang in die bessere Welt. Der Tod ereilte diesen treuen Diener am 24. Juni 1857 in seiner Wohnung in Hancock Co., Ohio, in seinem 48. Lebensjahr. Im Jahr 1836 wurde er durch die frastvolle Predigt des treuen Arbeiters im Weinberg Gottes, Samuel van Gunten, zur Sinnesänderung und zum Heiland geführt. Schon nach zwei Jahren (1838) trat er in das Reiseministerium ein und bediente in einem Zeitraum von 15 Jahren verschiedene Bezirke und als Vorstehender Aeltester einige Distrikte in der Ohio Conserenz, dis er unter der schweren Arbeit zusammenbrach. Er konnte während der letzen vier Jahre nicht mehr regelmäßig predigen, half aber doch noch zuweilen verlängerte Versammelungen halten.

Br. Langbrecht besaß eine außerordentliche Sabe zum Predigen. Defters predigte er mit folcher Salbung und Glaubensfreudigkeit, daß eine große Bewegung unter den Zuhörern stattfand. Vielen seiner Zuhörer wurde das Wort gleichsam in die Herzen hineingeschrieben, und die Versammlungen wurden reichlich gesegnet. Daher wurde auch sein Abschied so allgemein

<sup>\*</sup> Dies hat Bezug auf ein Geset in jener Zeit, daß alle von unsern Predigern verfaßte Schriften zuerft von einer Buchcommittee geprüft und gutgeheißen werben sollen, ebe sie im Druck erscheinen burfen, was aber ber Berfaffer ber genannten Flugschrift nicht beachtete.

betrauert, nicht nur von seinen Mitarbeitern in seiner Conferenz, sondern auch von den Gliedern auf den Arbeitsfeldern, die er bedient hatte.

Während seiner Krankheit — Leberleiden und Wassersucht — litt er sehr große Schmerzen, und zwölf Wochen hindurch brannte die Nachtlampe in seinem Krankenzimmer; aber die tröstende Gnade Gottes erhielt ihn, so daß er alle Leiden mit getrostem Muth ertragen konnte. Obgleich die besuchenden Freunde großes Mitleid mit ihm hatten, so konnten sie doch nicht anders, als sich freuen über seine selige Gemüthstimmung und gewisse Aussicht für die Ewigkeit. So ging er ein in seines Herrn Freude, und sein Gedächtniß bleibt im Segen.

## § 54. Die erfte Distriftversammlung in der Evangelischen Gemeinschaft.

Das Ministerium der Evangelischen Gemeinschaft hatte bis zu dieser Beit kaum einen akademisch gebildeten Prediger aufzuweisen. Es waren einfache Männer aus dem Bolk, die der Herr zu diesem hohen Dienst berief, aber Männer von gefundem Berftand und großem Ernft, von denen manche auch mit hervorragenden Gaben gesegnet waren. Es waren sogenannte "selbstgemachte Männer," die mit eisernem Fleiß und gewissenhafter Treue ihrer Selbstbildung sich widmeten und darin auch schönen Erfolg erzielten. Es gab folde unter ihnen, die in besonderem Sinne "Meister in der Schrift" waren und das Wort Gottes in unübertrefflicher Beije praktisch erklären und einschärfen konnten. Wohl ging ihnen die Kenntniß der Grundsprachen der heil. Schrift ab und blieb ihnen mancher Schat, der durch die Ueber= sekungen nicht ans Tageslicht gebracht wird, verborgen; aber fie hatten einen tiefen Einblick ins Wort der ewigen Wahrheit, sie waren gefalbt mit der Salbung, die allerlei lehrt, bejaßen eine bewundernswerthe natürliche Rednergabe, und so ausgerüstet, verkündigten sie mit solch überzeugender Kraft und Klarheit den Erlöfungsplan, wie man es in ihren Tagen nicht oft zu hören bekam. Unter diesen Ausgezeichneten ist besonders Bischof Joseph Lang zu nennen, der, was Tiefe und Ordnung der Gedanken, Rlar= beit der Auslegung, Erhabenheit der Darstellung und Wirksamkeit der Anwendung betrifft, bis beute noch seines Gleichen unter uns sucht. Aehnliches läßt sich von unserem unvergeflichen Bischof Johannes Sepbert fagen. Und da war ein Johannes Breidenstein, der eine Zeit lang als Reije= und hernach viele Jahre lang als seshafter Prediger biente. Br. B. war ungeachtet feiner großen Bescheidenheit ein mächtiger Redner; wo er hinkam, ftellte er alle anderen in den Schatten; felbst gelehrte Männer anderer Rirchen gollten ibm als Redner ein hobes Lob. Ferner ift Salomon Reit zu nennen, ein fdwungvoller und hinreißender Kanzelredner, besonders über ungewöhnliche Gegenstände, ber eine Sache fo dramatisch barftellen konnte, daß allerlei. Bolf davon entzukt wurde, ihm die Palme zuerkannte und ihm nachlief.

Es waren der Männer nicht wenige, die "mächtig waren in der Schrift" und auch im Gebrauch gesunder Logik, obgleich sie die letztere nie in der Schule studirt hatten. Durch beharrliches Selbststudium und ausmerksames Lesen entsprechender Bücher erwarben sie sich ein nicht unbedeutendes Wissen,

und nicht wenige bekamen einen tiefen Einblick in "die Natur der Dinge." Im Besitz der "Weisheit, die von Oben stammt," waren sie in geistlichen und göttlichen Dingen den Weisen der Welt weit überlegen.

Aber je länger je mehr empfanden unsere Prediger in jener Zeit ihren Mangel an wissenschaftlicher Ausbildung, und eben durch diese scharfe Empfindung lernten sie wahre Wissenschaft hochschäten, besonders in theologischer Beziehung. Und da auch die General-Conferenz von 1843 an sich diesbezüglich günftig und ermunternd ausgesprochen hatte, ebenfalls die Schulsache in den kirchlichen Blättern eingehend besprochen worden war, so war der Durft nach Kenntnissen start und der Forschungsgeist wach und rege geworden.

Daraus ging nun eine neue Inftitution hervor, nemlich die Distrikt versammel. Die nicht ist versammel. Die strikte versammel. Die strikte, komistetische, ethische und praktische Themata abzuhandeln und zu besprechen, den Inhalt zu prüsen und also mit einander die Körner der Wahrheit aus ihren Schalen herauszuklopfen und sich dieselben anzueignen, während man etwaige Spreu wegwarf.

Die Ohio Conferenz nahm bei ihrer Sitzung, gehalten am 13. Mai 1857 zu Bristol, Ohio, diese Sache in Hand und gab derselben auf Vorschlag von Br. Carl G. Roch Gestalt durch folgenden Beschluß:

"Beschlossen, daß wir jährliche Distriktversammlungen zur Discussion christlicher Lehrpunkte nicht nur erlauben, sondern vielmehr anempfehlen nach folgender Ordnung: Daß nemlich der Borstehende Aelteste des Distrikts bei jeder jährlichen Conferenz noch zwei Brüder ernennen soll, welche nebst ihm als Committee dienen sollen, diese Versammlungen anzuordnen und zu leiten und einen Bericht darüber dem Borsiger der nächsten jährlichen Conferenz zu erstatten."

Der Vorstehende Aelteste des Cleveland Distrikts erwählte dann die Brüder Carl Hammer und Carl G. Roch, welche mit ihm also die leitende Committee der kommenden Distriktversammlung bildeten. Diese Bersammlung follte am 29. September anfangen und in Greensburg, Dhio, gehalten werden. Die Committee verfaßte das folgende Progamm: 1. Beweise für die Göttlich: keit der heil. Schrift-Theophilus G. Clewell; 2. Neber die Gottheit Christi-Georg K. Behner; 3. Ueber den Sündenfall und die dadurch erfolgte Verdorbenheit der menschlichen Natur—Georg Doll; 4. Ueber die Nothwendigs feit eines Erlösers-Chr. Röhm; 5. Ueber die durch Jefum Christum vollbrachte Erlösung-Conrad Tramer; 6. Ueber die Ratur der Buße-Johann M. Hang; 7. Ueber bie Rechtfertigung des Sünders vor Gott-Carl Deike; 8. Ueber die Wiedergeburt und deren Verhältnik zur Rechtferti= gung-Joh. Walz; 9. Ueber die Heiligung-Peter Wiest; 10. Ueber die Beharrlickfeit der Gläubigen-Johann Stoll; 11. Beweise für die Fortdauer der Seele nach diesem Leben-Johann Miller; 12. Ueber die Belohnung und Bestrafung nach diesem Leben-Sakob Borkert; 13. Ueber bie besten Mittel, der überhandnehmenden Ummäßigkeit im Gebrauch starker Getränke entgegenzuwirken-Josia Ranagy.

T1858.

Wahrlich, dieses Programm enthielt eine Art spstematische Theologie und gab den Referenten reichlich genug Arbeit, den vorgeschriebenen Gegenständen gerecht zu werden. Der spätere Bericht über die Versammlung selbst zeigt auch deutlich, daß die damit beaustragten Referenten sich redlich bestrebten, ihre Aufgaben zu lösen. Sin jedes Referat wurde eingehend und lebhaft besprochen, und man lehrte und lernte so viel Interessantes und Zwecknäßisch für den Prediger des Evangeliums und genoß dabei ein solches Maß göttlichen Segens, daß man sich reichlich bezahlt fand für die verbrauchte Zeit und die Reisesosten.

Am Schlusse ihrer Sitzung nahm diese erste Distriktversammlung noch einen kräftigen Befürwortungs-Beschluß dieser Art Versammlungen an undempfahl, daß dieselben auch anderswo in der Gemeinschaft gehalten werden sollten, was auch geschah.

## § 55. Anfang des Wertes in Kanfas.

Das Territorium Kanjas war mehrere Jahre lang ber Kampfplat zwi= ichen der füdlichen Eklaverei und der nördlichen Freiheit gewesen und wurde fein jungfräulicher Boden reichlich mit Marthrerblut getränkt, bis er zum Freistaat acworden war. Dann fand eine starke Einwanderung dorthin statt, und somit eröffnete sich auch ein wichtiges neues Missionsfeld. dem Evangelical Messenger wurde die Anlegung und Besetzung einer Mijsion daselbst lebhaft besprochen und befürwortet. Ebenfalls interessürten sich die Oftvenniplvanien und Westvenniplvanien Conferenzen dafür, und die lettere bestimmte sogar zwei Missionare dabin, gab ihnen aber ein Jahr Zeit, um sich dafür vorzubereiten. Das Nejultat war, daß nichts daraus wurde. Die Illinois Conferenz griff die Sache im Ernst an und fandte im Frühjahr 1858 die Brüder C. Berner und G. Fleischer als Mijsionare nach Kanfas, welche ihre Arbeit in Douglas County anfingen, ebenfalls in Franklin, bei Captains Creek, Deer Creek und Willow Springs zu predigen begannen, wohin ichon von unseren Gliedern, die Familien J. Splen, F. Eppert und P. Brecheisen, gezogen waren. Fast um dieselbe Zeit sandte die Obio Conferenz die Brüder Michael Miller und Philipp Porr als Missionare auf das neue Gebiet. Letterer war für das westliche Missouri bestimmt; er kam aber auch über den Missouri nach Kanjas und predigte in der Gegend von Hiawatha und Four Mile. Auch Br. Johann &. Schreiber, der im Frühighr 1858 von der Illinois Conferenz nach Nebraska gefandt wurde. kam nach Kanjas und half Br. Berner eine Erweckungs-Berjammlung an Willow Springs halten, wobei zwölf Personen bekehrt wurden. Br. Miller predigte meist in Leavenworth, wo er eine Classe organisirte; auch die Bestellungen Grafhopper und Coal Creek nahm er auf. Die ersten Classen wurden burch Br. Berner zu Willow Springs, Deer Creek, Holton und Franklin organisirt. Gott segnete Br. Berner's Arbeit mit einer schönen Anzahl neubekehrter Seelen. Auch in Holton und humboldt prediaten die Brüder.

## § 56. Eine wichtige Conferenzverhandlung.

Die Sitzung der Oftpennsplvanien Conferenz fand am letzten Mittwoch im Februar bes Jahres 1858 in bem Städtchen Weißport, Pa., statt, mit Bischof Sepbert als Vorsitzer. Bei der Untersuchung der Prediger trat Br. Salomon Neit auf und sagte, er habe durch die Herausgabe eines Pamphlets, ohne dasselbe erst einer Prüfungscommittee vorzulegen, ein bestehendes Gejet der General-Conferenz übertreten; aber er sei gegen jenes Gesetz und habe bei ber Uebertretung desselben den Zweck gehabt, wenn möglich, deffen Aufhebung herbeizuführen. — Etliche Minuten später trat Br. Francis Hoffmann auf mit der Kirchenordnung in einer Hand und Neip' Pamphlet in der andern und antwortete auf des Bischofs Frage, ob Jemand Klage gegen Br. Reit habe: "Ich habe Klage gegen Br. Neit. Ich behaupte, daß fein Pamphlet über die Seiligung dem Artikel über denjelben Gegenstand in der Kirchenordnung widerspricht." Und indem er beide empor hielt, fügte er hinzu: "Diese zwei Schriften wideriprechen einander." Nach einiger Besprechung bierüber wurde eine Zeit bestimmt, um diese Klage vorzunehmen. Zur bestimmten Zeit meldete dann Br. Hoffmann der Conferenz, er habe Br. Wilhelm W. Drwig, welcher im Juteresse ber Hochichul= fache von der Westpennsplvanien Conferenz herübergekommen war, ersucht, die Begründung der Klage an seiner Statt zu übernehmen, wozu dieser auch eingewilligt babe. Br. Drwig's Beweisführung beschränkte sich hauptfachlich auf folgende Punkte:

- 1. Daß die Kirchenordnung die Heiligung, nemlich die völlige Heiligung, als ein späteres Werk, das nach der Rechtsertigung stattsinde, ganz positiv lehre, daß aber das Kamphlet ebenso bestimmt sage, daß alle Christen, auch die Kinder in Christo, "die ganze Gläubigenschaar," im Besitz der Heiligung seien und die Apostel nichts davon lehrten, daß nur ein Theil der Christen die völlige Heiligung besitze.
- 2. Daß die Kirchenordnung lehre, die Heiligung sei ein besonderes Gnadenwerk, welches früher oder später unter einem treuen Wandel und der Nachfolge des Lammes durch einen mächtigen Gnadeneinfluß vollbracht werde; das Pamphlet hingegen lehre, daß den Aposteln, die von gewissen Kirchendienern betriebene "Special Heiligungslehre" fern gelegen babe.
- 3. Die Kirchenordnung lehre bestimmt, daß die Erlösung von aller Sünde die Hauptsache in der Heiligung sei und lange vor dem Tode erreicht werden könne; das Pamphlet aber lehre, die Sünde behaupte ihren Sit fort und fort in dem sterblichen Leibe und kließe und wirke in das Leben des Christen mit ein, man werde aber gewiß im Tode (wenn nicht eher) davon erlöst.
- Br. Orwig stellte diese Punkte in ein sehr klares Licht, so daß wohl Niemand, der gegenwärtig war, daran zweiseln konnte, daß das Pamphlet darin der Lehre der Evangelischen Gemeinschaft direkt widerspreche.

Hierauf ergriff Br. Neit das Wort und erklärte zuerst, daß er gar nicht beabsichtigt habe, durch sein Pamphlet eine Aufregung in der Gemeinschaft zu verursachen, und es thue ihm leid, daß dies jett dennoch der Fall sei. Weiter meinte er, in der Hauptsache stimme er doch mit der Lehre der Gemeinschaft überein, nemlich daß man ganz heilig sein müsse, um in den Himmel einzugehen, nur seien seine Ansichten in andern Punkten etwas verschieden, doch läge diese Verschiedenheit mehr in den von ihm gebrauchten Ausdrücken als in der Sache selbst — er müsse sich dahin, daß er in Zukunft keine Ausgregung deswegen in der Gemeinschaft machen wolle.

Da man überhaupt Br. Neit wegen seines außerordentlichen Predigttalentes in dieser Conferenz hochschätzte und manche der Prediger gewissermaßen
stolz darauf waren, ihn in der Conferenz zu haben, so fand seine Erklärung,
die man als eine aufrichtige annahm, viel Anklang, und es wurden Stimmen
laut, man solle nun die "brüderliche Liebe" walten lassen, worauf Bruder
Hoffmann die Klage zurücknahm und erklärte, da Bruder Neitz die Sache
in Zukunft ruhen lassen wolle, so gebe er sich damit zufrieden. Somit
fand keine Abstimmung über die Klage selbst, noch über den Inhalt des
Pamphlets statt. Schließlich wurde ein Beschluß angenommen, daß die
Conferenz auf Neit? Erklärung hin mit ihm zufrieden sei.

Diese Berhandlung nun wurde in das officielle Protokoll der Conferenz durch Bruder Neitz, der selbst Secretär der Conferenz war, wie folgt eingetragen:

"15. Erhob sich eine Discussion über die Lehre von der Heiligung, und indem sich eine Klage erhoben hatte wider S. Neiß, als habe er in einem gewissen Pamphlet unserer Lehre wesentlich entgegen gehandelt, so verant-wortete er sich demzufolge vor der Conserenz, worauf einstimmig beschlossen wurde, daß die Conferenz mit solch er Verantwortung zufrieden sei."\* (Von N. unterstrichen.)

Dem Christlich en Botschafter aber sandte Neitz einen Auszug der Verhandlungen, den er selbst machte, und in welchem er die Sache also darstellte:

.4. Wurde die Untersuchung der Prediger vorgenommen und in brüberlicher Liebe beendigt. Hierauf wurde eine Discussion über die Lehre von der Heiligung eröffnet, veranlaßt durch die Herausgabe eines Pamphlets von Br. S. Neiß; und da es einigen Brüdern schien, als widerspreche er in demselben unserer Lehransicht wesentlich, so begehrte die Conserenz eine Erklärung und Berantwortung deswegen von ihm. Diese wurde gegeben, worauf die Conserenz einstimmig beschloß, daß sie mit Br. S. Neiß' Erklärung und Berantwortung geschah bei offener Thür." † (Bon ihm unterstrichen.)

<sup>\*</sup> Protofou, S. 189.

<sup>†</sup> Christlicher Botschafter vom 27. März 1858.

In diesem Bericht wurde nun die Thatsache, daß Neig wegen Widerspruchs gegen die Lehre der Heiligung in seinem Pamphlet verklagt worden war, ignoriet, und daß die Klage nicht zur Abstimmung gelangte, sondern auf besagte Erklärung hin zurückgezogen wurde, das wurde auch verschwiegen, hingegen wurde mit gesperrter Schrift gesagt und hervorgeboben, daß die Heiligungs lehre besprochen worden sei und die Conserenz durch einen einstimmigen Beschluß erklärt habe, daß sie mit Reig' Erklärung und Verantwortung zufrieden sei, ohne anzudenten, was diese Erklärung in sich saste. Somit wurde also die Ostpennsplwanien Conserenz durch ihren Secretär in der Oeffentlichkeit dargestellt, als habe sie sich mit ihm mit Bezug auf den Inhalt seines Pamphlets einverstanden erklärt.—Dieses machte aber dann in vielen Richtungen sehr befremdliche Eindrücke, und der Editor des Botschafters sprach sich in einer dem erwähnten Bericht beigesügten Fußnote folgenderweise darüber aus:

"Bir bekennen, daß uns die Handlungsweise der Oftpenn. Conferenz in diesem Punkte unverständlich und geheimnisvoll ist, und bitten um mehr Licht über dieselbe, als uns hier im Auszug gegeben ist. Kann es möglich sein, daß die Ostpenn. Conferenz nach Br. Neit's Erklärung seine in seinen Schriften veröffentlichte Heiligungslehre ein müthig als mit der Lehrsansicht der Evangelischen Gemeinschaft wesentlich übereinstimmend anerkennt?"

Ungeachtet, daß also die Ostpenn. Conferenz durch ihren Secretär vor der Gemeinschaft in eine schiefe Stellung gebracht worden war, blieb die Sache ohne weitere Erklärung in der Deffentlichkeit, verursachte aber innershalb des Conferenz-Distrikts wie in weiteren Kreisen der Gemeinschaft unangenehme Stimmungen, indem die Meisten, die Neig' Pamphlete gelesen hatten, dafür hielten, die Conferenz hätte ihre Mißbilligung über dieselben aussprechen sollen, und jetzt sich i. en es, als habe sie dieselbe sogar einstimmig gebilligt.—Aber man hoffte auf eintretende Nuhe, weil ja derjenige, der die Unrubergemacht hatte, der Conferenz versprochen hatte, er wolle die Gemeinschaft nicht weiter beunruhigen!

Der feste Standpunkt, welchen der Christliche Botschafter unter der editoriellen Leitung von Br. Carl G. Roch in der Heiligungsfrage zu Gunsten der Lehre der Kirche einnahm, wurde überhaupt hoch geschätt. Siner der thätigsten und einflußreichsten Männer in der Gemeinschaft sandte ihm eine Zuschrift, in welcher es unter Anderem heißt: "Herzlich freut mich Dein entschiedener Standpunkt, den Du einnimmst, besonders in der gegenwärtigen Krisis. Dein evangelischer und biblischer Sinn in den wesentlichen Hauptlehren der heil. Schrift und besonders in der Heiligungslehre, welche gegenwärtig in der Evangelischen Gemeinschaft viel besprochen wird, ist mir sehr wohlthuend. Gott wolle Dich stärken, daß Du nie muthlos wirst, und wolle Dir seinen heil. Geist geben, diese so trostvolle und beseligende Lehreimmer mehr zu Gottes Ehre und zum Wohl seiner Kinder zu vertheidigen! D welche trostlose, löcherichte Brunnen graben sich in dieser wichtigen Sache nicht manche Prediger und Glieder! Kein Wunder, daß da ein träges,

-74 — [1858.

schlaffes Wesen stattfindet, wo das Ningen und Streben nach Heiligung aufshört! O Gott, heilige uns durch und durch — besonders uns als seine Rnechte und Diener."

## § 57. Seliger Beimgang eines der ältesten Reiseprediger.

Johannes Erb, dessen Name während vieler Jahre in der Gemeinsichaft den allerbesten evangelischen Klang hatte, ging durch einen seligen Tod zu seiner ewigen Ruhe und Freude ein. Er entschlief in dem Herrn am 12. Februar 1858, unweit Betville, Ohio, in seinem 71. Lebensjahr. Seine Lebensgeschichte war zugleich ein bedeutendes Stück der Geschichte der Evang. Gemeinschaft.

Die heilfame Gnade Gottes wirkte schon in seiner frühen Jugend an ihm, in seinem fünfzehnten Jahre erlangte er die Vergebung der Sünden und blieb von da an jeinem Heiland treu bis an jein Lebensende. Er hatte vor seiner Bekehrung keine Gelegenheit, einen bekehrten Prediger zu hören, und lebte in einer Gegend bei Millersville, Lancaster Co., La., und im Kreise einer Familie, wo man von wahrem Christenthum und gottseligem Leben wenig wußte, weßhalb er auch nach seiner Bekehrung von seinen Bekannten und Hausgenossen harte Verfolgungen zu leiden hatte; doch so jung wie er war, stand er als Rämpfer für den Herrn, obwohl fast allein, doch fest und unbeweglich. Bald aber bekam er Gelegenheit, Br. Jakob Albrecht und etliche der Evangelischen Prediger zu hören und mit ihnen bekannt zu werden, mit welchen er sich dann von Berzen vereinigen konnte. Schon im Jahr 1808 ging er als Reiseprediger aus und wirkte im Segen in jener schweren Prüfungszeit, da die Gemeinschaft noch in ihrer Kindheit war und nur etliche Reiseprediger auf dem Felde hatte.\* Seine Gesundheit brach aber unter der schweren Arbeit bald zusammen, und im Sahr 1813 mußte er sich seßhaft machen. Im Jahr 1819 ging er aber wieder als Reiseprediger aus und diente vier Jahre als Vorstehender Aeltester im Segen. Aber im Jahr 1823 mußte er sich wieder seßbaft machen, und von da an diente er als seßhafter Prediger und half den Reisepredigern am Net des Evangeliums ziehen, jo viel er nur konnte; denn das Werk Gottes und die Nettung theurer Seclen lagen ihm fehr am Herzen. Endlich, in 1851 trat er nochmals in das Reiseministerium ein und wirkte fort bis ins Frühjahr von 1857; da war der Abend seines Lebens herbeigekommen und sein Tagewerk vollendet; die Hütte gab nach, und die Seele sehnte sich, außer dem Leibe zu wallen und daheim zu sein bei dem Herrn, was ihm vom Herrn auch bald gewährt murde.

Er zeichnete sich in seinen Amtsführungen nicht nur aus durch Fleiß, Trene und Wirksamkeit, sondern auch durch besondern Sifer im katechetischen Unterricht. Seine Brüder brachten ihm viel Vertrauen und Achtung entgez gen, daher finden wir ihn nicht nur als Vorstehenden Aeltesten, sondern auch

<sup>\*</sup> Als ein Beispiel seines Arbeitens im Weinberg bes herrn sehe man seinen Brief an Joh. Walter im 1. Bb. b. Geschichte, S. 105.

als Vorsitzer der jährlichen Conferenz in 1821 und 1823. Auch war er Glied der General-Conferenz in 1816, 1820, 1826 und 1847.

Er war ein fröhlicher Christ, und Gottes Lob war immerdar in seinem Munde; denn seine Freude war die "Freude im Heiligen Geist." Er konnte sich auch der Trübsal rühmen und sich in dem Herrn freuen alle wege, auch auf dem schmalsten und steilsten Pfade.—Er war ein besonderer Besürsworter der völligen Heiligung, so wie die Evangelischen Bäter dieselbe glaubten und lehrten, und schärfte dieselbe namentlich den jüngeren Predigern ein.

Seine letzte Krankheit war eine schreckliche: ber acute Krebs im Angesicht, welcher schnell um sich fraß und ihm große Schmerzen verurssachte. Aber wie er in seinem Leben in Bezug auf christliche Gelassenheit, Gottvertrauen und Frohsenn Wenige seines Gleichen hatte, so war er auch in seinem Leiden freudig in Gott und hielt sich in völligem Glauben an das Verdienst des Herrn Jesu Christi. "Nichts habe ich zu rühmen, als nur die freie Gnade Jesu meines Heilandes," rief er aus. "Ich meine, wann ich hinüber komme, ich müßte zu allen Heiligen sagen, daß sie mir Raum machen, auf daß ich mich zu meinem Heiland hinschwingen möge, um vor ihm niederzusallen und ihm für seine unendliche Liebe ewig Lob und Anbetung zu bringen."

Seine Krankheit verursachte nicht nur sehr große Schmerzen, sondern auch einen solch üblen Geruch, daß man nicht viel bei ihm sein konnte. Er wurde deßhalb in ein Nebengebände gebracht, und sein Essen wurde ihm durch ein Fenster dargereicht. Auch unter diesen Umständen pries er seinen Gott und behauptete, dadurch wolle ihn der Herr vollends von allem Sichtbaren und Aeußerlichen entwöhnen und ihn ganz in die Gottheitsfülle bineinziehen—gleichsam eine abschließende Vorbereitung zu seinem Eingang in das ewige Reich unseres Herrn Jesu Christi. Und so ging endlich Vater Johannes Erb mit dem Lobe Gottes im Munde hinüber in das himmlische Paradies, ein Zeugniß von der Gnade Gottes an ihm und ein Andenken des Gerechten hinterlassend, das im Segen bleiben wird.\* Möchten doch alle seine Nachfolger im Reiseministerium sein Ende anschauen und seinem Glauben nachfolgen!

Einer der älteren Prediger, der lange in der Ohio Conferenz als Reiseprediger gedient hat, theilt die folgenden Erinnerungen an den seligen Mann Gottes mit:

"Es war im Jahr 1846, als ich den lieben Gottesmann Johann Erb kennen lernte. Er war damals seschafter Prediger, war aber jeden Sonntag thätig, um Seelen für Jesum zu gewinnen und war überall als Prediger

<sup>\*</sup> Man kann sich ber Bemerkung nicht wohl erwehren, daß während man im Often der Gemeinschaft anfing, die Lehre von der völligen Erlösung von aller Sünde in diesem Leben zu verslachen und wegzudüfteln, hier einer der alten Bäter, der 50 Jahre lang diese evangelische Lehre mit Wort und Wandel verkündigt hatte, dieselbe auf seinem Sterbebette auf die kräftigste Weise, im schmerzlichsten Leiden, mündlich und thatsächlich, dis zu seinem letzen Athemzugc bestätigte.

beliebt. Bald darauf trat er wieder in die activen Reihen, um Lücken helfen auszufüllen, obwohl er bereits hochbejahrt war. Er war eine rechte Johannesseele. Man mußte fast unwillfürlich von ihm fagen: "Liebe, völlige Liebe durchglüht feine Scele.' Daber tam es auch, daß er fo fehr auf das Bölligwerden in der Liebe drang, wobei ihm oft die Thränen die Wangen herabflossen. Wenn er dann so recht in den Nedestrom kam, so faßte er sein linkes Dhr fest und rief wiederholt aus: "D lasset uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebet,' worüber öfters seine Versammlung in Thränen zerfloß. Er war ein besonderer Freund von Clasversammlungen nach der Predigt, wo dann Jeder genau wegen der Stellung feines inneren Lebens befragt wurde. Nachdem ich zum Vermahner erwählt worden war, redete er mich in einer folchen Versammlung folgendermaßen an: "Run, lieber Bruder, man hat dir ein verantwortungsvolles Amt anvertraut, dazu brauchst du viel Gnade; hast du denn auch schon das völlige Heil in Christo durch den Glauben in beinem Bergen erfahren ?' Dabei schaute er fo erwartungsvoll, ja mit Sehnsucht, in meine Augen, als ob er ein freudiges Ja hören müßte. Aber das Nein kam beraus mit einem Strom von Thränen begleitet und mit dem Zusat: "Ich suche darnach von Herzen." Sein Zuspruch, doch ja diesen reichen Gottessegen durch den Glauben zu erwarten, und seine gewal= tige Predigt am nächsten Tage brachten das Heil in vollem Maße über mich. Ich werde es ihm nie vergeffen, wie er mir den Weg fo schon zeigte und mich gleichsam bei den Händen nahm und dahin führte. Als ich in späterer Beit hörte, daß Br. Erb seinem Ende nahe fei, eilte ich zu ihm und fand fein Angesicht sehr entstellt durch ein Krebsleiden, und daß man ihn um des üblen Geruchs willen allein gethan hatte. "Aber ich will zu ihm, fagte ich. Reinen seligeren Menschen habe ich je angetroffen, als es Johannes Erb ein wahrer Hiob — unter diesen Umständen war. Er rief aus: "Wie froh bin ich, daß mein treuer Heiland mich durchs Leiden vollendet, um mich vor fein Angesicht zu stellen; Hallelujah, er ist gut! 3ch fah ihn nachher nicht wieder hienieden, aber ich erwarte dies droben."

## § 58. Ein anderer Arbeiter heimgerufen.

Bruder Jakob Wagner, ein Glied der damaligen New York Conferenz—Canada einschließend — starb zu Berlin, Canada, in seinem 34. Lebensjahr. Im Jahr 1836 war er mit seinen Eltern von Hessen-Darmstadt nach Wahne County, N. P., gekommen, wo sie bald von den Predigern der Evangelischen Gemeinschaft aufgesucht wurden, welche sie auch, ungeachtet der großen Berspottung derselben, aufnahmen. Die Eltern bekehrten sich bald zu Gott, und ihr Jakob sing auch an, die Nothwendigkeit der neuen Geburt einzusehen. Im Jahr 1840 entschloß er sich, Gott sein ganzes Herz zu geben, "und ich hielt im Gebet so lange an," sagte er, "bis ich gewiß war, daß Gott mir meine Sünden vergeben und mich als sein Kind angenommen habe." Er schloß sich nun der Gemeinschaft an und diente Gott einige Jahre mit Freuden; aber es kamen dann andere Zeiten über ihn. Er selbst schreibt: "Im Jahre 1844 kamen harte Zeiten über mich; ich fühlte die Freundlichkeit und

Nahe meines Beilandes; aber wenn ich im Berborgenen beten wollte, fo konnte ich öfters nur weinen. Indem ich Gott ernstlich bat, daß er mir doch feinen Willen offenbaren wolle, da hieß es in meinem Innern : Du haft noch etwas für Gott guthun." Zwei mertwürdige Träume, die er ichon in feinem 15. Jahre gehabt, tamen nun plöglich in Erinnerung. worauf er weiter schreibt: "Weine Ueberzeugung wurde immer stärker, daß Gott von mir begehre, sein Wort zu verkündigen; aber dazu wollte ich mich nicht entschließen. Alle meine himmlischen Zeiten' fingen an zu verschwin-Bisweilen wollte ich mich damit troften, vielleicht fei dies nur eine Versuchung. Endlich aber wurde es mir ganz gewiß, was Gott von mir begehre. D wie fühlte ich zu jener Zeit! So gewiß, als Gott im himmel lebt, so gewiß war ich nun überzeugt, daß er von mir fordere, sein Wort zu predigen! Bon diesen großen Kämpfen wußte lange Zeit kein Mensch etwas, ich behielt es bei mir selbst — meine Jugend und andere Umstände machten mich verzagt. Endlich aber wurde ich willig, mich auf zugeben. Aber ach, meine Untüchtigkeit! Ich fühlte mich als den Allergeringsten in der Gemeinde."

Im Jahr 1846 wurde er als Prediger aufgenommen und diente im Canzen zwölf Jahre als Neiseprediger. Er war ein sehr talentvoller Mann und ein tiefer Denker. Seine Vorträge gaben immer große und tiefe Joeen zu erkennen. Er war meistens originell und gehörte zu denen, welchen der Herr viel gegeben hat. Sehr oft predigte er, besonders belehrend, mit gutem Erfolg und reichem Segen. Seine Arbeit war nicht vergeblich in dem Herrn.

An ihm ist besonders merkwürdig sein klarer, bestimmter, göttlicher Ruf zum Predigtamt. In jener Zeit noch wußte man in der Evangelischen Gemeinschaft nicht anders, als daß ein Prediger vor allem Andern von Gott zum Predigtamt berusen und dieses Ruses gewiß werden müsse, um mit Freudigkeit und Glaubensgewißheit sein Wort verkündigen zu können. — Man war damals nicht von dem Irrthum besangen, daß besondere Talente den Ruf zum Predigtamt ausmachen, oder dem Sophismus, daß man den Sohn eines Predigers, eben weil er Predigers sohn ist, auch in dieses Amt einführen solle. Man fürchtete sich "zu laufen, ehe man gesandt, wurde." Man schauderte zurück vor dem Gedanken, eigenwillig "in ein fremdes Amt einzugreisen" — besonders in das höchste und wichtigste Amt, das Gott eingesett hat.

## § 59. Siegreiche Fortschritte des Befehrungswerkes.

Nach allseitigen Berichten zu urtheilen, ging das Werk der Seelenrettung in den Grenzen der Gemeinschaft in den Jahren 1857–58 siegreich voran, ungeachtet sich auch einige unevangelische Strömungen oder Färbungen in der Gemeinschaft bemerkbar machten. Der Hauptstrom des göttlichen Lebens brach sich nach vielen Nichtungen Bahn. Viele gesegnete Lagerversammlungen fanden statt. Auf Philadelphia Distrikt in der Oftvenn. Conferenz bekundete sich bei den Lagerversammlungen eine ungewöhnliche Freigebigkeit

[1858.]

der Missionssache gegenüber. Wo früher vielleicht höckstens \$25 bei einer solchen Versammlung gesammelt wurden, belief sich die Missionscollekte nun auf hunderte von Dollars, und während der Einsammlung der Beiträge floß der Segen Gottes in solch reichen Strömen von den Fenstern des "Himmels" hernicder, daß die Herzen es nicht fassen konnten. Insolge dessen gab es Rundgebungen des Lobes Gottes, begleitet mit mächtigem "Janchzen im Lager des Königs." Da war einerseits kein Leichtsinn dabei, und andererseits gab es auch keine sauren Gesichter. Man gab fröhlich, und der Herr versiegelte es mit reichlichen Mittheilungen des Heiligen Geistes. — Bei der Sigung dieser Conferenz im Februar 1858 wurden 1286 Neubekehrte einberichtet. Auch in den anderen Conferenzen ging das Werk herrlich voran, und die brüderliche Liebe war sehr stark.

<del>- 78 -</del>

Ein längerer Bericht des um diese Zeit immer noch rastlos wirkenden Bischofs Seubert über den Gang des Werkes bietet willkommene Information. Er schreibt:\*

"Ich wünsche hier etwas mitzutheilen von dem Werk des Herrn und meisnen Reisen auf unsern nördlichen Arbeitsfeldern in diesem Jahre.

Ungeachtet der Schwierigkeit meiner Reise von Pittsburg nach Buffalo, wegen eines heftigen Anfalls von Gliederschmerzen, kalter Winde, Regenwetters und böser Wege, erreichte ich doch noch in guter Zeit die diesjährige Sigung der New York Conferenz, welche sieben Tage währte und eine friedliche und angenehme Zeit war. Von Buffalo aus reiste ich östlich über Rochester, Lyons, Syracuse, Utica bis Little Falls.

Am 15. Juni setzte ich meine Richtung nördlich und ging auf der untern Drahtbrücke bei Kingston über den Niagarafluß und erreichte am 16. die Hamilton Mission in Canada West, wo die Aussichten für Gottes Werk verssprechend sind. Run machte ich meinen Weg nach Puslinch, Waterloo und bis nach Berlin, wo ich allenthalben zahlreiche Versammlungen hatte und die Gliederschaft eifrig und lebendig im Dienste Gottes fand.

Den 22. erreichte ich unweit Hamburg eine gesegnete Lagerversammlung, welche aus mehr als 50 wohlgebauten Zelten bestand, die mehrstens noch doppelt bewohnt waren. Die Wirkung war von Anfang dis zu Ende kraft-voll, und es fanden sich täglich von 20 bis 40 Menschen am Betaltare ein, die Gnade suchten. Unter diesen war ein Mann, welcher 60 Meilen weit gekommen war, um sich zu bekehren; er durste auch fröhlich seine Straße heimwärts ziehen, wie einst der Kämmerer. Es nahmen 489 Gäste am heisligen Abendmahle theil, und wir hatten eine himmlische Zeit.

Nachdem ich nun 26 Tage im Segen, wie ich hoffe, in Canada gewirkt hatte, kam ich am 13. Juli über die obere Drahtbrücke herüber, und wohnte im Staat New York noch einigen Vierteljahrsversammlungen bei. Auch predigte ich dann auf meinem Wege nach Westen in Buffalo beides auf der Station und Mission. Hier hat uns ein gutthätiger Mann eine große Wohlthat erzeigt, indem er uns eine große Lotte schenkte mit der Bedingung,

<sup>\*</sup> Sehbert's Leben und Wirken, S. 427-430.

eine Kirche darauf zu bauen, welches angenommen und ausgeführt wurde; auch wurde noch eine Predigerwohnung auf der Lotte errichtet.

Am 3. August erreichte ich Erie County in Pennsplvanien, nachdem ich 105 Tage auf dem New York Conferenzdistrikt zugebracht hatte. Ich weilte mit Predigen und Hausbesuchen sieben Tage auf Erie Bezirk, welcher seit mehreren Jahren eine harte Prüfung zu bestehen hat, die aber doch Denen, die Gott lieben, zum Besten dienen muß. Uebrigens ist es aber eine schwere Aufgabe, diesen Bezirk zu bereisen. Hierauf arbeitete ich noch 49 Tage auf dem Ohio Conferenzdistrikt, bereiste einen Theil von Michigan und kam nach Indiana.

Hier hatten wir bei Bainbridge über einer Ginweihung eines Gottes= hauses eine Zeit des Menschensohnes, wo die Kirche durch ein Bekehrungs= werk und viel Bufthränen Gott geweiht und die Gemeindeglieder mit Unade und Segen reichlich erfüllt wurden. hier hatte ich auch das Bergnügen, eine gläubig gewordene, neubekehrte Braelitin taufen zu können. - D, daß doch die Zeit bald kommen möchte, da die Tausende dieses Geschlechts zu Christo kommen und durch ihn selig werden! In der Umgegend von Bainbridge war noch vor drei Jahren große Finsterniß und gottloses Leben an der Tagesordnung unter den Deutschen, bei welchen die innere Herzensreli= gion eine fremde Sache war, sowohl bei Protestanten, wie auch bei Katholiken und Juden. Gott hat aber unserer Dissionare Arbeit reichlich gesegnet, fraftig und fruchtbar gemacht, zu einem Sammer, der Felsen zerschmettert, und zu einem leuchtenden, ichmelzenden Reinigungsfeuer; denn es wurden viel Seelen nicht nur von der Wahrheit erleuchtet, erwedt und überzeugt, sondern auch gründlich und lebendig zu Gott bekehrt. nun nochmals ein unumftößlicher Beweis vor uns von dem Gedeihen unserer Missionssache unter den Deutschen.

Thut man jest einen Rücklick auf die Indiana Conferenz und bedenkt, wie schwach sie im Anfang war, wie arm es aussah, und was Gott in den letten vier Jahren hier für uns gethan hat, so ist es wahrlich kein Wunder, wenn man in Liebes- und Dankthränen gegen Gott zerschmilzt, und mit Gottes altem Propheten ebenfalls ein Denkmal aufrichtet und ausruft: Bis hieher hat uns der Herr geholfen!"

Gegen das Ende dieses Jahres berichtete Br. Sehbert nochmals im Christlichen Botschafter über seine Arbeit in 1858, wo er unter Anderem sagt: "Anfangs November erreichte ich den Staat Illinois und zwar den nördlichen Theil desselben, und hielt mich auch durch den Winter so weit auf dem nördlichen Theile des Illinois Conserenzdistrikts auf; denn wegen einer harten Erfältung und meiner leiblichen Schwachheit, und weil die Wege in dieser Jahreszeit im Westen sehr schlecht sind, getraute ich mir nicht, mich weiter hinaus zu wagen.

Gott wirkte aber schon kräftig auf den verschiedenen Arbeitsfeldern der Jllinois Conferenz im Anfang dieses Winters, so daß schon eine große Anzahl Sünder bekehrt wurde. Zu Naperville wurde unser großes, neues, backseisnernes Gotteshaus durch das Bekehren vieler Sünder recht trefflich einges

weiht. In dieser Gemeinde sah es schon eine Zeit lang sehr trocken aus, und es war eine Dürre hier, daß auch die nicht tief gewurzelten Pflanzen des Herrn zu welken ansingen; weswegen ein Geistesausguß und Gnadenregen höchst nothwendig war, den der Herr aber auch zur rechten Zeit kommen ließ. Ebenso war es auch in unserer Gemeinde zu Wheeling. Mir war aber bei Naperville das auffallend, daß unsere Freunde von der 5 bis 6 Wochen lanzen Uebung im Singen, Beten und Wirken mit den Bußfertigen nicht mehr erschöpft wurden.

Auf meiner lettherigen Reise von Chicago nach Freeport ging ich über hundert Meilen über majest ätische Sissluren und hatte eine Kälte zu erdulden, die meinem alten Körper beinahe unerträglich war; doch war meine Reise gesegnet. Bei Aurora, südlich von Freeport, wohnte ich einer gesegneten Kirchweihe bei, wo auch ein schönes Bekehrungswerk auszehrochen ist. Aurora heißt auf Deutsch Morgenröthe; also ist auch nun hier unter dem deutschen Bolke von Aurora die Morgenröthe am Kirchenhimmel hervorgebrochen — die Morgenröthe der Erkenntniß Gottesund seiner Wahrheit.

In Kane County blieb ich bei Hampshire auf bas bringende Begehren unferer Freunde drei Tage zu meiner Erholung und predigte Abends zu einer gedrängten Bersammlung andachtiger Buhörer über Matth. 5, 1-12. Sier haben die Glieder, welche meiftens in armlichen Baufern und fleinen Bütten wohnen, ein recht gutes, einfaches und wohlgeplantes Gotteshaus im Frieden und in bruderlicher Liebe, ohne Thurm und ohne Glode, und ohne Schulden gurud zu laffen, erbaut. Ja, wenn das unterschriebene Geld all einbezahlt ift, bleibt noch mehr als fünfzig Dollars übrig. Bei ber Cinweihung biefes haufes wurden aber auch etwa breifig Geelen bekehrt - ja, recht versprechende Leute. hier können die Armen, wie es scheint, mehr für Gottes Werk thun, als in manchen Gegenden die Reich en. Fragt Jemand, warum? wie ift dies möglich? so diene ihm zur Antwort, aus drei Urfachen. Erstlich haben diese Leute eine warme Liebe zu Gott, ju feinen Kindern und für die in großem Gundenelende ichmachtende Belt und tief versunkene, gefallene Menschheit; zweitens, find fie nicht geizig; und brittens, find fie nicht mit dem entsetlichen Welt und Rirche verderbenden Luxus und Modeput gefangen. Darum können fie folches thun.

Ich bin wohl seither — und auch jett — schwach an Leibeskräften; doch aber nicht an Muth und Glauben. Ich bin immer noch am Wirken für Gottes Ehre und das Heil der Welt und Kirche. Wie sollte ich niedersitzen und still liegen, während der Satan umher geht wie ein brüllender Löwe, um zu verberben und zu verschlingen, wen und was er kann!"

Der Meldung, welche der Bischof bezüglich der Indiana Conferenz im voranstehenden Bericht thut, dürften wohl noch einige Schlußfäte aus den Verhandlungen ihrer Conferenzstung angereiht werden. Da heißt es:

"Nachdem die Geschäfte beendigt waren und jeder Bruder seinen Namen zum Zeichen der Zufriedenbeit mit den Verhandlungen unterzeichnet hatte, nahmen wir nach der üblichen Weise Abschied von einander. Br. Absalom

B. Schäfer verrichtete ein gesalbtes und ergreifendes Schlußgebet, dann reichten wir einander unter vielen Thränen die Abschiedshand. Es war ein rührender Anblick! Die ganze Brüderschaar in inniger Liebe beisammen: blühende Jünglinge, bejahrte, feste Männer und auch etliche Greise—alle gehen nun getrosten Muthes, den Heiland zu verkündigen; sie gehen hinaus mancher Gefahr entgegen, aber Gott geht mit ihnen. Mögen sie auch in seinem Namen manche Siege seiern!

Diese Conferenz war eine sehr gesegnete. Alles ist so liebevoll, friedsertig, sanft und bescheiden mit Gottes Hülfe abgemacht worden — und ein Amtsbruder, der uns besuchte, sagte: "Der Segen Gottes ruht recht auf

eurer Indiana Conferenz.

Als am Schluß der Conferenz den gastfreien Freunden ein herzlicher Dank abgestattet wurde, fagte einer von ihnen, er meine, er musse aufstehen und der Conferenz danken, daß sie ihre Sitzung daselbst gehalten habe."

## § 60. Noch ein beutlicher Posaunenton von Bifdof Sepbert.

Der betagte und nun bald am Lebensziel angelangte Bischof schrieb um diese Zeit über "drei Laster unter den Bekennern," woraus der Leser erkennen kann, daß dieser greise "Wächter auf Zions Mauern" ein schars-prüsendes Auge hatte, das die Feinde bald ausspähte, und der auch das "Haus Jerael" seine Warnungsstimme hören ließ. Man lese und beherzige die Warnungen aus der Feder, welche diesenige Hand sührte, die bald darnach im Tode erkalten mußte:

"Ich wünsche herzlich allen im Gnadenwerk stehenden, redlich gesinnten Menschen einen gedeihlichen Fortgang im angefangenen guten Werke der Enade; allein um diesen Wunsch erfüllt zu haben, und wenn dieser Zweck in der Kirche erreicht werden soll, ist es nöthig: erstens, daß alle Häupter der Welt, der Sünde und allem Sichtbaren gänzlich absterben und als Borbilder der Heerde Christi ein göttliches, heiliges Leben führen. Zweitens, ist es nothwendig, daß man nicht nur die Buße und Wiedergeburt predigt, sondern auch das Wachsthum in der Gnade, bis die vollkommene Herzensheiligung erlangt wird. Wenn dieses einmal geschieht, dann werden nur wenige oder gar keine der Bekehrten mehr von Gott absallen, und nicht so viel Lahme und Krüppel am Lebenswege liegen bleiben und zu Grunde gehen.

Aber da sind noch Laster, die dem Wachsthum der Bekenner und des Neiches Gottes im Wege sind, von welchen ich hier drei anzeigen will, die besonders hinderlich sind unter Christen.

Das Erste ist der G ei 3—die Habsucht und Begierde nach Geld und den vergänglichen Schähen. Dieses Laster ist zu unserer Zeit so stark, daß sich Biele dermaßen in Schulden stecken, daß nicht nur sie selbst zu Grunde gehen, sondern noch von ihren Nebenmenschen um all das Ihrige gebracht und nach Leib und Seele verdorben werden. Baulus sagt: "Die da reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Stricke, und viel thörichte und schädliche Lüste, welche versenken die Menschen in das Verderben und Verdamm=niß! Diese Wahrheit ging zu keiner Zeit und in keinem Lande kräftiger in

6

Erfüllung, als gerade jett und in den Bereinigten Staaten. Wie wenig achten jett die Religionsbekenner überhaupt — viele Prediger nicht ausgenommen — auf Gottes Wort, wo es heißt: "Seid Riemand nichts schuldig, denn daß ihr euch unter einander liebet." Das Geldmachen ist an der Tagesordnung; die Liebe aber erkaltet in Bielen.

Sin anderes Laster ist die täglich bei allem Elend weiter und tiefer einreißende Hoffart— die Pußucht, und der Luxus überhaupt. Diese erheischt im Allgemeinen eine große Geldverschwendung, und in dieser bieten selbst viele tausend Religionsbekenner alles Mögliche auf, um in dem Teufelswerk doch ja nicht dahinten ersunden zu werden. Sie bringen sogar diesem Moloch der Modesucht den unschuldigen Säugling in der Wiege schon zum Opfer; darum fällt es dem Teusel auch gar nicht schwer, unsere auswachsende Nachkommenschaft an diesem Sündenstrick in den Abgrund des Berderbens zu reißen. O, welch ein Fluch und Berderben ist dieses für unsere Nation! Dieses mit Faulheit und Schwelgerei verbundene Laster ist die Ursache, daß zu unserer Zeit jährlich hundertzausende arme Menschen in Hungersnoth und Elend schmachten. Aber wer glaubt unserer Brediat!

Noch ein bojes Laster ist die Unliebe und der Haß unter den Religionsbekennern; denn es sind wirklich wenig Gemeinden zu finden, wo nicht mehr oder weniger Neid unter manchen der Glieder herrscht. Das Laster ist sogar ins Ministerium gekommen und bei einigen Predigern eingerissen, da doch Johannes sagt: "Wer den Bruder hasset, der ist ein Todtschläger." Wer dieses liest, der merke darauf und prüfe sich, ob er nicht mit dem Laster behaftet und darum ein Sohn oder eine Tochter Cain's ist, welcher ein Erst

geborner des Teufels war.

Diese angezeigten drei Laster sind nur einige von den vielen, welche in unsern Tagen noch unter den Christenbekennern herrschen und dem Wachsthum des Werks Gottes in der Welt und in den Herzen der Gläubigen im Wege sind. Wollte man sich auf die vielen andern noch ausdehnen, so würde es mehr Zeit und Weisheit nehmen, als ich habe."

Es ist hierbei Folgendes wohl zu beherzigen:

- 1. Daß der erfahrene Bischof keiner von den Korahiten war, die schon zu der Zeit Moses behaupteten: "Die Gemeinde ist überall heilig."
- 2. Er fürchtete nicht, er mochte als ein sogenannter Peffimist (Schwarzseher) angesehen werden, wenn er gegen das einschleichende Bose beides im Ministerium und ber Gliederschaft ernstlich zeuge.
- 3. War er nicht zufrieden damit, daß man nur Buße und Wiedergeburt predige; es müsse auch Wachsthum in der Gnade gepredigt werden, "bis die vollkommene Herzensheiligung erlangt wird," wodurch dann dem geistlichen Verfall Einhalt gethan werde.\*

<sup>\*</sup> Mer Bischof Sehbert und die meisten seiner "Mitgenoffen" und "Mitstreiter" tannte und sie predigen hörte, der möchte wohl heute mit dem Dichter ausrusen: "Wach auf, du Geift ber erften Zeugen!" 2c.

# § 61. Zweite Rlage gegen Salomon Reih bezüglich der Seiligungslehre.

Nach Eröffnung der General-Conferenz ift die Untersuchung der Glies der derselben, nemlich der allgemeinen Beamten der Kirche wie der Delegaten der jährlichen Conferenzen, eines der ersten Geschäfte dieses Rörpers. Als nun in der General-Conferenz zu Naperville, Il., den 5. October 1859, der Name des Br. Salomon Neit von der Oftpenufplvanien Conferenz abgele= fen wurde, brachte Br. Wilhelm B. Orwig Klage gegen ihn wegen falscher Beiligungslehre, ahnlich der Klage, die an der Sigung der Oftpennsplvanien Conferenz in 1858 gegen ihn erhoben wurde. Reit hatte nemlich seit jener Conferenz in einer furzen Mittheilung im Chr. Botichafter Die Grundzüge seiner Lehre, wie er fie in seinen zwei Pamphleten veröffentlicht hatte, wieder veröffentlicht, und da die Oftpenn. Conferenz nicht über die Klage abgestimmt und also keinen Entscheid über den In halt derselben abgegeben hatte, war Br. Orwig der Ueberzeugung, daß es höchst nothwendig sei, diese Sache in Geftalt einer Rlage ber Beneral-Conferenz gur Entscheidung vorzulegen, wobei er sich aber gegen den Gedanken verwahrte, als solle dem Autor der Flugschriften irgend eine Strafe zugesprochen werden, er wolle vielmehr nur die altevangelische Lehre von der Heiligung gerettet und bestä= tiat feben.

Neig protestirte gegen die Klage als eine ungesetzliche, weil seine Jahresconferenz diese Sache schon erledigt habe. Als nun darüber eine Discussion entstand, stellte Bischof Lang, der den Borsit führte, das Ansuchen,
daß die Conferenz über diesen Punkt entscheide, welche dann erklärte, daß
die Klage als gesemmäßig zu betrachten sei.

Nach gegenseitigen Reden und Erklärungen nahm die Conferenz den folgenden Beschluß an:

"Beschlossen, daß diese Conferenz die von Br. Neiß in zwei Flugschriften bekannt gemachte und unlängst im Christlichen Botschafter wiederholte Lehre über die christliche Heiligung als der in der Kirchenzuchtordnung der Evang. Gemeinschaft erklärten Heiligungslehre widersprechend betrachtet."—Dafür stimmten 44 Delegaten und sieben blieben neutral. Diese sieben waren Delegaten der Ostpenn. Conferenz, die sich zwischen der in ihrer Conferenz in 1858 kundgegebenen Stimmung und der Stellung der General-Conferenz nicht ins Reine sinden konnten und sich daher des Stimmens enthielten. Man hosste aber nun, da die General-Conferenz so klar und saft einstimmig über Neiß's Lehre entschieden hatte, er würde den Gegenstand in Zukunst in Ruhe lassen.

Es heißt in den officiellen Berichten, diese Verhandlungen seien mit Feierlichkeit und im Geist der brüderlichen Liebe geführt und vollendet worzden.—Daß kein Haß gegen den verklagten Bruder obwaltete, scheint mit der Thatsache bewiesen, daß die Conferenz ihn nachher als Glied in die Publikationsbehörde wählte und ihm auch die Versassung eines kirchengeschichtlichen Werkes übertrug.

## § 62. Revision der Constitution der Miffionsgefellicaft.

Bei der Ausbreitung des Missionswerkes bis nach Europa und der beständigen Mehrung der Conferenz-Miffions-Gesellichaften, wie auch der starken Hoffnung einer bald anzulegenden Beidenmiffion brach sich die Ueber= zeugung Bahn, daß die Constitution der Missionsgesellschaft von 1839 und die Einrichtung des Miffionswerkes von jener Zeit her den Bedürfniffen und Aussichten des Werkes nun nicht mehr entsprechend sei. Diese Ueberzeugung wurde bis zur Gewißheit gesteigert durch den bedenklichen Umstand, daß die älteren Conferenzen feit einigen Jahren das Miffionswerk unabhängig betrieben, wodurch es dahin kam, daß sie auch ihre Missionsbeiträge nur in ihren Grenzen anwandten, worüber aber der Mijsionseifer erkaltete und die meisten Conferenzgesellschaften in Schulden geriethen. Dabei erhielten aber die Frontierconferenzen, die an Mitteln und Männern arm, aber an Missionsgebiet reich waren, keine Sulfe, und die europäische Mission mußte mitunter Mangel leiden. Gine bedenkliche Zersplitterung der Kräfte hatte also Plat gegriffen, und das durfte nicht so fortgeben. Die Constitution der allgemeinen Missionsgesellschaft wurde somit gründlich revidirt und den Verhältnissen entsprechend umgearbeitet, sodann der General = Conferenz vorgelegt, welche derjelben die erbetene Genehmigung gab.

Die Verbesserung der Constitution bestand hauptsächlich in Folgendem:

- 1. Die Verordnung einer repräsentativen Behörde, bestehend aus den Beamten der Gesellschaft und einem Delegaten von jeder Conferenz-Mijssionsgesellschaft, welcher dann die Anordnung und Verwaltung des Mijsionszwerkes übertragen wurde.
- 2. Die Bestimmung, daß diese Behörde über sämmtliche Missionsgelder der ganzen Gemeinschaft zu verfügen habe, so daß sie allein die Verwillisgungen machen kann.
- 3. Die Anordnung, daß ein Correspondirender Secretär gewählt werde, der seine ganze Zeit und Kraft der Förderung der Missionssache widmen und durch Neisen, Predigen, Schreiben 2c. "die Seele" oder das Triebrad der Missionssache sein solle, damit der Missionseiser überall geweckt und die Gemeinschaft zur vereinigten Betreibung des Werkes angeleitet werde.
- 4. Die jährliche Versammlung der Gesellschaft wie der Missionsbehörde behufs Beaufsichtigung des Werkes, der Anordnung wie auch des ferneren Betriebes und der Bestimmung der Geldbewilligungen.

Dadurch wurde also eine wohlgeordnete und gut balancirte, wie auch hinlänglich concentrirte Missionshaushaltung hergestellt, die vor Verlockerung und Zersplitterung bewahren und die bestmöglichen Resultate mit den vorhandenen Männern und Mitteln erzielen konnte. — Diese vortheilhafte Einrichtung fand auch bald bei allen jährlichen Conferenzen ungetheilte Zustimmung, weil man allenthalben die großen Vortheile derselben einsah. Nur bei der nächstsolgenden Sitzung der Ostpenn. Conferenz erhoben zwei Glieder derselben Einsprache, Michael F. Meeß und Salomon Neiz, welche der irrigen Meinung waren, die Ostpenn. Conferenz-Missionsgesellschaft sei

älter als die Missionsgesellschaft der Evang. Gemeinschaft,\* und es sei daher fraglich, ob sie sich also der Hauptgesellschaft unterordnen solle; aber diese Conserenz-Missionsgesellschaft ließ sich nicht darauf ein, sondern änderte ihre Constitution in Gemäßheit mit der revidirten Constitution der Hauptzgesellschaft und schloß sich dieser neuen Einrichtung auch constitutionell an.

Die General-Conferenz erwählte dann Auben Jäckel von der Ditpenn. Conferenz als Correspondirenden Secretär und übertrug also einem noch jungen Mann im Ministerium die schwere Bürde dieses Amtes, welches er mit Furcht und Zittern annahm und nach bestem Vermögen, in vielen hinssichten unter Schwierigkeiten bahnbrechend, zu verwalten-suchte.

Die Heidenmission wurde auch wieder in Berathung gezogen und aber-

mals mit einer Beschlußfassung bedacht, wie folgt:

"Beschlossen, daß wir es als zeitgemäß erachten, weitere Schritte zu thun in der Anlegung von Missionen unter den Heiden, und empfehlen der Allgemeinen Missionsbehörde, wenn sich schiedliche Männer vorsinden, die sich für den Dienst unter den Heiden berufen glauben, dieselben, wenn nöthig, in eine entsprechende Lehranstalt zu senden, um die nöthigen Vorkenntnisse zu erwerben, und sie dann auszusenden, wann und wo der Herr in seiner Vorssehung den Weg öffnen mag."

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Conferenz es redlich mit diesem Beschluß meinte; daß aber auch zu viele "wenn und aber" in demselben enthalten sind, ist nicht nöthig erst zwischen den Zeilen zu lesen. So kam es denn, daß erst 15 Jahre später eine Heidenmission wirklich angelegt und auch besetzt wurde, aber ohne erst auf solche Voraussenungen zu bauen.

## § 63. Bildung der Bublifationsbehörde.

Da das Verlagswesen der Gemeinschaft sich schön entwickelte und immer bedeutendere Dimensionen annahm, so hielten es die sachverständigen Glieder der Conferenz für zweckmäßig, eine specielle Behörde zur Ueberwachung und Oberleitung dieses Geschäfts zu verordnen, was dann auch durch die Annah-

me des folgenden Beschlusses geschah:

"Beschlossen, daß eine Publikationsbehörde erwählt werden soll, bestehend aus sieben Mann, welche die Aufsicht über unsere Buchanstalt führen soll, alle neue Schriften, die gedruckt werden sollen, prüsen, die Preise der Bücher und alle nöthigen Berbesserungen und Einrichtungen zu bestimmen, welche nicht von der General-Conferenz bestimmt werden können, 2c. Diese Behörde soll gesehmäßig incorporirt und bevollmächtigt werden, das Eigenthum, die Kaufsicheine und alles Angehörige der Anstalt in Berwahr zu nehmen und zu handhaben. Die Behörde soll aus Männern von mehreren unserer jährelichen Conferenzen bestehen und soll eine geschäftssührende Committee aus sich erwählen, bestehend aus drei Mann, welche die Anordnungen der Publikationsbehörde nach Anweisung derselben auszusühren hat. Die Publikationsbehörde soll immer von der General-Conferenz auf vier Jahre erwählt werden und nur derselben für ihre Verwaltung verantwortlich sein."

<sup>\*</sup> Siehe ben 1. Bb. biefer Gofchichte, S. 282-83.

[1859.

Dies war eine weise Sinrichtung; es zeigte sich zwar im Verlauf der Zeit, daß einige Veränderungen erforderlich wurden, z. B. die Prüfung neuer Bücher einer andern Committee zu übertragen u. dgl. m.; aber wesentlich besteht diese Behörde fort und ist ein unentbehrlicher Theil unserer kirchlichen Haushaltung geworden.—Als Glieder dieser Behörde erwählte diese Conferenz: Bischof Joseph Lang, Johann Geo. Zinser, Absalom B. Schäfer, Johann J. Cicher, Salomon Neig, Martin Lauer und Abraham Niebel.

#### § 64. Wiederaufnahme von Adam Ettinger.

Bater Abam Ettinger, ber in früheren Zeiten als Editor des Botschafters und Reiseprediger der Gemeinschaft bedeutende Dienste geleistet, hatte sich vor zwölf Jahren der Gemeinschaft entzogen. Er war mit mehreren der älteren Brüder uneins geworden, und er meinte auch, die General-Conserenz von 1847 habe ihm ein Unrecht zugefügt, was aber von den zwei darauffolgenden General-Conferenzen nach gehöriger Prüfung einstimmig verneint wurde. Bei dieser General-Conserenz erschien er nun mit einem Bittgesuch zum Zwecke der Aussöhnung. Nach mehreren Besprechungen dieser Sacheöffnete sich endlich der Weg zur Annahme des folgenden Beschlusses:

"Da Bater Adam Ettinger in einer an diese Conferenz gerichteten Zuschrift auf Versöhnung und Frieden anträgt und ein herzliches Verlangen äußert, sich wieder mit der Evang. Gemeinschaft zu vereinigen und alle früheren Mißhelligkeiten zu vergessen und auf ewig zu verschweigen, daher

Beschlossen, daß diese Conferenz ihm die Bruderhand reiche und ihn wieder als Aeltesten in die Gemeinschaft aufnehme, in welchem Verhältniß er gestanden hat, als er vor zwölf Jahren sich derselben entzog."

Die bierauf erfolgte förmliche Aussohnung und Vereinigung mit ber Gemeinschaft war tiefrührend und wurde von einem Glied der Conferenz in folgender Beije beschrieben: "Bater Ettinger's Antrag auf Biederaussohnung mit der General-Conferenz und hierdurch die Bereinigung mit der Evang. Gemeinschaft erregte eine tiefgebende Bewegung in der Conferenz. Auf seine Bitte um Ausjöhnung und Bereinigung wurde ihm gestattet, eine Unrede an die Conferenz zu halten, welche zwar für den ersten Augenblick nicht den gewünschten Eindruck machte, doch nach weiterem Austausch der Gefinnungen und Gefühle zwischen dem Applikanten und der Conferenz rudte man fich beiderseits immer näher, bis endlich nach einer abermaligen. idriftlichen Erklärung und einem entiprechenden Beschluß der Conferenz bie letten hinderniffe einer Wiedervereinigung aus dem Wege geräumt wurden und die Confereng in der Person ihres Borfigers, Bischof Lang, dem seit zwölf Sahren von der Evang. Gemeinschaft äußerlich getrennt geftandenen. aber im herzen ihr noch fest ergebenen Bater Ettinger die Berföhnungsband reichte. Welch eine Scene! Als fich ber Lorfiter von feinem Sit erhob, um fich ihm zu naben, erhob fich gleichzeitig auch der chrwurdige Greis und trat in den Gang, in welchem fich beibe begegneten und einander nicht nur die Sände reichten, sondern sich brüderlich umarmten. Thränen tiefer Rübrung und inniger Freude über die gelungene Ausföhnung floffen über die

Wangen der Anwesenden, so daß wohl schwerlich ein Auge trocken blieb. Nachdem auf diese Weise die Aussöhnung zwischen der Conferenz und Vater Ettinger vollzogen war, eilte letzterer zu Br. Wilhelm W. Orwig und, auf seine Knie niedersinkend und ihn umfassend, weinte er sich an seinem Herzen aus. In diesem Strom der Gefühle nahte er sich dem Schreibtische, und nachdem er den Br. Carl G. Koch brüderlich umarmte, wandte er sich an den neben ihm stehenden Vater Johannes Dreisbach und ergoß sein übersließens des Herz in dessen Busen. Nachdem er der Reihe nach die Bruderhand gereicht, wurde auf seinen Wunsch der köstliche Vers gesungen:

"Dir will ich durch beine Gnade Bleiben bis in Tod getreu"," 2c.\*

## \$ 65. Ermählung bon drei Bifdofen.

Das Werk der Gemeinschaft war bereits in einer gewaltigen Entwickelung und Ausdehnung begriffen. Bijchof Sepbert mar feit einiger Zeit febr leidend und wurde während dieser Conferenzsitzung so schwach, daß er kaum Antheil an den Seschäften nehmen konnte. Einige Male mußte man ihm die Treppe hinauf zum Conferenzsaal behülflich sein, und man empfand es schmerzlich, daß seine Arbeitstage bald vorüber sein dürften. Auch war Bischof Lang nicht mehr jung. So beschloß denn die Conferenz, diesmal drei Bischöfe zu erwählen. Die Bischöfe Sepbert und Lang wurden wieder und Br. Wilhelm B. Orwig wurde als dritter Bijchof neu erwählt.—Bis zu dieser Zeit wußte man bei Bischofswahlen nichts von "Kirchenpolitik." Rein einziger Delegat wurde für die General-Conferenz gewählt, weil er Diesen oder Jenen würde in ein Amt wählen helfen. nicht, Barteien zu bilden; man hielt feine fog. "Caucusse," d. h. gebeime Barteifitzungen im Intereffe gewiffer Berfonen; man ftellte fein Parteitidet auf, auf welches fogar untüchtige Personen gesetzt wurden, weil sie sich als brauchbare Barteimänner erwiesen hatten.

Sin "Candidat" ging nicht umher, um Stimmen für sich anzuwerben und zuletzt noch sich selbst durch seine eigene Stimme zu einem hohen und wichtigen Amt zu erwählen! Das Alles hätte man als eine große Schande und eine greuliche Sünde gegen die Kirche und gegen den Heiligen Seist, der durch sein Licht und Sinsluß die Kirche regieren soll, betrachtet und verabschent.—Im Gegentheil suchte man ins Klare zu kommen, wer wohl der tüchtigste und fähigste, wie auch der frömmste und erfolgreichste Mann für das Amt sein möchte. Um dieses zu ermitteln, beriethen sich die Brüder hin und her, man sandte kurz vor der Wahl die vorgeschlagenen Candidaten zum Conferenzzimmer hinaus und wurden dann noch ihre Fähigkeiten und Sigenschaften in Conferenzsitzung frei und offen besprochen, ehe man zur Abstimmung schritt, wodurch jeder Stimmgeber sich völlig orientiren und entscheiden konnte.†

<sup>\*</sup> Editorieller Bericht im Chriftlichen Botschafter vom 5. Nov. 1859.

<sup>†</sup> Auch an ben jährlichen Conferenzen war bie "Rirchenpolitit" eine frembe Sache.

— 88 — [1859.

Welche Stellung der neuerwählte Bischof Orwig in dieser Beziehung eingenommen hatte, geht auß dem folgenden Paragraphen in seinem Tagebuch hervor, wo er sagt: "An mehreren General-Conserenzen wurde ich als Candidat zum Bischofsamt vorgeschlagen; allein ich lehnte es immer ab, als Candidat betrachtet zu werden, obwohl ich nach Gebrauch mich einmal mit den andern Candidaten entzog, während die Conserenz sich über dieselben berieth. Ich glaubte mich unfähig zu diesem hohen Berufe in der Kirche und fürchtete dazu die Last und Berantwortlich feit desselben. Allein, einige Zeit vor der Sitzung der General-Conserenz in 1859 wurde ich von verschiedenen Richtungen her brieslich ersucht, mich diesmal nicht zu weigern."

## § 66. Gründung der Jowa Conferenz.

Die thätige Illinois Conferenz hatte fleißig und erfotgreich in Jowa missionirt und einen Borstehenden Aeltesten Distrikt in jenem damals "fernen Westen" gebildet, ebenso war die Wisconsin Conferenz in Minnesota eingedrungen, und die Grenzen erweiterten sich beständig. Eigentlich gab es keine Grenzen des Werkes mehr im Westen und Nordwesten, sondern es hieß: "Immer tiefer, immer weiter, in das feindliche Gebiet," 2c. Sogar hatte man schon Missionen in Nebraska, Kansas und im nordwestlichen Missouri angelegt, die zusehends Fortschritte machten.—Es wurde also die Organisation einer neuen Conferenz nothwendig, was von der General-Conferenz durch Annahme des solgenden Beschlusses geschah:

"Der Jowa Distrikt, zur Illinois Conferenz, und der Minnesota Distrikt, zur Wisconsin Conferenz gehörend, nehlt den Missionen in Nebraska, Kansas und dem nordwestlichen Missouri, sollen in eine Conferenz gebildet werden und Jowa Conferenz heißen."

Diese neue Conferenz umschloß also ein ungeheures Gebiet, in welchem kaum ein Ansang von Landstraßen und Sisenbahnen zu sinden war. Es war gleichsam eine weite, we it e Prairiewelt, wo man nicht selten 100 Meilen weit bis zur nächsten Ansiedelung zu reisen hatte. Da gab es Taussende von deutschen Singewanderten, die wie Schafe ohne Hirten in weit umher zerstreuten Niederlassungen nach dem Wort des Lebens seufzten. Und wer könnte wohl die Strapazen und Entbehrungen der Heilsboten, die ihnen das "Brod des Lebens" brachten, beschreiben? Aber das freudige Willkomm und die herzliche Annahme des Wortes von Hunderten versüßte alles sonst Bittere.—Auch in den westlichen Städten und Dörfern, wo die Armuth und Unbequemlichkeit noch groß war, gab es der Leiden viele, auch mit Verfolzgungen begleitet; aber das alles weckte und stärkte nur den Hervismus und Glaubensmuth der evangelischen Pioniere.

Diese General-Conferenz änderte aus geographischen Rücksichten auch den Namen der Westpennsplvanien Conferenz in Central-Pennsplvanien Conferenz, ohne jedoch irgend welche Grenzveränderungen zu machen.

Cbenfalls bildete fie die Sonntagichul- und Traktat-Union der Evangelischen Gemeinschaft, die seitdem ihre segenbringende Thätigkeit entwickelt und betrieben hat.

Die Conferenz erfreute sich auch eines angenehmen und gesegneten Befuches von Dr. Wilhelm Nast, von der Bischöslichen Methodistenkirche, im Interesse der brüderlichen Einigkeit im Geiste. Nachdem die Glieder der Conferenz die Verhandlungen unterzeichnet hatten, wurde die Sitzung im Segen Gottes beschlossen.

## § 67. Bifchof Johannes Cepbert's letter Brief.

Seit seiner letten Wiedererwählung nahm man wahr, daß dieser Mann Gottes sich schnell dem Ziel seiner Lebensreise und seines ministeriellen Laufes näherte. Matt und schwach ging er einher, predigte etliche Male und schrieb noch etliche Briefe an seine Brüder. Den letzen derselben abressitte er an Johannes Spatz, bei Greensburg, Ohio, in dem er sich also ausspricht:

"Emanuel, Gott mit uns! In großer Leibesschwachheit, doch noch fest entschlossen, Gott zu dienen und zu arbeiten in seinem Weinberge bis an mein Lebensende, ergriff ich die Feder, Dir ein wenig zu schreiben. Ich denke, Dich bald zu sehen und mündlich mit Dir zu reden, so Gott will.—Du wirst Dich in Deiner Erfahrung und Grundsätzen der Religion doch nicht geändert haben in Bezug auf den lebendigen Gottesdienft, item: Bergensheiligung und heiligen Lebenswandel. Gott helfe uns, daß wir fest und unbeweglich fteben mögen in den wesentlichen Stücken der Religion Jesu Christi und immer zunehmen in dem Werk des Herrn, dieweil wir wissen, daß unsere Arbeit im herrn nicht vergeblich ift.—In der Gegend von — fieht es betrübt aus, da gilt Jesu Ermahnung: Wachet und betet, daß ihr nicht in Anfechtung fallet. Darum, wer stehet, der febe wohl zu, daß er nicht falle. Doch baben wir auch noch ftarke Pfeiler und Pfosten da, die ftark genug find, das Gebäude zu tragen. Sätte Gott der Berr uns nicht etwas überbleiben laffen, wäre es gleich wie zu Sodom und Comorra. Ihm allein fei die Chre, Preis Lob und Dank in Ewigkeit! Amen.

Johannes Sepbert.

December 18., An. 1859."

Man ersieht aus diesem Privatbriese; wie sehr er beides das Heil einzelner Seelen und zugleich einzelner Gemeinden und der ganzen Gemeinschaft auf seinem priesterlichen Herzen trug. Die Sorge um die Nettung der Seele, um die Erhaltung des lebendigen Gottesdienstes, um Herzensheiligsteit und einen heiligen Lebenswandel bewegte seine Sedanken und Gesüble sehr stark in seinen letzen Tagen auf Erden. All sein Wollen, Wünschen und Wirken ging in dem einen Gedanken auf, dem theuren Meister, dem sein salles geweiht war, ein heiliges und geweihtes Bolk zuzusühren. Gleichsam ein letzes Wort, ein bischössliches Vermächtniß ruft er uns in obigen Worten heute noch zu: "Wandelt in Lauterkeit des Herzens und Heiligkeit des Lebens vor dem Angesicht des Herrn; wachet und betet, daß ihr nicht in Ansechtung fallet!" Sollen diese Mahnungen unbeachtet an uns abprallen? Nein! Zum Kreuze wollen wir eilen, beim Kreuze wollen wir bleiben und in Gerechtigkeit und Heiligkeit dem Herrn dienen nach seinem Wohlgefallen.

-90 - [1859.

Sei der Wahlspruch dieser Evangelischen Gemeinschaft: Lebendiger Gottesdienst, Herzensheiligkeit und heiliger Lebenswandel.

§ 68. "Gin großer Beld in Jeracl" fallt auf feinem Poften. Bifchof Johannes Senbert frirbt felig in bem Ferrn.

Seit seiner letten Wiederwählung zum Bischof im October 1859 merkte fast Jedermann, daß die Tagesarbeit dieses theuren Knechtes Jesu Christi beinahe vollendet jei. Er suchte noch zu reisen und zu predigen und Leute zu besuchen, und obwohl er oft so schwach war, daß er kaum den Weg von der Herberge zur Kirche machen konnte, jo nahm er doch thätigen Antheil am Wirken mit den Buffertigen und wollte keinen Gottesdienst beschließen, fo lange noch eine beilfuchende Seele auf ihren Knieen war und betete. Seine Vorträge waren in der Regel mehr als gewöhnlich gesalbt, lebrreich und fraftvoll; mehrere derfelben waren Meisterstücke. In allen feinen Predigten drang er mit ganz besonderem Ernst und Nachdruck auf gründliche Bergens= und Lebensheiliakeit. Wenn er von der Bekehrung handelte, fobemühte er sich, die Nothwendigkeit eines entschiedenen Durchdringens aus dem geistlichen Tod ins himmlische Leben seinen Zuhörern tief einzuprägen, und auf diesen aut gelegten Grund den Bau der Seiligkeit bis zur Vollendung - der völligen Erlösung von aller anklebenden Sünde aufzuführen. Es war oft auffallend, mit welchem feierlichen Ernst er dieses lebrte. Bon Wheeling, Illinvis, wo er eine febr gefalbte Predigt über Jefaia 55, 6. 7 gehalten hatte, wollte er noch den weiten Weg bis zu Br. Elias Stöver, Greensburg, Ohio, per Wagen reisen, was er aber nicht mehr durchführen konnte.\* Wie es ihm darüber erging und wie der Tod ihn überholte, erzählt uns der folgende Bericht:

<sup>\*</sup> Bijchof Lang fdrieb in einem Brief folgenden Bericht über bas lette Rusammenfein mit seinem werthen Collegen wie folgt: "Auf den 22. December 1859 fam ich auf meiner Reife zu Br. Elias Loos, feche Meilen weftlich von Fremont, Candusth County, Ohio, um gemäß einer früheren Bekanntmachung tie neuerbaute Kirche auf Bruder Daniel Rern's Land, den folgenden Sonntag (Chrifttag) einzuweihen. Hier traf ich zu meiner großen Freute zum ersten Mal feit der Sitzung der General-Conferenz meinen werthen Collegen Bischof Sepbert wieder an. Es gewährte auch ihm große Freude, noch einmal mit mir im Thal der Sterblichen zusammen zu treffen. Er war schon eine Woche früher in diese Gegend gekommen und harrte auf meine Ankunft. Er war immer noch sehr schwach und hatte fich nicht erholt von der Krantheit, an welcher er litt an der General-Conferenz, hatte aber boch bei feiner großen Schwachheit feit ber Confereng über 400 Meilen gereift. Gin febr beschwerliches Reisen zu einer Jahreszeit, in welcher bas Wetter sehr unangenehm ift und bie Wege fehr boje find, hatte auch noch dazu Ralt genommen, so daß er des Nachts nur wenig schlafen konnte, klagte aber nicht über Schmerzen, nur große Schwäche, und war auch wirklich so schwach, daß er nicht predigen konnte, machte aber boch einen Tag Besuche, wobei er über zwei Meilen mit seinem Stab zu Fuß machte. Er brauchte auch noch täglich ein wenig Medi= cin, welche aber nichts nütte. Wir gaben ihm bann beffere, worauf fein harter huften etwas nachgab, so daß er wieder ziemlich ruhig schlafen konnte. Sonntags wohnte er dem Gottesbienft in der Kirche bei, nahm recht herzlichen Antheil an den Feierlichkeiten ber Ginweihung, und befand fich recht wohl unter dem Wort. Montags feierten wir das heil. Abendmahl und hiels

Er reiste nun in seinem schwachen Zustande weiter, dem Staat Ohio zu und schrieb am 30. November in sein Tagebuch: "Ich herberge heute in Branch County, Michigan. Wieder ist ein Lebensmonat fort! In diesem reiste ich 403 Meilen, predigte aber nur sieben Mal."

Den 4. December erreichte er den Staat Dhio, wo er den Winter jugubringen gedachte; den 11. predigte er über Röm. 14, 17-19 und schrieb: "Wir hatten eine gesegnete Stunde." Am 16. fam er zu Br. Glias Loos, einem unserer feghaften Prediger, und hielt fich einige Tage auf. In dieser Gegend hielt er am 18. seine lette Predigt, und zwar über einen seiner Lieb= lingsterte: "Trachtet am erften nach dem Reich Gottes und nach feiner Gerechtigkeit, fo wird euch joldes alles zufallen." Ueber Chrifttag wohnte er einer Kirchweihe in der nemlichen Gegend bei, wovon er fagt: "Der zweite Christtag war uns ein gesegneter Tag. Wir hielten eine Bekenntniß= stunde und das beilige Abendmahl. Es wurden bei dieser Einweihung 10 Kinder und 2 Erwachsene getauft; die Versammlung währte noch etliche Tage fort, und am 27. hatten wir feche Bußfertige am Betaltar, von welchen aber nur eins begnadigt wurde. Die Kirche steht auf Bruder Kern's Lande und ist ohne Thurm und ohne Glocke." Um 29. reiste er endlich zu= lett nach Br. Parker nahe Bellevue, Sandusth County, Ohio, wo er zum letten Mal seinem Fuhrwert entstieg und sehr entfräftet, mit seiner Satteltafche über dem linken Arm, den letten Ankunftsgruß einem Saufe brachte; benn weiter erstreckte sich sein Vilgerlauf nicht, und bort zog er seinem Pferde zum letten Mal die Zügel an und band daffelbe an einen Pfosten. hier ift sein Journal aus - am 28. hatte er schon seinen letten Kederzug in seinem Tagebuch gethan; doch scheint es, er habe beabsichtigt, nach einer kurzen Rubezeit bis nach Greensburg, Dhiv, zu Br. Stöver zu reisen, um dort zu wintern.

Da nun die letzte Tageslast den theuern Gottesmann drückte, so klagte er blos über eine heftige Erkältung, als man ihn um die Ursache seiner Schwach-

ten Bekenntnißstunde, woran mein College auch wieder recht herzlichen Antheil nahm und sich sehr erfreute.

Aber, o wie geheinnisvoll und unaussorschlich sind die Wege des herrn! Denn ob ich es freilich nicht ahnte, so war es doch im Nath des höchsten beschlossen, daß dies das lette Mal sein sollte, daß wir in der streitenden Kirche auf Erden mit emander an dem Tische des herrn zum Gedächtniß des Leidens Christi communiciren sollten.

Am Mittwock den 28. nahmen wir unter viel Segenswünschen rührenden Abschieb; ich reiste weiter westlich und den folgenden Tag reiste er weiter östlich über Fremont dis nahe Bellevue zu Br. Parker, etwa 18 Meilen, we er Nachmittags schwach und sehr erschöpft ankam; er band sein Pserd an den Psosten, nahm seinen Satielsack auf den Arm und ging in das Haus, grüßte die Familie und sprach: "Jeht din ich mit Gottes Hilse wieder da—jeht din ich wieder daheim, ich muß aber da wieder ein wenig ausruhen und mich erholen, ich kann jeht nicht weiter reisen, die ich ein dischen mehr Kräfte habe, dann will ich noch vollends hinein zu Greensburg zum Bruder Stöver, dort will ich dann über den Winter bleiben und mich bottern." zc.

Freitag, den 6. Januar 1860, erhielt ich die Nachricht burch eine telegrapbische Depesche von Bellevue, daß Bischof Senbert gestorben sei. Ich eilte sogleich an den Bahnhof, nahm den Nachtzug und kam am andern Morgen an dem Leichenhause an" 2c. 2c.

T1860.

heit fragte; weil man aber befürchtete, diese Erkältung möchte lebenssgefährlich werden, so zog man ärztlichen Rath zu Hülfe, welches aber dem Uebel nicht abhelsen konnte. Jett bemerkte man an ihm eine unvergleichliche Geistesruhe, und alle seine Handlungen dursten davon zeugen, daß er in einem tiesen innern Bewußtsein seines nahen Abschiedes stand. Sein Kampf war jett beinahe ausgekämpst; er hatte jett bald im Glauben ausgehalten; auch lagen seine Krone und Beilage ihm sehr nahe. Es währte nur noch etliche Tage, in welchen er sich in leisen Gesprächen von Gott und seinen Werken bisweilen unterhielt; bisweilen auch auf seinem Kanapee (lounge) lag, um zu ruhen; und dann wieder in seinem Hiller, Thomä a Kempis, oder Taulerus zur Erbanung still las, nebstdem daß er seine Bibellection des Morgens pünktlich beobachtete; denn als er verschieden war, lag seine Reisebibel noch zu seiner Seite auf einem Stuhl.

Des Nachts konnte er ziemlich gut schlasen; und am letten Worgen stand er noch auf, bereitete sich zum Frühstück, aß auch und zeigte sich verhältnißmäßig munter. Um ungefähr acht Uhr, etwa eine Stunde vor seinem Hinscheiden, saß, er im Kreise der Familie und erzählte, welch einen merkwürdigen Traum er in der verslossenen Nacht gehabt habe. Er sagte, er habe geträumt er sei an einen Ort gekommen, wo eine große Anzahl Prediger beisammen war, welche sich sehr über seine Ankunst erfreuten; dann habe er ihnen allen die Willkommhand reichen wollen, aber die Anzahl seiso groß gewesen, daß es ihm geschienen, er könne damit nicht fertig werden. Sine Stunde später erfuhr sein Geist die Realität dieses Traums, als derselbe sich auf einmal unter den Schaaren Evangelisten, Aposteln, Hirten und Lehrern besand, die schon vor ihm zu ihrer Paradiesruhe eingegangen waren.

Nach dieser Erzählung zeigte sich eine besorgnißerregende Schwäche bei bem theuern Gottesmann. Br. Parker war ihm behülflich, auf das Sofa zu kommen, auf dem er sich des Tags über gerne ausruhte, und eilte binaus, um andere Freunde herbei zu rufen; denn er wünschte mehr Gefellschaft um sich zu haben, weil er befürchtete, der Bischof möchte unversehens Abschied vom Erdenleben nehmen. Sein Sohn blieb allein bei dem Bischof im Zimmer, um auf ihn Acht zu haben. Dort faß er und bielt seine Bande gefaltet und fest in einander geschlagen. fing er an zu reben, und zwar feine letten Worte, und sprach : "Bie schrecklich muß doch der Tod einem gottlosen Menschen fein." Run hielt er eine kleine Beile ein und fuhr dann fort: "Der Tob fängt unten an (indem er seine Sande tiefer hinab legte) und geht herauf, und wenn er hierher tommt (hier legte er feine Hände gerade auf sein Herz), dann ift es aus mit dem Menschen. Sofdlafe ich auch einmal ein." hier ftodte feine Stimme: er fank nieder auf sein Lager, und während der junge Parker neben ihm stand. entfloh sein Geift der gebrechlichen Leibesbütte, ohne auch die geringsten weitern Anzeichen bes Todes zu befunden. Go schlief Bischof Sepbert am 4. Januar 1860 in Sandusth County, Staat Dhio, etliche Meilen westlich von Bellevue, im Hause von Br. Jsaak Parker, um 9 Uhr Morgens fanft und selig ein. — Er hatte sein Leben auf 68-Jahre, 5 Monate und 28 Tage gebracht, seinem Geschlechte treulich gedient, viele Seelen zur Herrslichkeit und Gerechtigkeit gewiesen, und wurde an seinem Lebensabend als Arbeiter vom Schaffner gerusen, um seine Belohnung zu empjangen.

Geht nun hin und grabt mein Grab, Denn ich bin bes Wanberns mübe. Bom Kampfe ich jest laffe ab, Denn mir ruft bes himmels Friede; Ja, mir ruft bie ftille Ruh' Im großen Baterbauje zu.

Also erreichte der einzigartige Lebens-, Arbeits- und Siegeslauf des unvergeßlichen Bischofs sein irdisches Ziel, und zwar im vollen Segen und Sieg bes Glaubens an feinen herrn und heiland Jefum Chriftum. Art und Weise seines Todes übertraf an wahrer Seelenruhe den Tod eines Philosophen unvergleichlich weit, und was volle Bereitschaft für jene Welt und Gewißheit des ewigen Lebens betrifft, so waren diese viel klarer als bei vielen Christen. Als er im Tode das Sterbezimmer verließ, war er in der nächsten Minute bei dem Herrn, und bei Abraham, Isaak und Jakob und den Propheten, Aposteln und feligen Glaubensgenoffen aller Zeiten bei der "großen Schaar," die ihre Kleider gewaschen und helle gemacht haben im Blute des Lammes und die Gott dienen Tag und Nacht in seinem Tem= pel, wo er sein: "O seliges Leben!" und "O wie wird's so herrlich sein, wann die Christen geben beim," das er so oft und freudig auf Erden sang, nach besseren Versionen und höheren Melodien singt als je hienieden! — Und fein Traum von der großen Angahl Prediger, die ihn drüben bewillkommte, ging dann auch in Erfüllung. Gewiß hatte er einen reichlichen Einaana in das ewige Reich Jesu Christi!

## § 69. Lebensffizze und Charafterzeichnung des Seligen.

Johannes Sehbert war der älteste Sohn von He in rich Sehbert und seiner Chefrau Susanna, geb. Kreizer. Sein Vater kam ziemlich jung mit den hessischen Miethstruppen, die König Georg III. von England während des amerikanischen Revolutionskrieges nach Amerika sandte, um gegen die Patrioten hier zu kriegen, in dies Land. Er gerieth aber unter die Kriegsgefangenen, kam ins Gefängniß zu Lancaster, Pa., und wurde durch einen Mann Namens Schaffner für einhundert Dollars losgekauft, wofür er diesem Mann drei Jahre als Knecht dienen mußte. Er heirathete hernach Fräulein Susanna Kreizer, ein armes Baisenmädchen, das seinen Bater auf der Ueberfahrt nach Amerika durch den Tod verloren hatte. Er arbeitete lange Zeit auf dem Schneiberhandwerk für 33 Cents den Tag, war aber sleißig und sparsam, schaffte sich 107 Acker Land an und hatte bei seinem frühen Tode in 1806 schon etwas Geld auf Zinsen ausstehen.—Bater Seybert war seiner Art nach ein strenger Mann, die Mutter Susanna aber hatte ein sanstes Temperament. Ihr Johannes erbte beide Temperamente, die sich in

-94 - [1860.

ihm verschmelzten und, durch Gottes Gnade geheiligt, sich beiderseitig ergänzten. Er war daher streng ehrlich und streng gegen alle Sünden und Laster, wo immer er dieselben antraf, und stand unentwegt gegen Alles, was zum Reich der Finsterniß gehört. Hingegen war er auch zart gegen alle aufrichtigen Seelen, arme Leute, Heilsuchende, Betrübte, Angesochtene und Niederzgeschlagene aller Art und beiderlei Geschlechts—fast wie eine liebende Mutter gegen ihr Kindlein. Ebenso erbte er auch die rastlose Thätigkeit und den eisernen Fleiß seines Baters.

Johannes Sehbert wurde seines Handwerks ein Rüfer, das damals ein gutes Geschäft war; er verdiente und ersparte sich Geld und kam in Besit von Land. Darüber ergriff ihn aber die Gnade Gottes, und unter einer Predigt von Mathäus Bet, den zu hören er meist aus Neugierde gegangen war, wurde er tief in den Staub gelegt, that Buße und bekehrte sich zu Gott—oder wie er so oft sagte: "tief ins ewige Leben hinein!"\*

Dies geschah im Jahr 1810 in seinem 19. Lebensjahr. Er wurde bald als Vermahner licensirt (durch Joh. Dreisbach) und etwas später von zwei Claffen, zu Manheim und Mt. Joh, zum Clafführer befördert. Er beklagte wohl sehr seine Untüchtigkeit, aber er wirkte mit viel Segen. Etwa zehn Sabre später - also nicht mehr ein "Neuling" - licensirte man ihn als Prediger, wozu er freilich den inneren Trieb schon lange kräftig fühlte. Zuerst war er furze Zeit feßhafter Prediger, aber am 12. September 1820 ging er als Reiseprediger aus und diente ohne Unterbrechung bis 1860. Er war lange Zeit Vorstehender Aeltester, wiederholt auch Vorniger der jährlichen Conferenz und Glied mehrerer General-Conferenzen. Er bewegte sich bis zu seiner Erwählung zum Bischofsamt in 1839 immer unter den Pionieren in der vorderen Reihe, wo man "das Gis brechen mußte," wie er die Pionierarbeit oft bezeichnete. Durch ihn hauptsächlich wurde Bahn gebrochen in den nordwestlichen Counties von Pennsylvanien, wo er mit Gottes Sulfe große Erweckungen unter den frischeingewanderten Deutschen bervorrief, besonders in Warren und Umgegend. Nach seiner Erwählung als Bischof aber wendete er fich nach dem Westen und drang mit der Fahne des Evangeliums in neue Ansiedelungen hinein, ohne auf Schwierigkeiten, Widerstände oder auch Verfolgungen zu achten. Und allenthalben führte er Sünder zu Jeju. Auch Canada und die alten öftlichen Conferenzen durchreifte er immer wieder, predigte das Wort und ermabnte die Christen überall. "alle Uebel abzulegen" und nach gründlicher Heiligung und chriftlicher Vollkommenheit zu jagen. Er warnte das Ministerium überall gegen ein= reißendes Berderben unter Predigern und Gliedern, und ließ feine Posaune fo deutlich erschallen, daß sich Jedermann, der nur wollte, zum beiligen Streit wider die Sünde rüsten konnte.

Von 1839 an wurde er alle vier Jahre wieder als Bischof erwählt und zwar das lette Mal in 1859, wie das erste Mal in 1839, ein stimmig!— Er reiste während 40 Jahren meist zu Pferd oder auf einem kleinen offenen

<sup>\*</sup> Siehe Bd. 1, S. 110.

Wagen 175,000 Meilen, predigte 10,000 Mal, machte 46,000 Hausbesuche, hielt etwa 8000 Bet- und Clasversammlungen und besuchte wenigstens 10,000 Kranke und Nothleidende. Er brachte mehr Sünder zu Gott, als irgend ein anderer Prediger der Gemeinschaft, und man hat die Behauptung gemacht, daß mehr denn einhundert seiner geistlichen Söhne Prediger des Evangeliums geworden seien.

Aber wer könnte die besonderen Züge seines Naturells und Charakters so beschreiben, daß er dem Leser vorgemalt würde, wie er leibte und lebte? Der Verfasser kannte und bevbachtete ihn vom Jahr 1835 an bis zu seinem Tode in 1860 und hörte ihn als Reiseprediger, Vorst. Aeltester und Bischof wohl hundert Mal predigen und hatte manche Unterredung mit ihm; aber je mehr man ihn kennen lernte, desto unbeschreibbarer wurde er. Wir müssen aber den Versuch machen.

1. Alles, was auch an ihm war — seine etwas kleine Gestalt, sein Gesichtsausdruck (den die in seiner Zeit gemalten Bilder lange nicht völlig wiedergeben), seine Mienen, seine Redensarten, seine Gemüthszart, seine Kleidung, kurz: seine ganze Erscheinung war eigenthümlich und sonderlich. Er war ein rastloser, angenehmer, gesellschaftlicher und doch ein ernsthafter und verständiger Sonderling! Von Etiquette und formellem Wesen wußte er wenig; und insosern dieselben seiner unverwöhnten Natur einen fashionablen Zwang anzulegen drohten, wollte er auch nichts davon wissen. — Und doch betrug er sich überall, ohne irgend einer verständigen Verson Aergerniß zu geben. Sein äußerliches Leben, Thun und Treiben war von christlicher Sinfalt geleitet — der Ausschüßt einer wunderbar gemischten, vielseitig angelegten, aber durch Gottes Gnade geheiligten Natur, gestützt durch eine fast unverwüstliche Lebenszund Arbeitskraft. Ein daraus hervorgehender specieller Zug war

2. Seine rastlose Thätigkeit. Lefen, Beten, Schreiben, Befuchen, Ermahnen, Predigen, Gutesthun mit Mund und Hand, Reisen "hin
in alle Welt," soweit es ihm möglich war, mit der Fahne des Evangeliums
hoch empor gehalten, immer abwechselnd, oft auch zwei, drei dieser Bethätigungen zur selben Zeit betreibend ohne die Hauptsache dabei aus dem Auge
zu verlieren, und im Ganzen "eifernd um das Gute, aber doch nicht mit Unverstand" — dies war etwa die Art und Beise seines Lebens und Wirkens
40 Jahre lang im Predigtamt. Er "erzeigte sich Gott als einen rechtschaffenen Arbeiter" im vollen Sinne des Wortes. Er war, wie Paulus, ein
Knecht, d. h. ein Leibeigener, des Herrn Jesu, der ganz für ihn und
seine Reichszwecke lebte, und er konnte auch in einigen Beziehungen wie
Baulus sagen: "Ich habe mehr gearbeitet, denn sie Alle."

3. Bei all diesem Jagen nach unsterblichen Seelen und dem vorgesteckten Ziele war Seybert ein tie fer Mystiker. Diesen Zug hatte er von seiner Mutter ererbt, die sich bald nach dem Tod ihres Mannes zu den Rappisten begab – einer separatistischen, beschaulichen Gesellschaft, die abgeschlossen von der Welt gleichsam in einer Art Einsiedelei im nordwestlichen Bennsylvanien ohne Shestand unter strengen Regeln lebten und auf die Zukunft

Christi ausschauten. Joh. Sepbert aber wurde durch den starken Trieb zur Thätigkeit vor diesem Extrem des Separatismus bewahrt, und die Liebe Chrifti drang ibn beständig, als des herrn Knecht hinauszugehen an die Gaffen und Strafen, über Berge und Prairies, um bie verlorenen Schafe zu suchen und Gäfte zum "großen Abendmahl" einzuladen. Wenn er aber vicle Meilen weit — zuweilen einen ganzen Tag lang über bas Alleghenb Gebirge oder die fast unendlichen Prairies des Westens dabin ritt, oder auf feinem "Wägelchen" fuhr, vertiefte er sich in Gott, wandelte in der Ginfamkeit mehr in der Ewigkeit als in der Zeit, oder er betrachtete Gott in der Schöpfung besonders in der Frühlingszeit, bis er von Lob und Dank überfloß. Da befam er Einsichten in die Tiefe, Länge, Breite und Sohe der Liebe Christi und den Erlösungsplan, die einem Jakob Böhme oder Franz Baader Ehre gemacht haben wurden, ohne dabei auf ichwärmerische Ideen zu gerathen. Er las sehr gern die Werke von Kempis, Tersteegen, Bunyan, Gottfr. Arnold, Rambach, Sturms Betrachtungen u. dgl. Ueber Alles aber schätte er das Wort Gottes, das da bleibet in Ewigkeit.

- 4. Er besaß eine gute Portion "Mutterwiß," der aber nie in Leichtsinn ausartete. Manchmal in der Predigt, je nachdem er über einen Gegenstand zu sprechen hatte, flogen die treffenosten Wite, scharf wie "Spieße und Nägel," dicht und schnell in die Bersammlung hinein, wobei auch der Nüchteruste nicht wohl umbin konnte, die Spite (echter Wit ist ja zugespitte Weisheit!) derselben zu fühlen, und wodurch oft Heiterkeit, aber auch Thränen und plögliche Entdeckungen der verborgenen Tiefen der Berzen ftattfanden. Seine braftischen Darstellungen und furchtlosen Angriffe auf alle Sünden, gepaart mit heiligem Ernst, ließen den Zuhörer tief empfinden, daß der flinke kleine Gottesmann auf der Ranzel oder hinter dem Tische in großem Ernst war. Kraft dieser Wißigkeit war er auch schlagfertig, wann es noth that, Antwort zu geben. Als er einst gegen Unmäßigkeit und Verschwendung predigte und Jemand in der Berjammlung ihm zurief: "Bas foll man denn mit dem Geld thun?" antwortete Seybert augenblicklich in eigenthümlichem Tone und mit unvergleichlicher Miene: "Ei, damit bezahlt man feine Schulden!" Einst trat er in einen Raufladen, wo Jemand, der viel von feiner eigenen Weisheit hielt, anfing zu beklamiren, daß kein Mensch ohne Sunde leben könne, denn felbst der weise Mann Salomo behaupte, man falle sieben Mal des Tages! Sepbert, der dort unbekannt war, rief diejem Menschen zu: "Aber es ist boch sehr schwer für Jemand zu fallen, der auf dem Boden liegt!" worauf dieser verstummte und mit großen Augen den sonderba= ren kleinen Mann anschaute. Als ihm einst etliche Prediger zuredeten, er folle sich in seiner Rleidertracht mehr nach den Gebräuchen der Zeit richten. gab er fogleich zur Antwort: "Ich mache euch den Borschlag: Wenn ihr in eurer Tracht eine Staffel berunter tommt, fo will ich eine Staffel binaufgeben." Aus Sunderten von Beifpielen führen wir nur dieje an, um feine Schlagfertigkeit anzudenten.
- 5. Seine Predigtweise kann man nicht beschreiben. In diesem Stück kann man ihn mit Niemand vergleichen. Erwar einzig artig und

ungewöhnlich, oder wie man öfters zu sagen beliebt, excentrisch. Für ihn gab es keine homiletischen Regeln; ein Skizzenbuch würde er mit keinem Finger angerührt haben. Und dennoch waren seine Predigten so tief, gewaltig, erweckend und belehrend, daß allerlei Leute an seinen Lippen hingen und sogar Gelehrte sich im Geist vor ihm beugten. Nach seiner Weise brachte er die Hauptgedanken des Textes klar und kräftig vor das Gemüth des Juhörers und prägte dieselben dem Gedächtniß unauslöschlich ein durch Anführung schlagender Beispiele, mit welchen er durch sein ersaherungsreiches Leben reichlich versehen war.

Er war in seinen Predigten oft eloquent. Er hatte eine ganz eigene Beredtsamkeit. Wenn er recht in den Fluß kam, folgten die Gedanken dermaßen schnell auf einander, daß sie "über einander purzelten" und die Worte kaum Zeit hatten, ausgesprochen zu werden. Da gab es auch manchmal schlagende Kraftausdrücke und sogar eigenthümliche Wortbildungen. Er war beredt in dem Sinne, wie jener mächtige Nedner, Gr. John B. Gough, einft Beredtsamkeit definirte, nemlich : "Wenn Jemand Herz und Ropf mit feinem Gegenstand anfüllt, bis er davon erwärmt und durchdrungen ift, und er dann die Fülle seines Herzens auf die natürliche Beije, wie der Schöpfer ihm solche gegeben hat, seinen Zuhörern in ihre Köpfe und Herzen hineinredet, um sie sehen und fühlen zu machen, wie er selbst sieht und fühlt, das ist Cloquenz." - In feinen Predigten famen zuweilen Schilderungen vor, die ihres Gleichen suchen. Er konnte hell und klar leuchten, aber auch solcher= maßen gegen Sünde und Laster donnern, als käme es von Sinai herab, so "daß die Sünder gitterten und die Heuchler bebten." Aber er "wußte auch mit ben Müben zu reden zu rechter Zeit," ben Heilsuchenden durch die enge Pforte zu helfen, "die Traurigen in Zion zu tröften" und die Schwachen aufzurichten. Für die Sünder war seine Predigt oft, als wenn ein Schmied fein glühendes Eisen ("Text") hämmert und die feuersprühenden Funken in alle Richtungen fliegen, und für die Rinder Gottes gleich einem erquickenden Regenschauer im Sommer. Und wie in beiden Fällen die Funken und Tropfen ohne systematische Acgeln fliegen und fallen, so auch größtentheils die Einzelnheiten dieser Predigten, wobei jedoch gewisse Hauptwahrheiten das Ganze regierten.

6. Er war ein genauer Beobachter und ein Scharffeher. Auf seinen Reisen entging fast nichts seiner Ausmerksamkeit und Beurtheizlung, wosür man in seinen Tagebüchern, sehr viele Belege sindet. Er hatte oft merkwürdige Sinsichten in die Natur von Sachen und deren Tendenzen und konnte infolge dessen oft merkwürdige Prophezeiungen machen. Als er vor vielen Jahren zum ersten Mal Chicago sah, da es nur erst ein Städtchen mit ein paar Tausend Sinwohnern war und gleichsam auf der sumpsigen Prairie im Morast sak, da wurde er begeistert und behauptete, daß dieses Dorf noch die größte Stadt in Amerika werden würde, ja eine Weltstadt, und zwar wegen ihrer Lage als Singangspforte zu dem großen Westen und als Zielpunkt der Schiffahrt auf den inländischen Seen. Und wer möchte wohl das jett verneinen?

<u>— 98 — [1860.</u>

Er weissagte wiederholt und bestimmt, daß die südliche Rebellion stattsinden, und daß daraus ein schrecklicher Bürgerkrieg entstehen würde — ein Blutbad, wie es Amerika noch nicht gesehen habe. Er sagte öfters den jüngeren Leuten, sie könnten sich darauf gesaßt halten, denn sie würden es noch erleben; "aber ich," setzte er dann hinzu, "erlebe es nicht mehr." Und so ist's auch geschehen.

Er sagte öfters mit sichtbarer Beklommenheit, daß nach seinem Abschied sich Tendenzen entwickeln und Strömungen geltend machen würden in der Evangelischen Gemeinschaft, die derselben höchst gefährlich sein und ihr den geistlichen Untergang drohen würden. Und wer könnte das jest in Abrede stellen? (Vergl. Apstg. 20, 29–31.)

Als ein oder zwei Beispiele aus vielen, wie er öfters gewissen Personen Andeutungen von ihrer Zukunft gab, diene Folgendes: Bei einem Besuch im Hause des Baters von unserem allgemein bekannten Br. Wilhelm Jost nahm er beim Abschied den (damaligen) Knaben Wilhelm freundlich bei der Hand, blickte ihm in die Augen und sagte: "Der Wilhelm wird wohl noch einer unserer Prediger werden?" Hierauf entgegnete aber die Mutter Jost: "Ja, wenn er nur 'mal erst sich bekehren würde!" "Ah, Mutter," erwiderte Sephert, "Mutter, das wird sich alles noch machen," und sich dann zu dem Knaben wendend, sagte er zärtlich: "Gelt', Wilhelm?" Diese Worte durchs brangen das Herz Wilhelm's und es hat sich auch alles herrlich gemacht!

Es mag etwa um das Jahr 1848 gewesen sein, als er einmal vom Westen nach Ostpennsylvanien kam und vom Werk im Westen erzählte, da sagte er mit Nachdruck: "Dort draußen haben sie einen jungen Prediger.... der wird noch Bischof!" Und derselbe ist in 1863 Bischof geworden.

Man hörte ihn auch gar oft prophezeien, wie das Bekehrungswerk sich in gewiffen Gegenden noch ausbreiten und fiegen werde. Giner feiner Biographen sagt: "Was den Fortgang des Werkes unter uns angeht, war Sepbert der gediegenste Prophet, den die Evangelische Gemeinschaft je hatte: denn er hat in vielen Källen vorher gejagt, wie es sich hernach begeben werde."— Nachdem er im Jahr 1826 den großen Mahantango-Berg in Bennsylvanien überstiegen und in die moralisch dunklen Thäler Leikens, Mahantango, Mahanov, Pauls, Armstrong und Tiefcreek eingedrungen war, gab es eine große Bewegung unter deren Bewohnern—und man drobte sogar Sepbert zu erschießen. Aber Sepbert ging wieder dahin, und am 11. März 1827 schrieb er in sein Tagebuch: "Das Volk wird unruhig in seinen Sünden und fängt an, sich bei Tag und bei Nacht zu versammeln . . . . Diese Unruhe wird auch immer allgemeiner werden, denn die Morgenröthe, welche diesen Thälern den Tag der Gnade und des Evangeliums ankündigt, bricht mit Macht hervor . . . . Fluchen, Schwören, Saufen, Lügen, Zorn, Zwietracht und alle anderen Lafter hauften hier bisher in abscheulicher Manier, und weil nun Gottes Werk anbrechen will, so emport sich der Teufel aufs Neußerste; allein es kann alles nichts helfen. Diesen Thälern steht jest ein aroßer Wechsel vor der Thur, und eine allgemeine Bekehrung bricht bald auf ihrem Schauplat aus- bas wird Jedermann sehen." Und man hat es mit Freuden gesehen und Gott darüber hoch gepriesen.

- 7. Er war ein großer Menichen freund ein echter Bhilanthrop. Dies bewog ihn, auch der Mäßigkeitssache, die ums Sahr 1837 die Form von "gänzlicher Enthaltsamkeit von berauschenden Getränken" ("Total Abstinence") annahm und durch den Einfluß der jogenannten "Washingtonians" zu einer mächtigen Bewegung sich gestaltete, eifrigst das Wort zu reden. Und er blieb fein Leben lang einer der besten Mäßigkeitsredner. bem schrieb er viel gegen das Sauflaster, verbreitete Mäßigkeiteschriften und fuchte mit Wort und That die armen Trunkenbolde zu retten und das Volk überhaupt vor Branntwein, Branntweinbrennern und Branntweinverkäufern zu warnen. Als das Hauptmittel gegen die Trunkenheit rühmte er aber immer die Rraft der Gnade Gottes in einer gründlichen Befehrung des Sünders. Wie positiv er hierin war, zeigt ein Bassus aus einer Predigt, die er ums Jahr 1837 in Emaus, Pa., hielt, wo er fagte: "Wenn ein Säufer, der schon Jahre lang Branntwein gesoffen hat und durch nichts davon errettet werden konnte, ins ewige Leben bekehrt wird, jo kann ihm Gott Gnade geben, daß er durch einen Strom Alfohol schwimmen kann von hier bis binüber in Canada (300 Meilen!) und es ihn nicht mehr gelüstet; denn Gott kann auch die Lust zum Branntweinsaufen aus dem Menschen vertilgen, wenn sie sich bekehren." Seine Menschenfreundlichkeit bewog ihn auch oft, den Armen in ihrer Noth, besonders in financieller Sinsicht, beizuspringen, wovon man viele rührende Beisviele in seinen Biographien findet. Diesem Grund war er auch der Sklaverei in diesem Lande so abhold, daß er dieselbe ohne Umstände abgeschafft hätte, wäre es in seiner Macht gestanden.
- 8. Seybert war in Wahrheit dem üt hig. Bei all seinem Verlangen, der Reinste zu sein, war er ebenso gern der Kleinste (wie Terste esgen singt) und achtete sich mit Paulus für "den Allergeringsten unter allen Heiligen." Dies gab sich nicht nur kund in seiner auffallend einsachen Kleibertracht und der unausgesetzten Feindschaft gegen alles hoffärtige Wesen, sondern auch in der Hochschäung und Anerkennung seiner Brüder im Ministerium. Wenn einer mit Segen und Sieg gekrönt wurde, und wenn es ein junger Ansänger war, so freute sich kaum Jemand mehr darüber als Bischof Seybert. Als er Bischof Lang zum Collegen erhielt, achtete er ihn höher als sich selbst und sagte den Leuten unter Anderem: "Br. Lang kann viel besser predigen als ich; so wie er, kann ich es nicht." Und wenn es ihm schien, als habe er Jemanden, etwa aus Mangel an richtigem Urtheil, beleibigt, war er bereit, ohne Aufsorderung den Betressenden um Verzeihung zu bitten.
- 9. Sepbert blieb unverheirathet, und das war in seinem Fall wohl das weislichste—wie bei Bischof Asbury und dem Apostel Paulus, um des Werkes Gottes willen. Es war bei ihm nicht die Abneigung gegen das andere Geschlecht die Ursache seines ledigen Standes. "Gottselige Schwestern" achtete er hoch; solche, die dem "Modeput und Hurenschmuck" der Welt feind waren, rühmte er öffentlich und privatim. Bei einer from-

men Familie fühlte er sich sehr baheim. Als ihm einst ein gottloser Spötter in Gegenwart von Leuten fast alles erdenkliche Schlechte lügenhafter Weise vorgeworsen hatte, wollte er ihn zulet noch damit schmähen, daß er ihn einen Junggesellen (bachelor) nannte, den keine Frau hätte leiden mögen. Dies aber brachte Sepbert auf die Füße, und er machte es dem Menschen deutlich, daß er leicht hätte eine Frau bekommen können; aber er habe in dem Beruf, den ihm Gott gegeben, keine Zeit, einer Familie vorzustehen, und er wolle lieber leben wie der Apostel Paulus um des Werkes Gottes willen, als gleich manchen Kirchenbeamten und Gliedern, die Frauen haben und sich doch des Nächsten Weibes gelüsten lassen. Dies war ein wuchtiger Streich, dessen sich der gottlose Spötter nicht versehen hatte. Seybert war kein Kämpfer, "der in die Luft streichet."

10. Sepbert war ein fleißiger Lefer und ein großer Bücher= freund. Er hatte wahrscheinlich zu feiner Zeit die größte Privatbibliothek in der Gemeinschaft. Teller's Bibelwerk, die Berlenburger Bibel, Starke's Spnopsis, Luther's Commentare, Neander's Kirchengeschichte, Gottfried Urnold's Kirchen= und Regerhiftorie, Postillen, Predigtbucher, Rambach's, Arndt's, Rempis, Tersteegen's, Sturm's, Wesley's u. bgl. Werke und viele mpstische, kirchliche, geschichtliche, biographische und wissenschaftliche Bücher. Die Weltgeschichte, besonders die der Griechen und Römer, war ihm nicht unbekannt, und in der Patrologie (den Kirchenvätern) war er einigermaßen bewandert. Er verbreitete mehr gute Bücher in der Gemeinschaft, als irgend ein Anderer, und importirte sogar manche von Europa für die Prediger. Er war es, der in 1837 das Baslet Missionsmagazin in die Buchanstalt brachte und dadurch den Missionssinn solchermaßen weckte, daß daraus großentheils die Bildung der ersten Missionsgesellschaft der Evangelischen Gemeinschaft entsprang. Er war einer von den Unterzeichnern der Adresse der General-Conferenz von 1843, welche die Prediger ermahnt, "sich zu bestreben, nebst der göttlichen Salbung und Ausrüstung auch buch stäb= lich gelehrt und wissenschaftsreich zu werden."

Aber von Hochschulen war er kein besonderer Freund, weil dieselben in vielen Fällen nur den "Buchstaben" lehrten, dagegen den "Geist" tödteten und, wenn von unbekehrten Männern oder Fakultäten geleitet und beherricht, die Gottlosigkeit förderten und somit die Schulen zu "Satansnestern" machten. Aber er ließ es dennoch gelten, daß die hohen Schulen zu empfehlen seien, wenn echte Gottesmänner denselben vorständen.

11. Sein Christenthum war kein einse it iges—es erstreckte sich viels mehr über das Innere und Aeußere seiner Person und Lebensweise, daher er auch die Heiligkeit so gern als eine innerliche und äußerliche betonte. Und die äußerliche praktische Seite durste sogar sein treuer "Gehülse," sein Reissepharen wieder aus vielen nur ein Beispiel: Es war etwa im Winter von 1840, als er nach Womelsdorf, Pa., kam und bei Bater Johannes Jost übernachtete. Wäherend der Nacht siel ein tieser Schnee. Am nächsten Morgen früh reiste

Sepbert weiter nach Mühlbach, etwa fünfzehn Meilen entfernt; aber in der Gile ließ er seine Taschenuhr bei Jost's an der Wand hängen. Als er etwa eine Stunde fort war, gewahrte Vater Jost die Taschenuhr an der Wand und setzte seinen Sohn Johann sogleich auß Pferd, um die hinterlassene Uhr Seybert zu überbringen. Er befahl dem Johann, auf das Dorf Newmanstown loszureiten, da möchte er wahrscheinlich Seybert bei einem Br. Steiner noch antressen. Als Johann in die Nähe des Dorfes kam, kam ihm Seybert zu Fuß, keuchend und schweißtriesend, entgegen. "Si, Br. Seybert," ries ihm der junge Jost zu, "wo willst du denn hin?" "Ich will an euer Haus zurück, um meine Taschenuhr zu holen," antwortete er. "So, die habe ich dir gebracht, hier ist sie. Aber warum gehst du denn zu Kuß in diesem tiesen Schnee?"— "Ja, ich will meinem Pferd nicht unrecht thun, das ist nicht schuld, daß ich die Uhr zurückließ; ich hab's verschuldet, darum sollte das Pferd in Ruhe bleiben!"

12. So führte Bischof Sephert ein göttliches und seliges Leben, weil er Gott und seinem Beruf völlig ergeben war; aber er hatte doch einen Schmerz, der zuweilen recht empfindlich wurde, nemlich die Sorge um die Kirche seiner Wahl.

Seinem gesalbten und geübten Wächter auge entgingen nicht die wiederholt angedeuteten unevangelischen Strömungen in der Lehre und Pragis — besonders im Ministerium — und er hegte große Besorgniß wegen der Zukunft der Gemeinschaft, was er auch nicht verschwieg. Daher ertheilte er seinen Amtsbrüdern in seinen Ordinationspredigten die tiesernste Ermahnung, doch zu bedenken, daß Gottes Wort und die Geschichte der Kirche lehren, daß der geistliche Verfall immer oben, d. h. im Ministerium und bei den Vorgesetzen ansange, und daß Gott von ihnen die Nechenschaft über die ihnen anvertraute "Heerde," "Gemeine" und "Braut" Christi fordern werde.

Aber plötlich ertönte für ihn ber Auf: "Steige herauf!" und er ging als ein treuer und frommer Knecht zu seines Herrn Freude ein. Mit thränenumflortem Auge blickte ihm die Evangelische Gemeinschaft nach, während
sie Gott seinethalben pries; und sein Gedächtniß bleibt im Segen und in Ehren.

Wir wollen hier besonders eine Lection aus den vielen, die uns Sepbert's Leben und Charafter liesern, wohl beherzigen, nemlich diese: Dieser einsache, demüthige Gottesmann, der nie ein Amt oder eigene Shre suchte, und der das vollständige Gegenstück eines "Kirchenpolitikers" war, steht eines Hauptes länger als alle seine Zeitgenossen da, und ist es nicht wahrscheinlich, daß die spätere Geschichte unserer Kirche einen Mann ausweisen wird, der Seybert überragt. Und man wird ihn an jenem großen Tage, wann der Erzhirte der Schase erscheint, sehen, wie er mit einer "Krone der Ehren," die wie kaum eine andere von Sternen funkelt, in den Reihen der Ueberwinder

gekrönt und in dem ewigen Reich Jesu Christi über Bieles gesetzt sein wird! "Wer ist weise, und behält dies?"\*

## § 70. Bifchof Sepbert's Begrabnif.

Um 6. Januar 1860, fand das Leichenbegängniß ftatt. Es war ein febr falter Wintertag. Der damalige Editor des Botichafters beschreibt den Borgang am Saufe wie folgt : "Als wir (nemlich er und Carl Sammer) Freitags am Leichenhause eintrafen, fanden wir Bijchof Lang schon an Ort und Stelle, denn man hatte ihm telegraphirt. Als wir ins Sterbezimmer traten, war der entschlafene Bischof noch nicht in seinen Sarg gelegt, sondern lag da fanft und ftille. Bu feinen Füßen auf einem Stuhle lag fein schlichter Rod, feine Weste, sein Mantel und sein breiter Sut, wie auch die Lederscheide mit der Bibel, Disciplin 2c. — kurz, sein ganzer Reisehabit, wie darauf wartend, daß der Entschlafene wieder erwache und sich reisefertig mache wie früher. Doch dieses Mal mußte man diese Reisekleider entfernen, war er ja schon daheim, wo man von den Mühjalen dieses Lebens ruht. Endlich nahte die bestimmte Stunde, elf Uhr Vormittags, herbei, und Schlitten trafen von allen Richtungen ein, so daß das geräumige Haus mit Leichenbegleitern angefüllt wurde." Br. Carl G. Roch leitete die Feierlichkeiten im Hause, worauf sich der Leichenzug, der mit Ausnahme einer Rutsche aus lauter Schlitten bestand, in Bewegung feste und fich nach der alten fteiner= nen Kirche der Evangelischen Gemeinschaft nahe Flat Rock, Obio, begab, wo der Sarg vor den Altar gestellt und das haus mit andächtigen Zuhörerie angefüllt wurde.

Bischof Lang hielt die Leichenrede, konnte aber vor tiefer Rührung kaum zum Anfang kommen. Er verlas zum Text Daniel 12, 3: "Die Lehrer aber werden leuchten wie des himmels Glanz, und die, so Viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich." Er redete zuerst "von des christlichen Lehrers Arbeit" und zeigte, daß es ein großes, gutes und gottgefälliges Werk sei. Zweitens sprach er "von des christlichen Lehrers Herrlichkeit und Ruhe nach der Arbeit" und führte aus, wie derselbe schon im Neich der Gnaden I e uch te wie des himmels Glanz. In der Lehre donnere er, und in seinem Wandel leuchte und scheine er gleich dem Wetterleuchten; aber endlich im Neiche der Herrlichkeit werde er den Sternen und der Sonne gleich strahlen und ewig von seiner Arbeit ruhen.

Darnach hielt Br. Hammer noch eine englische Rede, worauf der Leich= nam des entschlafenen Evangelischen Apostels der Erde bis zum Aufer= stehungstage übergeben wurde.

## § 71. Senbert's Sinterlaffenschaft.

Schon etliche Jahre vor seinem heimgang hatte er sein Testament gemacht und Bischof Lang zum Testamentsvollstrecker eingesetzt. Nebst

<sup>\*</sup> Für ein möglichst vollständiges Charakterbild des Seligen beliebe man "Das Leben und Wirken des seligen Johannes Schbert" (1862) und: "The Life and Labors of John Seybert" (1888) durchzulesen. Beide sind zu beziehen durch die Buchanstalt der Evang. Gemeinschaft zu Cleveland, Ohio.

mehreren Hundert Dollars, die er seinen Freunden vermachte, und zweishundert, die er für seine Mutter bestimmt hatte, die aber noch vor ihm starb, hatte er die Evangelische Gemeinschaft zu seiner Generalerbin eingesetzt, eigentlich die Wohlthätigkeitss und die Missionsgesellschaft derselben. Während seines Lebens opferte er, nebst all seinen Kräften und seinem Sinsluß, auch sinanziell sehr viel für wohlthätige Zwecke, und bei seinem Tode ließ er den größten Theil seiner Habe, welche er durch frühe Arbeitsamkeit und gewissenhafte Sparsamkeit erübrigt hatte, dem Werk Gottes freudig in den Schooß fallen. Er that Gutes und ward nicht müde.

In Geldsachen war er grundehrlich, aber auch in der Noth behülflich, was ihm oft mit großem Dank, dagegen nur zu oft mit bitterem Undank vergolten wurde. Er klagt an einem Ort, daß man ihn in 36 Jahren um die Summe von \$4,582.50 betrogen habe, meistens Geld, welches er aus Mitleid gewissen Personen geliehen hatte und nie wieder bekam.

Er konnte am Schlusse feines Lebens der Kirche und Jedermann frei ins Angesicht bliden mit der Frage: Wo habe ich Jemand beschwert, oder Jemandes Gold und Silber gesucht? Habe ich nicht gesucht, mich allenthalben Jedermann zum Borbild guter Werke zu stellen?

### § 72. Statistit ber Gemeinschaft in 1859.

Die bei der General-Conferenz einberichtete Statistif wurde den Berichten der jährlichen Conferenzen, die sechs bis acht Monate vorher gehalten wurden, entnommen; somit war um diese Zeit wenigstens die Gliederzahl größer, als in der Statistif angegeben werden konnte. Der Bericht lautet wie folgt:

Bischöfe 3, Reiseprediger 320, Lokalprediger 268—zusammen 588; Glieberzahl 38,370 (jett wohl 40,000), hohe Schulen 2, Kirchen 434. — Die Rubriken der Statistik waren damals noch nicht vollständig; diese Conferenz aber führte ein vollständiges Schema ein, nach welchem in der Zukunft berichtet wurde. Die Zahl der Missionen war 67.

Bei der vorhergehenden GeneralsConferenz war die Gesammtzahl der Prediger 474, also ein Zuwachs von 114; die Gliederzahl helief sich vor vier Jahren auf 27,670, jest auf etwa 40,000, somit war ein Zuwachs von 13,330 zu verzeichnen, wovon hoffentlich auch die meisten Namen im Himmel angeschrieben waren.



# Sediffe Beriode.

1860-1875.

Gute Organisation und schneller fortschritt.

#### § 73. Gefellicaften.

Die Evangelische Gemeinschaft hatte zu dieser Zeit nebst ihrem Conferenzund Reiselhstem mehrere zwecknäßige besondere Organisationen, die alle wohl berechnet sind, das Werk nach Außen zu fördern.

Vor Allem nennen wir die Wohlthätigkeitägesellschaft, die den Zweckhat, arme Prediger und Wittwen und Waisen verstorbener Prediger zu unterstüßen.

Dann kommt die Missionsgesellschaft mit ihren Conferenzzweigen, deren Constitution bei der soeben gehaltenen General-Conferenz so gründlich revidirt und auf zweckentsprechende Principien gestellt, wie auch die Sinzelnheiten der praktischen Betreibung der Missionssache durch dieselbe Conferenz so harmonisch eingerichtet wurden, daß das Ganze einer ziemlich vollkommenen Maschine gleicht.

Ein Sonntagschule und Traktat Berein wurde von dersselben Conferenz verordnet, um Beiträge zu sammeln zur Unterstützung armer S. Schulen 2c., wie auch zur Herausgabe und Verbreitung guter Traktate in deutscher und englischer Sprache.

Eine Publikationsbehörde, welche die ganze Kirche repräsentirte, wurde bestimmt und erwählt, um das Verlagswesen zu beaufsichtigen.

Auch die Hoch schulfache trat immer mehr in den Vordergrund, wie wir in einer andern Abtheilung noch ausführen werden.

Die Gemeinschaft hatte allerdings nun viel "Sisen im Feuer"; aber sie trug auch viel Brennmaterial zusammen und besaß zudem ein gut Theil von heiligem Feuereiser, des Herrn Werk zu treiben, obgleich einige fremde Slemente eingedrungen waren, die jedoch noch keine organisirte Gestalt gewonnen hatten.

# § 74. Gute Wirfungen der verbefferten Ginrichtung bes Miffionswertes.

Man bekam auch neuen Muth, das Mijsionswerk unter der verbesserten Sinrichtung zu betreiben, und es erwies sich bald, daß diese zur einmüthigen Betreibung des edlen Werkes zweckmäßig sei. Der Correspondirende Secretär traf freilich auf manchen Widerstand, der von früheren Verhältnissen herrührte; aber derselbe mußte bald weichen. — Man rührte sich auch nun wieder mehr betreffs der Anlegung einer Heidenmission, und der Secretär wurde angewiesen, eine Correspondenz mit verschiedenen Missionsgesellschaften zu eröffnen, um bei ihnen brüderlichen Rath einzuholen bezüglich des Ortes, der Kosten und der Betreibung der beabsichtigten Mission. Er wandte

sich an den Secretär der Missionsgesellschaft der Methodistenkirche und an den Secretär der Amerikanischen Missionsbehörde, welche Gesellschaften fast in allen Welttheilen Missionsstationen haben. Aus den erhaltenen Zuschriften ließ sich deutlich erkennen, daß wir bei unserer sonstigen großen Arbeit noch beinahe zu schwach sein dürsten, das Missionswerk in der Heidenwelt gehörig in Angriff zu nehmen und zu betreiben; denn die Schwierigkeiten und Kosten waren damals bedeutend größer als jett. Die Reise der Missionare und ihrer Familien hätte allein ungemein große Kosten verursacht—vielleicht doppelt so viel als jett— und die andern damit verbundenen Ausslagen wären verhältnißmäßig ebenso hoch gekommen. Es wurde also vorsläusig weiter nichts unternommen, als daß man zwei jüngere Brüder, nemlich Friedrich W. Heidener und Francis C. Hossmann in eine Vorbereistungsschule sandte, um sie für den Heidenmissionsberuf vorzubereiten. Diese Brüder wurden aber dennoch nie ausgesandt. Die Sache schien immer noch etwas versüht zu sein.

Der Correspondirende Secretär trat sein schwieriges Amt etwa Mitte März 1860 an. Bu der Zeit war die Hauptkasse leer, und die meisten der Conferenzen, die das Werk unabhängig betrieben, hatten Schulden. Bereits waren auch die Vorboten des schnell herannahenden Bürgerkrieges da und erschütterten das Vertrauen der Finangkreise. Man hatte damals keine Rationalbanken, und die vorhandenen Banken, besonders die im Westen, ftanden auf fandigem Boden, vielleicht die Staaten Ohio und Indiana ausaenommen, welche das Staatsbankipstem eingeführt hatten. In Michigan, Illinois, Wisconfin, Jowa, Minnesota 2c. waren nur die fogenannten "Wildkapen-Banken" vorhanden, die keine Hartgeldbasis, d. h. kein Gold noch Silber, fondern meist nur fübliche Staatspapiere hatten, die schnell nacheinander durch die Secession der füdlichen Staaten werthlos wurden. Dadurch fiel diesen westlichen Banken, die meist Privatanstalten waren, "ber Boden aus," und ihre Noten, die das einzige Circulationsmittel waren, wurden werthlos. Als der Secretar nach dem Westen kam, erhielt er zwar buchstäblich "Körbe und hüte voll" dieses "Wildkapen-Geldes," mit etlichen Rupfermünzen untermischt (denn die Leute hatten weder Gold noch Silber, weil es ber Circulation entzogen worden war); aber das hatte kaum einigen Werth mehr. Er bekam aber viele Unterschriften, die später bezahlt wurden, als es wieder Gold, Silber und dann auch zuverläffiges Papiergeld in der Gestalt der "Greenbacks" gab. Er fand den Missionsgeift im Besten rege und aggressiv und wurde überall herzlich bewillkommt; man freute sich allenthalben darüber, daß die Missionsfache nun so glücklich zu einer zweckmäßigen "Union," mit einer entsprechenden Central-Triebfraft verseben, vereinigt worden war, und Prediger und Glieder legten ihre Schultern fräftig an die Räder des Missionswagens.—Dieser Sinn trat in der ganzen ·Gemeinschaft mehr und mehr hervor.

Der Secretär bemühte fich allenthalben, den Predigern und Gliedern mit Predigt und durch die kirchlichen Blätter die Missionssache an die Herzen

T1860.

zu legen, was auch nicht vergeblich war; auch führte er überall die Leute dahin, daß sie durch Beiträge von \$25 lebenslängliche Glieder der Mijsionssgesellschaft machten, was freilich an nicht wenigen Orten etwas Neues war, und es forderte nicht wenig Mühe und Seduld, dis man den richtigen Begriff davon bekam. Diese Methode, Missionsgeld zu sammeln, wurde populär und brachte schöne Summen in die Kasse.

### § 75. Die erste Jahresversammlung der Missionsgesellschaft und der Missions= behörde unter der revidirten Constitution.

Dieselbe wurde in Vittsburg Pa., gehalten, anfangend den 15. November 1860. Es war dies eine sehr interessante und gesegnete Versammlung. Die Repräsentanten aus den verschiedenen Conferenzen lernten nicht nur einander, sondern auch die Größe des inländischen Missionsfeldes, sowie die Bedürsnisse der verschiedenen Theile desselben und deßgleichen auch die Verhältnisse der ausländischen Mission besser kennen. Man lernte also die verbesserte Sinrichtung des Missionswerkes auch in dieser Beziehung schäten. Freilich war man etwas unerfahren in der Verrichtung der vielen neuen und wichtigen Geschäfte; aber es ging alles, wenn auch langsam und etwas "holperig" — wie einer der Editoren meinte — doch gut von Statten. Es stellte sich heraus, daß die Bahl der besetzten Missionen sich dis auf 83 vermehrt hatten—eine Zunahme von 16 während des Missionen sich bis auf 83 vermehrt hatten—eine Zunahme von 16 während des Missionen, die sich über Jowa, Minnesota, Nebraska und Kansas erstreckten — ein sast grenzenloses Missionsfeld!

Es wurde beschlossen, "daß wir eine Mission unter den Beiden anlegen wollen," und zwar in Central-Afrika oder in Ostindien, "je nachdem Gott in seiner Vorsehung die Wege öffnet." Also in Central-Afrika sogar, das Livingstone und Stanley erft seitdem explorirt haben, und wohin bis jest (1894) noch keine Missionsgesellschaft gedrungen ift, dort wollte die Evang. Gemeinschaft damals ihr Beidenmissionswerk beginnen! Das beweift beides Jünglingsmuth und Verstand! Doch man beschloß glücklicherweise, dieses der Vorsehung zu unterordnen, und wies den Correspondirenden Secretar an, mit der Amerikanischen Missionsbehörde zu correspondiren, ob man nicht etwa burch sie mit einem oder zwei unserer Missionare eine solche Mission besetzen könne. Also unterstellte man boch diese Sache Gott und erfahrenen Gottesmännern. Schön und gut! Die Correspondenz wurde nach Anweisung der Behörde geführt, ohne aber zu einem Resultat zu führen. Es fehlte nemlich an geeigneten Männern unter uns für diesen Dienst.

Für das inländische Missionswerk wurden \$25,180.21 verwilligt. Mit frischem Muth für des Herrn Werk beseelt, beschloß man diese Versammlung in der freudigen Gewißheit, daß Gott die Evang. Gemeinschaft dazu berusen habe, auch ihren Theil dazu beizutragen, daß das Evangelium "aller Creastur" verkündigt werde.

### § 76. Seliger Beimgang von Br. Jatob Rehr.

Um 26. Juni 1860 starb dieser treue Mitstreiter im beiligen Kricg wieder das Reich der Finsterniß im Triumph des Glaubens in seinem 52. Lebens= jahre. Er kam in seiner Jugend mit seinen Eltern von Cumberland County, Ba., nach Clarence, Erie County, N. D., wo er auch zur Zeit, da das Werk Gottes in jener Gegend lebendig wurde, erweckt und bekehrt wurde. Jahr 1834 erhielt er jeinen ersten Prediger-Erlaubnißschein und 1835 wurde er von der Destlichen Conferenz als Reiseprediger aufgenommen. Im Jahre 1838 mußte er sich aber wegen Leibesschwachheit seßhaft machen und konnte erst wieder in 1842 sich zum Reisepredigerdienst aufgeben. 1847 erwählte ihn die General-Conferenz zum Vorstehenden Aeltesten, und als folder diente er bis ins Jahr 1858, als große Schwachheit ihn nöthigte, das Reisen und Predigen einzustellen. Auf seinem Sterbelager war er getrost in Gott, so daß er öfters den herrn pries. Seine letten vernehmbaren Worte waren "Glorie zu Gott!" Er war als Prediger schr beliebt und hat sehr viel Gutes gewirkt. Er war einer der alten Pioniere der Evang. Gemeinschaft, und opferte sich gleichsam auf in dem Werk der Seelenrettung.

### § 77. Merkwürdige Worte von Bifchof Lang.

Um 12. Juli 1860 schrieb Bischof Joseph Lang einen langen Bericht über eine Reise durch den nördlichen Theil von Allinois und durch Wisconsin nach Minnesota und dem nordwestlichen Jowa, welcher viele interessante Stellen enthält.\* Wir theilen etliche derfelben bier mit : "Bei einer Lager= versammlung zu Sauk, Wisconsin, gab's Samstag Abends , Sieg'; am Sonntag Morgen strömten die Leute in großer Menge von allen Richtungen herbei, und der Herr überschüttete seine Knechte ganz außerordentlich mit des Geistes Gaben, jo daß sie das Wort mit großer Freudigkeit redeten und viele Zuhörer tief gerührt nach Hause gingen. Andere wurden gründlich erweckt und bekehrten sich zu Gott. Den folgenden Tag bei der Feier des Abendmahls schien es, als wollte das Maß unserer Freude zum Urberfließen voll werden. Endlich aber, am Dienstag Morgen, setzte der Abschied unserer Berjammlung die Krone noch völlig auf. Derjelbe war jehr rührend und flossen viele Thränen, sowohl der Trauer als auch der Freude. Der Abschied währte beinahe eine Stunde und wird sobald nicht vergessen werden. Darnach begab sich die Gemeinde wieder an den Altar; alsdann wurde noch ein schönes Lied, nach Schweizer Art und Melodie, recht harmonisch abge= fungen, worauf der Segensfpruch folgte. Aber Niemand wollte geben. Aller Bergen schienen an die Stätte gefesselt zu fein, wo der Berr uns fo reichlich gesegnet hatte. Alles saß in stiller Andacht, bis endlich ein alter Bruder sich am Altar erhob und fagte, er wolle noch die Abschiedspredigt halten, und dann aus vollem Herzen etwas von feiner Erfahrung und Hoffnung ermahnend und tröftend in Rurze mittheilte, und dann ging's fröhlich auseinander."

<sup>\*</sup> Chriftlicher Botschafter vom 4. und 16. August 1860.

Der folgende Paragraph klingt in unserer Zeit etwas abenteuerlich: "Donnerstag den 21. Juni reiste ich mit mehreren der Freunde, 14 an der Zahl, bon St. Paul frühe ab nach der Lagerversammlung auf der Cannon River Mission; wir kamen den ersten Tag bis an den benamten Strom (Cannon), schlugen daselbst unser Zelt am linken User auf, ließen die Pferde auf der Prairie lausen, bereiteten unser Abendessen und empfahlen uns betend dem Schutz des Allerhöchsten, worauf wir uns schlafen legten. Am Morgen machten wir uns frühe auf, hielten unterm freien Himmel unsere Familienandacht, frühstückten und setzen unsere Keise fort bis zur Lagerversfammlung."

Diese Lagerversammlung war "gesegnet und kraftvoll" und erinnerte ihn an die alten Zeiten in Ohio. Bischof Lang macht nun folgende bedeutungsvolle Bemerkungen über die Versammlung: "Da war alles noch ganz einfach — kein unnöthiger. Auswand im Essen oder in Kleidertracht, kein Boardingzelt, keine "Hoopps," kein Tabakrauchen, keine leichtsinnige oder
scherzhafte Unterhaltung inzwischen des öffentlichen Gottesdienstes; diese Zeit wurde meist im verborgenen Gebet zugebracht, so daß man zuweilen
meinte, der Wald um den Zeltgrund her sei voll Anbeter; derselbe wiederhalte oft vom Lobe Gottes."

Seine Schlußbemerkung verdient auch hier mitgetheilt zu werden: "Schließlich wollte ich noch bemerken, daß ich die Gemeinden im Nordwesten, wo ich durchgereist bin, überhaupt in einem guten, blühenden Zustande gefunden habe. Unsere Freunde sind mit wenig Ausnahme noch ganz einsach in ihrer Lebensweise und Kleidertracht, und die Prediger haben meistens einen recht apostolischen Verleugnungs- und Auspeferungssinn und sind recht thätig, um die verlorenen Schase, wie sie in dieser neuen Landschaft umher zerstreuet sind, aufzusuchen und sie zu der Heerde Christi zu sammeln."

Wohl der Evang. Gemeinschaft, wenn man ihr überall und zu allen Zeiten ein solches Zeugniß ausstellen könnte! — Es ist auffallend, daß dieser wachsame Bischof das Wörtlein "noch" öfters einschaltet, z. B.: "Da war alles noch ganz einfach"—"unsere Freunde sind mit wenig Ausnahme noch ganz einfach" u. dgl. Der Leser wird wohl den Wink des Bischofs nach anderer Richtung verstehen.

#### § 78. Nothstand in Ranfas.

Das Werk in Kansas hatte zu dieser Zeit (1860) ungeachtet vieler Hinsbernisse nicht nur einen guten Grund gelegt, sondern auch guten Fortgang und Zunahme gehabt. Br. Philipp Porr bereiste als Missionar die Counties Jakson, Brown, Pottawatomie und Nemaha und hatte sieben regelmäßige Predigtplätze. Br. Berner auf der Franklin Mission, Br. Miller auf Leavenworth und Br. Dubs auf Humboldt Mission waren tüchtig an der Arbeit. Da kam das denkwürdige trock en e Jahr, da fast alles verdorrte und die Ansiedler große Noth litten. Dies war in mehr als einer Hinsicht eine harte Prüfung für das Missionswerk daselbst, doch ohne dasselbe zu zerstören, ja, es erlitt kaum eine Erschütterung. Es wurden in der Gemein-

schaft viele milde Beiträge für die "Nothleidenden in Kansas" gesammelt und durch die Missionare unter arme Glieder, aber auch unter andere Bedürftige ausgetheilt, wodurch manches Herz gerührt und dem Wort Gottes zugänglich gemacht wurde. Die schweren Folgen dieser großen Dürre machten sich besonders im folgenden Winter dermaßen fühlbar, daß sich Menschen und Vieh in manchen Gegenden kaum des Hungertodes erwehren konnten. Das waren schwere Zeiten für die Missionare; aber der Herr verließ sie nicht.

# § 79. Seliger Beimgang bes Br. Georg A. Blant.

Um 5. Februar 1861 starb Br. Georg Adam Blank jelig in dem Herrn in feinem 40. Lebensjahre, und man rief aus: "Gin Seld in Israel ift in seinem Harnisch auf dem Felde gefallen!" Er war von Berks County, Pa., woselbst er am Neujahrstag 1822 das Licht der Welt erblickte. In 1839 — in seinem 18. Lebensjahre — kam er an eine Lagerversammlung in Columbiana Co., Ohio, no ihn der Seelenfeind jo beunruhigte, daß er fortgeben wollte; er konnte aber seinen Sattel nicht finden und war daber genöthigt, denjelben Abend noch zu bleiben. Während des Abendgottesdien= stes stand er hinten auf dem Zeltgrunde unter einem großen Baum, als plöglich, unter der gewaltigen Predigt des fel. Br. Samuel Baumgärtner, ihm der Pfeil göttlicher Wahrheit in das Herz fuhr, fo daß er, wie einst Saul von Tarfen, auf den Boden niedersank und ausrief: "Bas foll ich thun?' Trene Brüder beteten die ganze Nacht mit ihm, bis endlich seine Seele in den Bunden des gottlichen Mittlers Troft und Frieden fand. Gine felige Veränderung war nun mit ihm vorgegangen; er fühlte, daß Gott sein Bater und er ein Kind Gottes geworden fei. Er schloß sich dann der Evang. Gemeinschaft an und zog seine Straße fröhlich heim."

Bald nach feiner Bekehrung fühlte er ben inneren Ruf bes herrn, in feinem Weinberg zu arbeiten; aber er zögerte mit dem Gehorfam, theils aus dem Gefühl feiner Untüchtigkeit, theils aus Befürchtung, er möchte fich täuschen. Aber der Ruf wurde zulett so stark, daß er sich ergab und dem Werk des Herrn mit Leib und Seele weihte. Im Monat November 1841 erhielt er den ersten Erlaubnifichein zum Predigen und reifte zuerst unter dem Borft. Aeltesten, Br. Johann J. Ropp, in der Dhio Conferenz. Bei der folgenden Conferengsitzung wurde er ins Reiseministerium aufgenommen und mit Friedrich Wahl nach Illinois gefandt, um den Des Plaines Bezirk zu bedienen, welcher sich über das ganze nördliche Illinois und das füdliche Wisconsin erstreckte. Im Jahre 1843 bediente er mit Daniel Kern die Fort Wanne Mission, die sich über neun Counties erstreckte, wo sie unter vielen Entbehrungen und Strapazen in großem Segen wirkten. Als im Jahr 1844 aus dem westlichen Theil der Dhio Conferenz, nemlich Indiana, Illinois 2c., die Illinois Conferenz gebildet wurde, trat er in die lettere ein und bediente mit Simon A. Tobias aufs neue die Ft. Wahne Mission, und als letzterer erkrankte, hatte er das große Arbeitsfeld allein zu bedienen. In 1845 bereifte er abermals den Des Plaines Bezirk; hernach bediente er die Racine Mission, darauf die Chicago Station, in 1848 die Weißwasser Mission und 1849 den

F1861.

Cedar Creek Bezirk; 1850 wurde er zum Vorst. Aestesten erwählt und auf Wabash Distrikt bestimmt. Als die Jllinois Conferenz in 1852 getheilt wurde, blieb er in der Jllinois Conferenz, legte das Vorst. Aestestenamt nieder und bediente nach einander Cedar Creek und Naperville Bezirke und die Racine Station. Im Jahre 1855 wurde er wieder als Vorstehender Aestester erwählt und auf Milwaukee Distrikt bestimmt. Als die Jllinois Conferenz 1856 wieder getheilt und die Wisconsin Conferenz gebildet wurde, trat Br. Blank in die Wisconsin Conferenz ein und bediente den Milwaukee Distrikt noch drei Jahre. Im Jahre 1859 wurde er aufs neue als Vorst. Aeltester erwählt und auf Madison Distrikt bestimmt, welchen er bediente, dis er "auf Zions Mauern" siel. Er diente 19 Jahre als Keiseprediger und beinahe acht Jahre als Vorst. Aeltester.

Br. Blank war einer der Evangelischen Pioniere des Westens, der unter vielen Entbehrungen und harten Strapazen, welche oft mit Lebensgesahr verbunden waren, die westlichen Vildnisse durchreiste und muthig, mit gött-licher Kraft und gesegnetem Erfolg Christum, den Gekreuzigten, in den neuen armen Ansiedelungen den theuren Seelen verkündigte. Biele Hunzderte wurden durch ihn, besonders in seinen letzen Jahren, dem Heiland zugeführt, wovon bereits Manche in die Herrlichkeit vorangegangen sind, und Andere auf Erden erinnern sich seiner noch mit dankbaren Herzen.—Er besaß einen klaren, scharsen Berstand, gute Kenntnisse und eine außgezeichenete Rednergabe. In seinen Predigten flossen bisweilen tiese Gedanken von seinen Lippen und solche herzergreisende und erquickende Worte, daß sie nicht selten alle seine Zuhörer bewegten und in Verwunderung setzen.

Längere Zeit, ehe seine lette Krankheit—der Typhus—ihn überfiel, hatte er eine Ahnung, daß er bald sterben werde. Ginem seiner Prediger sandte er die Bestimmung der vierteljährlichen Versammlung zu mit den Worten: "Lieber Bruder, rechne nicht zu fest auf mein Kommen zu Euch; denn es könnte leicht der Fall sein, daß ich nie mehr auf meinem Distrikt herum fäme" 2c. Aehnliches schrieb er an andere Brüder. Bald darnach ergriff ihn das besagte Kieber. In seiner Krankheit war er ganz Gott ergeben.— Einem der Prediger fagte er: "Schreibe dem Br. Roch (damals Editor des Chr. Botschafters), daß ich mich nicht schäme, das Evangelium verfündigt zu haben, denn daffelbe ist meine Kraft, der Grund meines Glaubens und meiner Hoffnung." Bu feinen Aerzten fagte er: "Ihr thut freilich Alles für mich, was ihr könnt, aber ihr versteht die Ordnung Gottes nicht; ich werde sterben trop allen euren Bemühungen." — Die Nachricht von seinem Tode war ein schwerer Schlag für seine Mitbrüder im Amt im Westen, deren viele zu feinem Leichenbegängniß eilten. Er wurde allgemein im Westen betrauert, aber nicht ohne Hoffnung. Mit Thränen konnte man ausrufen: "Gott aber sei gedankt, der ihm den Sieg gegeben hat durch unsern Herrn Jesum Christum!"

## \$ 80. Neue Prüfungen in Kanfas.

Kaum waren die Wehen und Nachwehen des trockenen Jahres in Kansas überstanden, so brachen die südlichen Rebellen in den südöstlichen Theil des

Staates herein und überfielen unter anderen Plätzen auch das Städtchen Humboldt, wo wir eine Mission hatten und unter der Aufsicht von Br. R. Dubs eine Kirche gebaut worden war. Br. Friedrich Berner bediente nun (1861) die Mission und berichtete von diesem Ueberfall Folgendes:

"Meinem Beruf gemäß ging ich am 14. October 1861 von der Owl Creek nach humboldt, um dort mein Pferd beschlagen und mein Fuhrwerk in Ordnung bringen zu lassen, wie auch Familienbesuche zu machen. Weil mein Fuhrwerk erst am folgenden Tage fertig werden konnte, war ich genöthigt, mit Pferd und Sattel meinem Beruf nachzugehen. Ich besuchte Nachmittags eine Familie auf dem Lande. Etliche Stunden, nachdem ich die Stadt verlaffen, hörte man ein starkes Geschrei von dort ber. war etwa sechs Uhr Abends. Bald erhielten wir die Nachricht, daß die Seceffionisten, 300-400 Mann ftark, mit Sturm in die Stadt eingedrungen feien und nach Willfür darinnen hauften. Bald erblickten wir auch Feuer, das sich schnell über die Stadt verbreitete. Ich hatte alle meine Sachen in der Stadt, ausgenommen mein Pferd, welches ich in ein Kornfeld führte und binter einen Welschkornschock an ein Solz band. Dann warf ich mich auf meine Kniee und suchte Zuflucht bei dem, der allein helfen kann. Die Stadt wurde von den Wütherichen angezündet, wodurch die ganze Umgegend beleuchtet wurde, und das Zusammenbrechen der Gebäude konnte deutlich gehört werden. Es war ein trauriger Abend! Um etwa 11 Uhr Abends hoben die Wüstlinge sich mit großem Geschrei davon und zogen nabe vorbei. wo ich und mein Pferd waren. Ich fiel wieder vor Gott nieder und flehte ihn an um Schut, der uns auch wunderbar schütte, obwohl die Angst der Familie, bei welcher ich mich aufhielt, aufs bochste gestiegen war. Nachts um 12 Uhr begab ich mich nach der Stadt, um nach meinen Sachen zu sehen, blieb aber, da ich unterwegs frank wurde, bis Morgens. Es war ein trauriger Anblick! Fast die ganze Stadt war ein Trümmerhaufen. Eltern und Kinder obdachlos, viele hatten nur noch ihre Kleider; eine Mutter mußte ibr Rind nackend berumtragen. Alles war geraubt oder verbraunt. Mein Kuhrwerk war fort, das Geschirr verbrannt, der Roffer aufgebrochen und ein Theil der Kleider fort, das Uebrige hatte mir eine Frau vor dem Feuer gerettet. Ich nahm meine Zuflucht wieder zu Gott und feinen Berbeifiun= Bum Glück ift unfere Kirche stehen geblieben."

Br. Michael J. Miller, der nun Vorst. Aeltester war, betrieb das Collectiren für einen Kirchenbau in Leavenworth; die Brüder in Kansas arbeiteten in diesen "betrübten Zeiten" unermüdet und entschlossen fort, und es war ihre Arbeit nicht vergeblich.

### \$ 81. Fortschritte der Miffionsface.

Bei der am 14. November 1861 in Baltimore tagenden Jahresversamm-Iung der Missionsgesellschaft wurde eine Zunahme von fünfzehn neuen und die Gesammtzahl der Missionen als 98 berichtet. Die Beiträge zu Missionszwecken beliefen sich auf 60 Cents auf das Glied der Gemeinschaft. Sämmtliche Bewilligungen von Missionsgeld an die jährlichen Conferenzen beliefene sich auf \$26,183.86.

Muthig beschloß man auch wieder, eine Heidenmission in Angriff nehmen zu wollen. Und wirklich wurde durch Beschluß eine Heidenmission in Indien angelegt, und die Brüder Friedrich Wilhelm Heidener von der Flinvis und Francis C. Hoffmann von der Centralpenn. Conferenz wurden als Missionare erwählt; nun glaubte man, die Sache sei wirklich "in Bewegung gesett." Aber Indien ist ein großes Land, und die erwählten Brüder sollten sich zuerst längere Zeit vorbereiten. Das Resultat war am Ende wieder — n i ch t &! Unterdessen slossen die "Beiträge für die Heidenmission" reichlich in die Kasse, bis sie um diese Zeit eine Höhe von \$5,700.85 erreichten.

Ungeachtet der Unruhen und Finanzwirren, die der heftig entbrannte Bürgerkrieg verursachte, wurde die Missionssache reichlich unterstützt; und in der Kasse für die europäische Mission blieb sogar ein Ueberschuß von \$2,858,03.

Seit einiger Zeit beschäftigte man sich auch hin und wieder mit dem Gedanken, eine Mission in San Francisco, Californien, anzulegen und damit das Missionswerk an der Küste des Stillen Meeres zu beginnen, was aber einstweilen beim Wünschen und Hoffen verbleiben mußte, indem die Verlängerung des schrecklichen Bürgerkrieges mit dessen drückenden Folgen große Vorsicht zu gebieten schienen.

Während die Deutschland Mission einen Neberschuß in der Rasse hatte, ging es unter den obwaltenden Landes- und Zeitverhältniffen äußerft schwer. die Auslagen der inländischen Missionen zu bestreiten, zumal die Behörde wieder über \$26,000 für das einheimische Werk für das kommende Jahr verwilligt hatte. Ueberdies sprach der Correip. Secretär die Ansicht aus, daß man mitunter in den älteren Conferenzen Missionen unterhalte, die eigent= lich mit andern Arbeitsfeldern bedient werden könnten und sollten. veranlaßte den folgenden Beschluß der Mijsionsbehörde: "Beschloffen, daß im kommenden Jahre die Zahl der Missionen nicht vermehrt werde, ausgenommen in bringenden Fällen, und bies erft nach Berathung mit einem unserer Bischöfe." Die Zahl der Missionen war seit zwei Jahren von 67 bis zu 98 geftiegen, und wollte man im kommenden Jahre im felben Verhältniß weitere fünfzehn anlegen, so hätte man das unter den Umständen kaum im Einklang mit der göttlichen Vorsehung thun können; daher diese Vorsichts= maßregel. Die verbefferte Cinrichtung der Mijssonssache erwies sich nun auch als ganz trefflichen Regulator derfelben.

# § 82. Die 3dee einer Miffion in Californien entwidelt fic.

Der "Missionsgeist" ließ die Gemeinschaft keineswegs ruhen. "Auf nach Californien!" erschallte der Ruf, aber nicht um Gold zu graben, sondern um Seelen zu retten. Man hörte, wie eine bunte Menschenmenge, worunter auch viele Deutschen, in San Francisco zusammenströme, fast ohne Kirchen oder Gottesdienst sei und in Sünden und Laster verwildere. Ja man

1862.]

hörte, daß Chinesen nach Tausenden vom sog. "himmlischen Reich" (China) sich dort einfänden, und man dachte: "Ei, wenn die Heiden zu uns herüberkommen, das kommt ja ganz wie geschickt, um Heidenmission daselbst zu treiben!" Das klang wirklich recht romantisch. Jedenfalls aber sollte das californische Volk nicht ohne das Evangelium dahin gehen und verderben. So kam es denn, daß die wackere Illinois Conserenz bei ihrer Sitzung im Mai 1862 zu Peoria, Il., folgenden Ausspruch that:

"Indem die Zahl der deutschen Einwohner im Staate Californien bereits sehr bedeutend ist und immer noch stark zunimmt, auch schon viele Glieder unserer Gemeinschaft dorthin ausgewandert sind, und da nach den von dort einlaufenden Berichten die Zahl frommer Prediger dem Bedürsniß bei weitem nicht entspricht, auch schon viele Bitten von dort an uns eingelausen sind und Californien auch als vortheilhafter Borposten einer Heidenmission dienen möchte, daher sei es

Beschlossen, daß wir es als dringend nothwendig und höchst zeitgemäß betrachten, daß unsere Gemeinschaft eine oder mehrere deutsche Missionen im erwähnten Staat anlege, und wir deßhalb die Allgemeine Missionsebehörde hochachtungsvoll ersuchen, wenigstens zwei Missionare hinzusenden, um in solchen Theilen des Staats, die sie am vortheilhaftesten sinden mögen, Missionen anzulegen."

Die Wisconsin Conferenz hielt ihre Sitzung etliche Wochen später. Dieselbe sprach sich auch in fräftigen Beschlüssen zu Gunsten erwähnter Mission aus und versprach, dieselbe zu unterstützen. Sbenfalls sprach die Ohio Conferenz ein kräftiges Amen zu den Beschlüssen der Illinois Conferenz und versprach auch ihre Unterstützung. Somit war diese Bewegung gut eingeleitet. — Freisich gab es damals noch keine Sisendahn nach jenem über den Felsengebirgen gelegenen Lande; aber der Missionsengel hatte ja Flügel und scheut keinerlei Hindernisse. Und wenn Goldgräber auf Schiffen den weiten Wasserweg dahin reisen konnten, warum nicht auch die Missionare? Also: "Auf nach Californien!"

### § 83. Schredliches Blutbab in Minitesota!

Im Jahre 1862 bediente Br. Louis Seder die New Ulm Mission und Br. August Nierens die Erow River Mission im Staat Minnesota, damals zur Jowa Conserenz gehörend. Beide Missionen lagen in der Nähe der Sioux (Suh) Indianer-Reservation, wo diese als friedlich geltenden Indianer, mehrere Tausende stark, wohnten. Berichten zusolge waren aber, während ein großer Theil der lohalen Bürger in den Krieg gegen die Sceessionisten im Süden war, Emissäre der südlichen Rebellen sleißig, den Samen des Aufruhrs unter die Nothhäute zu säen, was ihnen leider auch nur zu gut gelang. Aber auch war große Unzusriedenheit unter diesen Indianern mit den Agenten der Ber. Staaten Regierung.

Am 15. August 1862 reiste Br. Seder von seiner heimath, vier Meilen von New Ulm, 45 Meilen in nordwestliche Richtung, wo er in einer sechs bis acht Meilen oberhalb der Sioux-Agentur liegenden großen deutschen

— 114 — [1862.

Niederlassung zwei Predigtplätze und drei große Classen zu bedienen hatte. Sonntag den 17. predigte er in den drei Classen, und am Montag früh um 6 Uhr brachen die Wilden ein und begannen ihre Grausamkeiten. Am Sonntag hatten die Indianer noch friedliche Besuche bei den Ansiedlern gemacht, und Niemand ahnte etwas von ihrem schrecklichen Vorhaben. Als die Nachricht kam, daß die Indianer ausgebrochen seien, versuchte Br. Seder mit noch Andern zu entsliehen, wurde aber auf seinem Fuhrwerk von einem Indianer erschossen, während ein anderer auf das Fuhrwerk sprang, ihn herunter warf und dann mit dem Gefährt davon jagte. Ein dritter Indianer gab dem Verwundeten noch etliche Streiche mit einem Tomahawk. Fast alle seine Begleiter wurden auf gleiche Weise ermordet.

Wie es überhaupt bei diesem schauderhaften Gemegel zuging, erzählt ein Entronnener: "Bielen Kindern schnitten die Wilden Hände und Füße ab, Andern zerschnitten sie die Angesichter mit ihren Scalpirmessern, wieder Andern schlitzten sie den Leib auf, banden je zwei und zwei zusammen und hingen sie über die Zäune, Andere nagelten sie auf Bretter und mit den Brettern an die Häuser! Franen zerschnitten sie ebenfalls auf eine grausame Weise. In vielen Fällen ermordeten sie die Kinder vor den Augen ihrer Eltern, wie etliche Väter und Mütter, die mit knapper Noth entkamen, berichteten. Sinem Bruder, R. Mus, schossen sie die Zunge ab, entkleideten ihn und ließen ihn für todt liegen; hernach ist er noch entkommen. Fünfzig Meilen weit haben sie Alles ermordet, was sich nicht in die Forts, nach St. Peter oder nach Henderson slüchten konnte. Die Zahl der Umgekommenen wird auf 1000 geschätzt. So haben sie auch beinahe Alles verbrannt; Häuser, Ställe, Hen und Frucht wurden ein Raub der Klammen."

Br. Seder's College, Br. E. H. Baumann, schrieb: "Drei unserer schönsten Classen sind vernichtet, indem die Glieder beinahe alle ermordet wurden." Nebst etwa 200 Frauen und Kindern schleppten die Sioux auch bei 1500 Stück Vieb, Wagen 2c. mit sich fort.

Br. Nierens, der bei New Ulm wohnte, war zu Hause, als die Indianer etwas später auch da eintrasen. Er nahm an der Vertheidigung des Ortes Untheil und zeichnete sich dabei durch Muth, Besonnenheit und Tapscrkeit aus. Am Montag den 2. September zog er mit seiner Familie wieder in seine Bohnung ein, und etliche Brüder gingen mit ihm. Am folgenden Morgen, als er eben beim Frühstück saß, hörte er das Geschrei eines Nachbarkindes und eilte unter die Thür, um zu ersahren, was die Ursache des Geschreis sein möchte; auf der Schwelle stürzte er aber plöplich zusammen, von drei Kugeln der Wilden durchbohrt. Seine Frau entkam mit drei Kindern. Also schlossen diese zwei Brüder ihren so segensreichen Lauf auf eine Weise, wie es noch keinem andern Prediger der Evangelischen Gemeinschaft widerfahren ist!

Br. Seder bekehrte sich acht Jahre vor seinem Tode und wurde kurz barauf zum Claßführer erwählt. In 1856 wurde er als Lokalprediger auf Probe aufgenommen und wirkte zwei Jahre in großem Segen. Im Jahre 1858 nahm ihn die Wisconsin Conferenz in das Reiseministerium auf. Ein Jahr zuvor war er mit Schwester Ursula Saxe in den heil. Chestand getreten. Während seines zweisährigen Wirtens als Probeprediger führte er viele Seelen zu Gott. Bei der Wisconsin Conserenz in 1860 wurde er als Diener ordinirt, und da eben um diese Zeit die Jowa Conserenz gebildet wurde, stellte er sich als Freiwilliger für dieselbe und kam mit Br. Joh. Hammetter auf die Preston Mission, wo er auch wieder zwei Jahre im Segen wirste. Biele Seelen verdanken ihm unter Gott ihre Bekehrung. Im Frühjahr 1862 wurde er bei der Sitzung der Jowa Conserenz zum Aeltesten ordinirt und auf die New Ulm Mission bestimmt, wo er, 32 Jahre alt, so grausam ermordet wurde.

Er zeichnete sich besonders aus durch Demuth, Ernst, Gewissenhaftigkeit und tiefe Frömmigkeit. Er hatte eine besondere Gabe des gläubigen Gebets, wodurch er kräftige Geisteswirkungen erzielte und Sünder tief erschüttert wurden. Als Prediger lag er seinem Studium mit unausgeschtem Fleiß ob, wie er in jeder Beziehung fleißig war. Sein ganzes Bestreben ging dahin, sich "Gott zu erzeigen einen rechtschaffenen Arbeiter, der da recht theile das Wort der Wahrheit." Nebst der so sehr betrübten Wittwe hinterließ er drei unmündige Kinder.\*

Br. Nierens bekehrte sich um dieselbe Zeit wie Br. Seder, diente eine Zeit lang im Segen als Claßführer und wurde 1859 von der Wisconsin Conferenz als Lokalprediger aufgenommen. In jenem Jahr zog er nach Minnesota, wo er 1861 in den Reisepredigerdienst eintrat und mit Br. Lahr auf der New Ulm Mission diente. Im Frühjahr 1862 wurde er zu Br. Oswald Ragaß auf Crow River Mission bestimmt, wo er bis zu seinem Hinscheiden treu und im Segen wirkte. — Er war ein sehr frommer Mann, in hohem Grad gewissenhaft, heiter, leutselig, freundlich im Umgang, desehalb auch sehr beliebt. Er war sleißig im Studium und in der Ausübung seiner Amtspslichten. Er predigte sehr klar und nachdrücklich und versprach, der Kirche ein sehr brauchbarer Mann zu werden. —Er starb im 35. Lebensjahre.†

<sup>\*</sup> Einer jener Kleinen ist gegenwärtig (1894) Missionar ber Evang, Gemeinschaft in Japan, ber andere ist Prediger in der Minnesota Conferenz.

<sup>†</sup> Es dürfte hier am Plate sein zu fagen, daß die Regierung der Ber. Staaten tiesen Inbianeraufstand schnell bämpfte. Rach gehöriger Untersuchung wurde eine große Anzahl ber schuldigen Rothhäute gehängt. Es wurden ihrer am 26. December 1862 gu Mankato, Minnefota, 37 mit einander hingerichtet. Der Staat Minnesota verwilligte \$25,000 für die beraubten Familien, und für die gertrummerten evangelischen Familien brachten die geiftlichen Gefchwifter viele freiwillige Beitrage zusammen. Die Namen ber ermordeten Glieber ber Gemeinschaft, soweit wir bies ermitteln konnten, find wie folgt: Gottlieb Zabel, Friedrich Rruger, Paul Kittsmann und Gattin, Br. Grundemann und Gattin, Emil Grundemann, Schw. Benning, Johann Rochenborfer und Gattin, Johann Bolter und Gattin, Beata Botter, Gusebus Rief und Gattin, Friedrich Buge und Gattin, Johann Rößler und Gattin, Chriftian Richter, Friedrich Rößler, Schw. Joh. Meier, Wilhelm Schmidt und Gattin, Joh. Gottfr. Mannweiler, Johann Lettau, Glisabeth Diele, Urfis Anderneck, Joh. Sieg und Gattin, Michael Ziplaff und Gattin, Karolina Meier, Wilhelm Ihnenfeld, Ernft hauff und Gattin. Sehr viele Kinder dieser I. Geschwister, bis zum Säugling in der Wiege, wurden chenfalls gräßlich ermordet und manche in Gefangenschaft geschleppt, die aber meift wieder befreit wurden.

Welch ein großer Trost für die tieftrauernden zurückgebliebenen Geschwis fter es war, daß fie auf Gott hoffen konnten, zeigt der folgende Auszug eines Briefes von Br. Johann Meier, der auch feine ganze Familie, Gattin und drei Kinder, verlor und selbst nur mit dem Leben davon fam : "Wenn der herrliche Troft der Religion nicht gewesen wäre, so weiß ich nicht, was aus mir geworden wäre; aber die Liebe des allweisen Baters hat mich erhalten, hat manchen wohlthuenden Balsamstropfen in mein verwundetes Berg fließen laffen, so daß ich mit Siob fagen konnte: "Der Berr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Freilich liegt die Zukunft dufter vor mir, jo daß die Last mich fast erdrucken will. edelsten irdischen Hoffnungen sind mit meinen versprechenden lieben Kindern für immer dabin; nicht mehr kann ich das freundliche, liebevolle Angesicht meiner theuren Gattin sehen, nicht mehr Trost und Beruhigung in Leiden und Widerwärtigkeiten dieses Lebens aus ihrer holdseligen und theilnehmenden Rede schöpfen. D Gott, deine Sand ift schwer über mir! Doch die Laft, die er auflegt, hilft er auch tragen; und er trug ja selber noch vielmehr an unserer Statt. D wie schön wird das Wiedersehen sein in einem Land der reinen Freude! D, ich wollte, ich wäre schon da, um auf ewig mit ihnen vereinigt zu sein. Ich habe alles Irdische verloren, nichts ist mir übrig geblieben; aber um fo fester hat mich die Gnade Gottes hingezogen, zu trachten nach dem, das droben ift, welche Güter Motten und Roft nicht freffen können. Der Berr helfe mir! Amen."- Wahrlich, die Gottseligkeit ift zu allen Dingen nüte!

# § 84. Gine Zeit banger Sorge in der Gemeinschaft.

Während der Jahre 1862 und 1863 befand sich der schreckliche Bürger= frieg in den Ber. Staaten in seinem schlimmsten Stadium. Die Grundursache des Krieges war das schreckliche Uebel der Sklaverei in den südlichen Staaten, welches mit all feinen himmelschreienden Gräneln nun von fudlichen Staatsmännern und Theologen jogar zu einer "göttlichen Institution" erhoben und gepriesen wurde. Die südliche Staaten-Conföderation, welche fich zwar in politischer Hinsicht auf die jog. Staatenrechte (State rights) und mithin auf das Recht der Secession stütte, hatte aber auch die Sklaverei gleichsam als Grundstein in ihre Constitution aufgenommen. fah man immer mehr ein, daß die Stlaverei eine bedeutende Bulfsquelle ber Rebellion fei, indem die Sklaven daheim das Feld bebauten und Ernten einheimsten, während die Weißen den Krieg gegen die Union führten. fam es, daß beides in der Unionsarmee und unter der Bevölkerung der freien Staaten die Stimmung fehr ftark wurde, die Abschaffung ber Sklaverei als eine gerechte und zwedmäßige Kriegsmaßregel zu ergreifen. Dagegen erhoben sich aber die jogenannten Copperheads (Rupferköpfe), die mit dem Süden sympathisirten und ber Regierung entgegenarbeiteten. Und ba bie Unionstruppen nicht nur den Kampf zu Bull Run, Birginien, verloren. fondern auch fonft Berlufte erlitten hatten, fo wurden die Erwartungen binfichtlich eines glücklichen oder unglücklichen Ausgangs des Krieges immer gespannter. Von der Evang. Gemeinschaft waren auch Tausende Jünglinge und Männer im Soldatenheer, die aber fast ausschließlich, antistlavisch gesinnt waren und durch Berührung mit der Stlaverei im Süden in dieser Gesinnung sehr bestärkt wurden. Unsere wöchentlichen Blätter, wie auch die meisten jährlichen Conferenzen, sprachen sich je länger je stärker dahin aus, daß das Uebel der Stlaverei dem Lande ein großer Fluch sei, welcher beseitigt werden müsse. Das aber verdroß die Gegner, und sie erhoben ein Geschrei gegen "Politik in den Blättern" und "Politik auf der Kanzel"; gerade, als ob die Stlaverei keine moralische Seite, und wir keinen Artikel gegen Sklaverei in unserer Kirchenordnung hätten.

Die ungeheuren Ansprüche des Krieges an Mann und Mitteln brachten natürlich Störungen in das Finanzwesen des Landes, wodurch auch die Missionskasse nachtheilig berührt wurde. Und indem man in den zwei vorhergehenden Jahren bei 40 neue Missionen angelegt hatte, so waren nun auch die Auslagen viel höher gestiegen. Die Bäter und Hauptarbeiter der Gemeinschaft geriethen daher in Besorgniß bezüglich der ersolgreichen Durchsührung des Missionswerkes. Diese zwei Hauptgegenstände — die Führung und der Ausgang des Krieges, einschließlich der Ausrottung der Sklaverei, wie der weitere Ersolg des Missionswerkes — waren es, welche die Ausmerksamkeit der Kirche fast gebieterisch erheischten. Während dieser Zeit sinden wir keine Berichte von besonders ausgedehnten Ausledungen der Keligion, obgleich das Bekehrungswerk nicht stille stand und mitunter herrsliche Siege geseiert wurden.

### § 85. Wieder eine wichtige Miffionsversammlung.

Am 5. November 1862 tagte die Jahresversammlung der Missionsgesellschaft zu Philadelphia, Pa., und es lagen ihr wichtige Angelegenheiten zur Erledigung vor.

In den inneren Angelegenheiten der Deutschland Mission drohte eine Krisis, worüber der Leser in dem Theil dieses Buches, das vom Werk in Europa handelt, näheren Aufschluß erhält. Man fand es daher nöthig, einen Special-Abgeordneten dahin zu senden, um gewisse Dinge zu ordnen und Bericht an die General-Conferenz (1863) zu erstatten. Bischof Wilh. W. Orwig wurde als solcher Abgeordneter und Rev. Salomon Neitz als dessen Stellvertreter erwählt. Später gestaltete es sich so, daß Bischof Orwig aus Gesundheitsrücksichten nicht ging und Br. Neitz den besagten Besuch aussichtete.

Sine jährliche Conferenz, nemlich die Central-Bennsplvanien, hatte Anstoß genommen an dem vorjährigen Beschluß der Behörde, daß man die Zahl der Missionen nur in dringenden Fällen vermehren solle, indem sie darin einen Singriff in die Besugnisse der jährlichen Conferenzen und eine unstattbafte Sinschränkung des Missionswerkes zu erblicken meinte. Sie forderte die Behörde auf, ein Ansuchen an die General-Conferenz zu stellen, die bei der vorigen General-Conferenz revidirte Constitution wieder dahin zu versändern, daß die Conferenzen mehr controllirende Gewalt in der Missions-

[1862.

sache bekämen 2c. Die Illinois Conferenz hingegen erklärte durch einen kräftigen Beschluß, daß das Ansuchen der Missionsbehörde, in der Vermeherung der Missionen langsam und vorsichtig zu Werk zu gehen, zeitgemäß und anerkennenswerth sei. In den Organen der Kirche wurde eine Zeit lang ziemlich eifrig hierüber debattirt. — Bei dieser Jahresversammlung war man nun geneigt, der Centralpenn. Conferenz eine Gelegenheit zu geben, ihr Anliegen vor die General-Conferenz zu bringen, und dazu bahnte man ihr den Weg durch den folgenden, etwas undeutlichen Beschluß:

"Beschlossen, daß wir unserer nächsten General-Conferenz anempfehlen, wenn möglich unsere Constitution zu verbessern und in eine solche Form zu bringen, daß dieselbe nicht so leicht misdeutet werde, und daß das Missionse werk ökonomischer und in größerem allgemeinem Frieden betrieben werden mag, sowie auch um bessere Zufriedenheit und weniger Anstoß bei den versichiedenen Conferenzen zu verursachen."

Dieser Beschluß war offenbar vielsagend und doch auch, was specielle Bezeichnungen oder Punkte betrifft, fast nichtssagend. Das Weitere hierüber ergab sich ein Jahr später.

Aus dem Jahresbericht des Corresp. Secretärs ergab es sich, daß die Zahl der Missionen sich während des Missionsjahres um drei, nemlich von 98 auf 95, verringert hatte, was hauptiächlich dadurch herbei geführt wurde, daß in einigen Conferenzen alte, fast unfruchtbare Missionen aufgehoben und manche auch wieder Bezirken einverleibt und mit denselben bedient wurden, was in allen Hinsichten eine gute Wendung war. Dabei wurden auch neue Missionen in versprechenden Gegenden angelegt. Des Secretärs-Bericht hierüber sagte Folgendes:

"In den zwei vorhergehenden Jahren wurde die Zahl der Miffionen um etwa 40 vermehrt, welches ein riesenhafter Fortschritt war. Wären nicht financielle Noth und die Erschütterungen des Krieges über das Land gekom= men, und wären keine Schulden von der früheren Missionshaushaltung vorhanden, jo hätte man vielleicht fo fortfahren können in der Vermehrung der Missionen; denn an Missionsfeldern fehlt es nicht. Aber christliche Rlugheit gebot, während die Stürme toben, etwas Segel einzuziehen, daber die Missionsbehörde lettes Jahr ganz weislich ein brüderliches Ansuchen an die Conferenzen ergeben ließ, die Zahl der Miffionen nicht zu vermehren. ausgenommen in dringenden Fällen. Es wurden zwar im verfloffenen Sabr neue Missionen angelegt, aber auch eine genaue Sichtung mit den alten vorgenommen, und es ergab fich, daß etliche berfelben in Bezirke und Stationen verwandelt werden konnten, und daß sich auch eine kleine Anzahl derselben Bezirken einverleiben ließen, um mit denselben bedient zu werden. Daher die Abnahme von drei, was aber kein Berlust ist; denn durch diesen Proces wurden wir etlicher Missionen entledigt, die uns wirklich Berluft waren;" - Db fich nicht auch dieses in unferer Zeit und fernerhin wieder anwenden lieke?

Da es der Missionsbehörde als erforderlich erschien, daß die als Heidenmissionare erwählten Brüder, Fr. Wilh. Heidner und Francis C. Hoffmann, auch Medicin studiren sollten, so wurde beschlossen, daß sie nicht vor der Sigung der General-Conferenz nach dem Heidenlande abreisen sollten, und daß dieser Conferenz die nähere Zeitbestimmung überwiesen sei.

Zur Anlegung von Missionen in Californien und Oregon fühlte man sich noch unvermögend, daher folgender Beschluß:

"Indem wiederholte Bitten an diese Behörde ergangen sind, um Missionare nach Californien und Oregon zu senden, daher

Beschlossen, daß obwohl wir erkennen, daß beide Staaten einladende und versprechende Missionsfelder sind, wir es bedauern, infolge des beschränkten Zustandes der Missionskasse, unser Unvermögen, diesen Bitten zu willfahren, aussprechen zu müssen."

Es wurde durch eine dazu angestellte Committee ermittelt, daß die Kasse für einheimische Mission, die Conferenz-Zweigkassen mit eingerechnet, eine Schuld von \$6,300.29 hatte. Indem aber Californien kein Papiergeld, sondern nur Goldwährung hatte, aber die Staaten diesseits der Felsengebirge umgekehrt kein Hartgeld im Umlauf hatten und das Papiergeld insolge der Kriegsverhältnisse sehr im Werthe sank, so hätten Missionen an der Pacificküste eine ungeheure Summe Geldes von hieraus kosten müssen; daher schien die Vorsehung anzudeuten, daß die rechte Zeit dazu noch nicht eingetreten sei.—Obgleich die Missionsbeiträge auf das Glied der Gemeinschaft um zwei Procent höher gestiegen waren, blied doch die Aussicht trübe, indem "Kleidung und Rahrung" auch ungemein im Preise stiegen und daher die Missionare auch mehr Gehalt bedurften. Es hieß mit Recht in der Missionsbaushaltung: "Wandelt vorsichtiglich; nicht als die Unweisen, sondern als die Weisen."

# § 86. Anregungen zur Errichtung einer Baisenanstalt.

Die Evangelische Gemeinschaft war um diese Zeit in Wirklichkeit ein sehr thätiges Bölkchen. Obgleich sie ihre Hände voll Arbeit hatte mit der Missionssache und auch mit der Hochschulsache sich viel beschäftigte (wie aus einem andern Theil dieses Buches zu ersehen ist), so sing sie doch auch an, die Waisensache ernstlich in Betrachtung zu ziehen, und es ließen sich aufangs 1863 sehr viele Stimmen zu Gunsten derselben hören. Die Brüder Sarl G. Koch, Editor des Botschafters, Leonhart Scheuermann, Johannes G. Zinser u. A. nahmen ein besonderes Interesse an dieser Sache. Auch singen ganz natürlich manche Schwestern an, ihren Sinsluß zur Förderung derselben geltend zu machen, und so gewann die Bewegung immer mehr an Umfang, Tiese und Macht, dis dieselbe etwas später greisbare Gestalt gewann.

# § 87. Gine merfwürdige Confereng-Miffionsverfammlung.

Die New York Conferenz eröffnete ihre diesjährliche Sitzung am 9. April in der Ev. Kirche zu Suspension Bridge, N. Y., wobei gleichsam ein Missions wunder stattfand. Auf Sonntagabend hielt der Corresponstrende Secretär eine Missionspredigt über die Worte: "Gebt ihr ihnen zu effen" (Matth. 14, 16). Der Missionswind aus der Höhe fing an zu wehen,

und was es dann weiter gab, besagt ein Auszug aus einem Bericht im . Chriftlichen Botschafter vom 2. Mai 1863. Dort heißt es:

"Drittens aber fand auch eine merkwürdige Geschichte im Conferenzzimmer statt, welche ich ein Missionswunder nennen will. Es wurde daselbst
im Ganzen die Summe von elfhundert und elf Dollars und
einige Cents Missionsgeld von einer kleinen Bersammlung aufgemacht! Dies ift ein Fall, der seines Gleichen in der Geschichte der Ev. Gemeinschaft
sucht! Wenn einmal der zweite Band unserer Kirchengeschichte verfaßt wird,
follte diese Begebenheit nicht vergessen werden.

Viertens war es merkwürdig, die außerordentliche Freigebigkeit der Prediger (Jedermann weiß, daß unsere Prediger überhaupt nicht reich sind) zu sehen. Da war ein fröhliches Geben — Geben — Geben und noch einmal Geben, und immer wieder Geben! bis etliche und 40 Prediger nahe sech shundert Dollars (\$600.00) gegeben hatten, und die Funsken des Missionsseuers zurück unter das Bolk suhren, worauf dann

Künftens ein anderes Wunder erfolgte, das die Gesetze des Geizes fuspendirte, und wodurch auf einen geschickten Burf drei große Bögel zugleich getroffen wurden. Ein gewisser Bruder, der eine Pfandschrift (Mortgage) gegen das dortige Kirchenhaus hielt für etwa \$450.00, erbot sich, wenn nun diese Summe aufgemacht wurde, er dieselbe gang in die Missionskasse geben und damit lebenslängliche Glieder der Conferenz und Hauptmiffionsgesellschaft und Ehrenmitglieder der Behörde machen wolle. Gefagt, gethan! So wurde jene Kirche schuldenfrei gemacht, die Missionssache reichlich unterstützt und viele lebenslängliche Glieder gemacht mit der nemlichen Summe Geldes, und ein Bruder fang darauf : "Nun danket alle Gott' u. f. w.! War dies nicht wunderschön? Ist je dergleichen unter uns geschehen? Ich möchte allen Gemeinden, die noch alte, anklebende Schul= benübel an fich hängen haben, empfehlen, diefen Plan einzuschlagen. Laffet folche Brüder, die Ansprüche gegen Kirchengebäude haben und nichts bekommen können, einmal verwilligen, falls ihr Anspruch aufgemacht wird, die ganze Summe in die Missionskasse zu werfen, und man wird Bunder erleben. Wer wird sich dann noch weigern zu geben, wenn es geht, die Kirche frei zu machen und zugleich die Missionssache zu unterstützen!

Se ch st e Merkwürdigkeit: Präsident Lincoln wurde vorgeschlazen, um durch \$50 zu einem Ehrenmitglied der Missionsbehörde gemacht zu werden, und es währte nicht lange, bis der "ehrliche Abraham" von Brüdern, gebürtig in New York, Pennshlvanien, Deutschland, Schweiz und Canada, ein solches Glied gemacht war! Nun erschallte es bald von einem Bruder aus Canada: "Ich gebe \$5 um unsere Königin Victoria zu einem Ehrenmitzgliede zu machen!" Auch bald geschehen von Bürgern auf be i den Seiten der Grenzlinie. Sin canadischer Bruder meinte, dies sei ein Zeichen, daß es noch nicht so schnell Krieg zwischen England und Amerika geben werde. Man begehrte auch vom Corresp. Secretär, er solle diese Begebenheit im Toronto Globe veröffentlichen und dem Abraham und der Victoria

Nachricht mittheilen, daß sie Ehrenmitglieder der Behörde seien, welches auch geschehen foll.

Endlich Siebentens war es erfreulich und merkwürdig, den reichen Segen Gottes während der Verhandlung dieser Sache zu fühlen und zu sehen. Die liberalen Geber fühlten die innige Seligkeit des fröhlichen Gebens. Es war eine Gluth des Missionsseuers unter den Brüdern, die auch nachher zu Hause noch fortglühte und Jauchzen und Danken erschallen ließ. Liebe, Freude und Dankbarkeit strahlte aus den Angesichtern. Einige Brüder wünschten: "Ach, hätten wir nur etwa sechs reiche Geizhälse hier, die würden einmal zum Geben bekehrt werden!" Der Corresp. Secretär dachte an eine Anzahl dieser verknöcherten Herzen, und hätte er sie nur für eine kurze Zeit in diese Versammlung versehen können, so würde er sich extra über sie ergößt haben.

Nun noch eine andere Bemerkung. Diese Geschichte beweist, wie viel mehr für das Missionswerk gethan werden könnte. Bei früheren Conferenzsitzungen wurden \$40-\$50 Missionsgeld aufgemacht — diesmal über \$1100! Und dies wurde gethan von etlichen und 40 Predigern und einer Gemeinde, die höchstens nur 30 Glieder zählte, welche nicht einmal alle gegenwärtig waren!"

Der Secretär der Conferenz schrieb nachher: "Wir glauben, daß dieses das erste Mal in der Gemeinschaft ist, daß über \$1100 bei einer Missions-versammlung gesammelt wurde."— Dieses Beispiel aber weckte einen Wettzeifer, und diese Summe wurde seitdem oft weit überflügelt.

# \$ 88. Setiger Beimgang bes Johannes Rleinfelter.

Am 16. April 1863 entschlief in seinem 72. Lebensjahre dieser Evangelische Veteran und ging ein zu seines herrn Freude und in die selige Gesellschaft der Evangelischen Pioniere, die ihm bereits vorangegangen waren. Johannes Rleinfelter bekehrte sich schon in seinem 20. Lebensjahre Bu Gott und vereinigte fich auch fogleich mit der Evangelischen Gemeinschaft, obaleich dieselbe damals nur ein kleines und sehr verachtetes Häuflein war. Im Sabr 1813 wurde er bei der fechsten Sigung der Conferenz als Reiseprediger aufgenommen. Er und Br. David Jerlit missionirten auf ber Oftseite des Allegheny Gebirges in den Counties Huntingdon und Bedford, Ba., und fanden auch Gingang und bildeten mehrere Claffen von heils fuchenden Seelen, woraus der Bedford-später Center-Bezirk entstand. In seinem zweiten Jahre als Prediger bediente er mit Heinrich Niebel den damaligen Union Bezirk und führte manche Seele bem Beiland zu. Gin! Sahr später diente er im Segen auf Lancaster Bezirk, und bas Wort fand großen Eingang. In 1815 wurde er jum Diener und 1817 jum Aeltesten ordinirt.—Bei der Conferenz in 1816 wurde er auch als Delegat der ersten General-Conferenz erwählt, die im October beffelben Jahres ihre Situng hielt, von welcher er dann auch als Delegat an die jog. "Social-Conferenz" gewählt wurde, welche jum Zwed hatte, wenn möglich eine Bereinigung ber Epangelischen Gemeinschaft mit den Ber. Brüdern in Christo zu erzielen.

In 1821 wurde er als Vorst. Aeltester erwählt, welches Amt er vier Jahre lang verwaltete. Bei den jährlichen Conferenzen in 1822 und 1824 diente er als Vorsiger und einige Male auch als Schreiber. In 1825 machte er sich seßhaft und diente der Kirche fortan als schafter Prediger und als Claßführer viele Jahre lang, bis Mangel an Gesundheit und Kräften es nicht mehr erlaubten. Er war ein gründlicher Christ von untadelhaftem Wandel und in seinen Aemtern in der Kirche treu und erfolgreich, ja in allen Beziehungen ein Pfeiler in dem Hause des Herrn. Sein Haus war viele Jahre lang eine sehr heimathliche Herberge für die ermüdeten Boten des Evangeliums; unter seinen Nachbarn leuchtete er als ein Licht in dem Herrn, und in seinen Bekanntschafts-Kreisen war er ein Wegweiser zum Lamme Gottes hin. Sein Ende war in großem Frieden.

### § 89. Gine fehr wichtige General-Conferenz.

Am 1. October 1863 trat die General-Conferenz zu Buffalo, N. D., in Situng. Mit der schnellen Vergrößerung des Werkes im In- und Ausland vermehrten sich auch die Geschäfte des höchsten gesetzgebenden und gerichtlichen Rörpers der Kirche. Unter diesen Geschäften gab es auch nicht wenige, die nun zum ersten Mal vorkamen und den meisten Gliedern diefer Conferenz fremd waren. Und indem die Bijchöfe, die Editoren der wöchentlichen Blätter, der Senior-Buchagent und der Correspondirende Secretar der Missionsge= sellschaft damals noch nicht wie jest von Amtswegen (ex-officio) Glieder der General-Conferenz waren, die jährlichen Conferenzen auch keinen derfelben als Delegat erwählt hatten, so fehlten bei den Berathungen etliche derjenigen Männer, die schon durch ihre Amtsstellung am Besten mit den allgemeinen und wichtigsten Angelegenheiten der Kirche bekannt waren. Die Bijchöfe Joseph Lang und Wilhelm W. Orwig waren freilich da; aber damals herrschte noch ein altes Vorurtheil, daß ein Bischof sich kaum an einer Debatte betheiligen bürfe,\* cs fci benn, er werde dazu aufgefordert. So mochten auch die andern General-Conferenz-Beamten: Carl hammer, Carl S. Roch, Theophilus S. Clewell und Ruben Jäckelt auch nicht viel drein reden, obwohl man sie als rathgebende Glieder angenommen hatte, was aber in jener Zeit meift als blokes Compliment betrachtet wurde, dasman auch clerikalen Besuchern aus andern Gemeinschaften ertheilte. Dies war offenbar ein Migverhältniß, welches der Conferenz auch nicht behagte und nach etlichen Jahren zu einer erwünschten Veränderung führte.

#### \$ 90. Das Gutaditen der Bifchofe.

Es war eine lobenswerthe Maßnahme der vorigen General-Conferenz, daß sie der Empfehlung der jährlichen Conferenzen, wonach die Bischöfe der General-Conferenz ein Gutachten über den Zustand des Werkes in der Gemeinschaft abgeben sollen, ihre Bestätigung gab und dieselbe zum Geseb.

<sup>\*</sup> Siehe Bd. 1, S. 347.

<sup>†</sup> R. Jädel, welcher Correspondirender Secretar der Missionsgesellschaft war, wurde besondere Erlaubniß gegeben, an den Besprechungen der Missionssache theilzunehmen.

erhob. Zum ersten Mal in der Geschichte der Gemeinschaft wurde nun der General-Conferenz ein solches bischöfliches Gutachten unterbreitet.

In diesem Gutachten herrscht bezüglich mancher Zustände in der Gemeinschaft ein Klageton vor. Hinsichtlich des inneren Instandes der Kirche wird freilich gemeldet, daß sich viel Erfreuliches von Treue, Aufopferung, Thätigfeit und Freigebigkeit einer großen Anzahl der Prediger und Glieder sagen ließe. "Leider aber," heißt es ferner, "herrschen auch zu viele schadendrobende Uebel unter uns; und mit der Junahme an äußerem Wohlstand, Neichthum und Sinsluß gewahrt man nur zu häusig auch Junahme an Weltsörmigkeit, Luxus, Sitelkeit, Formalität und Lauheit im Gottesdienst. Un manchen Orten und in manchen Gemeinden zeigt es sich mehr und mehr, daß die erste Liebe und der frühere Ernst und Sifer um die Ehre des Herrn und die Förderung seines Werkes auf der Neige und in vielen einzelnen Fällen gänzlich erloschen sind." Als wirksame Mittel gegen diese Uebel werden bessere Seelsorge und gewissenhaftere Handhabung der Kirchenzucht empfohlen.

Dem Ministerium wird ans Herz gelegt, daß "bei allem Guten und Lobenswerthen unter uns immer noch Bieles zu wünschen und zu verbessern übrig bleibt." Obschon man im sostematischen Predigen rühmliche Fortschritte gemacht, könne man nicht beweisen, daß man auch "im gleichen Berhältniß Fortschritte gemacht habe an Salbung, innerer Kraft, Aufopserung, Fleiß, Wirtsamkeit und Nüglichkeit." Es zeige sich bei Manchen "ein Mangel an richtiger Erkenntniß der Verantwortlichkeit ihres hohen und beiligen Berufs, wie auch Gleichgültigkeit und Nachlässigkeit in ihrer Amtssführung und Mangel an Sinfluß und Wirksamkeit unter dem Volke." Auch wird ernstlich ermahnt, darauf zu sehen, daß man keine Unfähigen und Unberusenen in das Ministerium ausnehme oder solche, die untreu und nachlässig sind, beibehalte. Das sind ernste Mahnworte, wozu die Vischöse sich veranlaßt fanden.

Von der Mijsionssache haben die Bischöfe in ihrem Gutachten viel Gutes zu fagen : "Wir freuen uns," beißt es, "daß dieselbe in den verfloffenen vier Jahren fo herrliche Fortschritte gemacht hat, sowohl in der Unterstützung derselben überhaupt als in der Vermehrung und dem Gedeihen der Missionen. Vornehmlich erwies sich die Ginführung des Amtes des Correspondirenden Secretärs in die Gesellschaft als sehr günstig und wirksam. Amte, oder lieber der Arbeit dieses Beamten, haben wir nächst Gottes Segen den bessern Erfolg in der letten Zeit großentheils zu verdanken; es muß daber nothwendig fortgesett werden." — Für die Deutschland Mission wird eine bessere Organisation empfohlen und bezüglich der Beidenmission gerathen, "daß wenigstens ein Mann von beträchtlicher Erfahrung im Predigtamte und unserem Kirchenregimente in Verbindung mit etlichen jungen fähigen Männern dazu erforderlich sei, um die Aufsicht über die Mission zu führen ;" widrigenfalls sei es besser, die Mission noch weiter aufzuschieben. Des Verlagswesens und der Hochschulsache gedachte das Gut= achten mit Worten der Anerkennung, doch wurde auch darauf hingewiesen,

daß beiberseits noch Raum zur Entwickelung vorhanden sei. Dann werden noch Mängel in der Leitung des öffentlichen Gottesdienstes erwähnt, eine pünktlichere Pflege des katechetischen Unterrichts sowie die allgemeine Einstührung der Distriktversammlungen empfohlen und schließlich eine Ermahnung an die General-Conserenz resp. das ganze Ministerium gerichtet, "alle uns zu Gebot stehenden Mittel zur besseren Betreibung des unseren Händen anvertrauten Werkes Gottes zu ergreisen" 2c. 2c.

Man wird aus diesen Auszügen des ersten bischöflichen Gutachtens wohl erkennen, daß diese Bäter nicht solche waren, die da sprechen: "Friede, Friede, es hat keine Gesahr," sondern die ihres Wächteramtes treulich und redlich warteten, ohne das Ansehen der Person zu achten. Wir theilen aber diese Hauptpunkte des Gutachtens auch deßhalb hier mit, weil dadurch dem Leser ein Sinblick in die damaligen Verhältnisse des Werkes vom bischöfelichen Standpunkt aus gewährt wird.

## § 91. Kritif der wöchentlichen Blätter-Leitfaden gur Redaction berfelben.

Seit etlichen Jahren wurde viel Unzufriedenheit mit der Haltung der wöchentlichen Blätter bezüglich des Bürgerkrieges und der Abschaffung der Sklaverei geäußert; die Kritik wurde aber fast ausschließlich von folchen Personen geübt, die aus politischen Parteirucksichten mit der Sklaverei lieb= äugelten und die Führung des Krieges zur Erhaltung der Union, wie dieselbe durch die Administration des unvergeflichen Präsidenten Abraham Lincoln geleitet wurde, tadelten. Die damals fungirenden Editoren betrachteten es nemlich als unvereinbar mit dem Standpunkt der Evang. Gemeinschaft, die ja im Princiv und gemäß ihrer Kirchenordnung echt vatriotisch und somit gegen die Eklaverei ist, auch solche Artikel in den kirchlichen Zeitschriften zu veröffentlichen, die diesem Princip zuwider waren und einen Geift der Disloyalität bekundeten, umsomehr als zu der Zeit Hunderttausende ihr Leben auf dem Schlachtfelde aufs Spiel setzten, darunter eine große Anzahl der Söhne der Evang. Gemeinschaft, um unser gesegnetes Land gegen die Rebellion zu vertheidigen. Weil nun eine rechtskräftige Anweisung, betreffend die Redaction unserer Blätter, nicht vorhanden war, so fand es diese Confe= renz den Bedürfnissen angemessen, eine Committee anzustellen, um eine solche Anweisung zu verfassen. Diese Arbeit wurde der Committee über Buchanstalt und Publikationsbehörde überwiesen, welche aus folgenden Delegaten bestand : Heinrich Stötel, M. J. Carothers, Carl Lindemann, J. D. Jenni, Geo. Fr. Spreng, Christian Hummel, Leonhard Bühler, Samuel Dickover und G. G. Plat.

Die genannte Committee unterbreitete später ben folgenden Bericht, welcher auch angenommen wurde:

"Anweisung, als Leitfaden für die Editoren des Christlichen Botschafters und Evangelical Messenger.

1. Beschlossen, daß unsere Zeitschriften: ber Christliche Botschafter und Evangelical Messenger, nach dem Geiste der heiligen Schrift und unserer

Kirchenzuchtordnung redigirt werden sollen, und daß alle Gegenstände, die publicirt werden mögen, von einem durchaus christlichen und mit der Kirchenzuchtordnung der Evangelischen Gemeinschaft übereinstimmenden Standpunkte behandelt werden, und sollen dieselbe immer die Ehre Gottes, die Ausbreitung wahrer Gotteserkenntniß und das allgemeine Wohl der Menschheit in moralischer, religiöser und bürgerlicher Beziehung erzielen.

- 2. Beichlossen, daß unsere Zeitschriften die Interessen der Evangelischen Gemeinschaft in allen ihren Theilen überwachen, befürworten und vertheidigen sollen, auch sollen sie alle Berhandlungen der Generals und jährlichen Conferenzen, sowie auch der Missionsgesellschaft, der Publikationsbehörde und sonstige officielle Dokumente veröffentlichen, wenn solche officiell zur Beröffentlichung angeboten werden, ohne durch Abkürzung derselben den Sinn zu entstellen.
- 3. Da von verschiedenen Seiten her Unzufriedenheit geäußert wurde von unterschiedlichen Correspondenten wegen des Nichterscheinens eingefandter Artikel für unsere Blätter, daher

Beschlossen, daß alle gutgeschriebenen Mittheilungen, die nach dem Sinne obiger Beschlüsse versaßt sind, unparteiisch behandelt werden sollen, und daß bei Controversen und Discussionen von besagter Natur jeder betheiligten Partei gleiche Rechte gestattet und erlaubt sein sollen, wenigstens zwei Mal durch die Blätter zu reden."

Aus diesem Bericht ernieht man, daß berselbe den Stitoren als Leitfaden in der Redaktion der Blätter dienen foll. Es ist dies also nicht ein in allen Ginzelheiten unbiegfames Gefet, bas fich in keine Umftande fchicken darf, wie etwa eine steife Felsenwand; aber überhaupt sollen deffen Ausfprüche beachtet werden. Gleich im Anfang wird die breite Basis niedergelegt, daß Alles, was in den Blättern erscheint, das zeitliche und ewige Wohl der Leser, die Förderung der Interessen und Anstalten der Kirche und die Ehre Gottes bezwecken foll. Was diesem zuwiderläuft, soll ausgeschlossen Daß alle officiellen Documente unverfürzt erscheinen sollen, hat seine felbstverständliche Voraussetzung darin, daß alle diese Dokumente sicher ben oben festgeseten Grundfägen entsprechen werden, und es folgt unwidersprechlich, daß wenn diefer gelegten Bafis von officis ellen Körpern zuwider gehandelt wird, ihre Documente auch keine Aufnahme finden dürfen. Wie jollte denn auch ein firchliches Blatt irgend etwas Officielles oder Nichtofficielles publiciren und verbreiten dürsen, das den Interessen und Anstalten der Kirche und der Ehre Gottes widerspricht und sie schädigt? Diese Frage ist ja an sich selbst schon die Antwort. Conferenz ahnte kaum, daß je eine jährliche Conferenz oder ein anderer Rörper in der Gemeinschaft zu einer solchen ungesetlichen rebellischen Handlung sich versteigen wollte oder könnte.

# § 92. Bericht über den Zustand des Landes.

Diese Conferenz fand zur Zeit des Bürgerkrieges statt, und zwar als das Feuer am heißesten war, nemlich etliche Monate nachdem Präsident Lincoln

— 126 — [1863.

feine Emancipations-Proclamation erlassen und der große Kampf nun nicht nur die Erhaltung der Union, sondern auch die Ausrottung der Sklaverei in sich schloß. Wie schon angedeutet, wurde auch die Evang. Gemeinschaft als Antifklaverei-Rirche fehr mit in den Rampf hineingezogen, und sie konnte jett nicht umbin, sich in ihrer General-Conferenz darüber auszusprechen. Bu diesem Zweck wurde eine Committee von Neun—einem Gliede aus jeder Delegation ernannt. Acht derselben einigten sich auf einen Bericht, der sich ber Landesregierung lopal zur Seite stellte, aber auch die Ausrottung der Sklaverei durch die Proklamation des Prasidenten Lincoln mit kräftigen Worten befürwortete. Ein Delegat reichte einen Minderheitsbericht ein, der zwar auch loval und antisklavisch gefärbt, aber in Ausdrücken viel milder war als der Hauptbericht und die Emancipations-Proklamation des Präsidenten Lincoln ignorirte. Nach langen und etwas heftigen Debatten wurde der Mehrheitsbericht mit 62 Stimmen angenommen; die Minderheit belief sich auf nur vier Stimmen, was durch eine namentliche Abstimmuna ermittelt und demgemäß protokollirt wurde—wahrscheinlich zum ersten Mal in der Geschichte der General-Conferenzen unserer Gemeinschaft. — Diese Minderheit forderte dann, daß der nicht angenommene Minderheitsbericht auch protokollirt werde, was aber starken Widerspruch fand, als gegen parlamentarische Regeln verstoßend. Ein Minderheits-Mann berichtete endlich, ein gewisser Advokat habe gesagt, sie hätten das Recht zu einer folchen Protofollirung. Endlich schlug Jemand aus der Mehrheit vor, dies zu gestatten, und der Minderheitsbericht kam zu Protokoll als eine Bergünstigung biefer Brüder.

## § 93. Erwählung der Bischöfe.

Die diesmalige Erwählung der Bischöfe war in gewissen Beziehungen von ungewöhnlicher Wichtigkeit und Tragweite, weswegen wir den officisellen Bericht allen weiteren Erörterungen hier voransehen. — Nachdem ein Borschlag, drei Bischöfe zu erwählen, verneint worden war, wurde beschloffen, zwei Bischöfe zu erwählen. Dann wurde

"Beschlossen, daß durch Stimmen mit Zetteln sechs Candidaten für das Bischossamt erwählt werden. Das Resultat der Wahl für Candidaten war wie folgt: Joseph Lang, Wilhelm W. Orwig, Johann J. Cscher, Salomon Neiß, Johann G. Zinser und Franz Hoffmann.

Beschlossen, daß ohne weitere Besprechung der Fähigkeiten der verschies benen Candidaten sogleich zur Wahl geschritten werde.

- a. Erste Abstimmung: Joseph Lang wiedererwählt zum Bischofsamte mit 52 Stimmen.
  - b. Zweite Abstimmung: Ohne Refultat.

Beschlossen, daß nur die Brüder Wilhelm W. Orwig, Johann J. Cscher und Salomon Neit aus den vorhin ernannten Candidaten als solche bei den ferneren Abstimmungen betrachtet werden sollen.

c. Dritte Abstimmung: Ohne Refultat. Br. Wilhelm W. Orwig zog feinen Namen als Candidat zuruck.

d. Vierte Abstimmung: Br. Johann J. Cicher neuerwählt als Bischof ber Evangelischen Gemeinschaft mit 35 Stimmen. \*\*

In diesem letten Wahlgang, an welchem Sicher nicht Theil nahm, wurben 65 Stimmen abgegeben, und wurde Johann J. Escher also mit fünf Stimmen Mehrheit über seinen Mitcandidaten Salomon Neitz erwählt. — Die Stimmen, welche vorher für Br. Orwig abgegeben wurden, vertheilten sich auf die zwei übrigen Candidaten, Johann J. Cscher und Salomon Neitz.

Es wird gewisser historischer Ursachen wegen dem Verfasser zur Pflicht, die Hauptursachen der Resultate dieser Wahl, bei welcher er selbst zugegen

war und die Umstände kennen lernte, hier anzugeben.

Weil die Landes- und Finanzverhältnisse infolge des noch sehr heftigen Bürgerkrieges zerrüttet waren, betrachtete es diese Conserenz als weislich, nur zwei Bischöfe zu erwählen (hauptsächlich, um Gehalt zu ersparen) und dann dem alternden Bischof Lang einen jüngeren, kräftigen Mann zur Seite zu stellen.

In einem gewissen Kreis hatte man schon längere Zeit gegen die Wiedererwählung des Bischofs Orwig gearbeitet, weil seine Gesundheit sehr zerrüttet und (was in einem gewissen engeren Kreise geltend gemacht wurde) weil er kein Begünstiger von geheimen Gesellschaften war. Zudem erklärte er, daß er bei den damals herrschenden hohen Preisen der Lebensbedürsuisse nicht mit dem Gehalt eines Bischofs durchkommen könne.

Für Salomon Neit stimmte eine bedeutende Anzahl Delegaten, weil er ein außerordentlicher Kanzelredner und überhaupt ein sehr begabter Mann war, und eine kleinere Anzahl gab ihm auch deßhalb ihre Stimme, weil er zudem ein activer und einflußreicher Freimaurer war.

Für Johann J. Sicher stimmte eine Anzahl Delegaten, weil er ein fräftiger, jüngerer Mann war, der schon seit Jahren im Pionierwerk des Westens als Reiseprediger und Vorstehender Aeltester mit großem Erfolg gewirkt hatte. Er war es eigentlich, auf dessen Anregung hin das Plainsield (jett Nordwestliche) Collegium ins Dasein gerusen wurde, auch hatte er seit einiger Zeit als Gehülse des kranken Editors die Redaction des Botschafters in

<sup>\*</sup> Br. Carl G. Koch, Editor des Chr. Botschafters, der, beiläufig gesagt, dei dieser Wahl in der Nähe des Br. Sicher saß, machte im Botschafter vom 24. October 1863 folgende Bemertungen: "Der im Dienste und unter Strapazen ergraute Senior:Bischof, Joseph Lang, dem man, wie es scheint, zutraute, er werde noch weitere vier Jahre aushalten, wurde wieder erwählt, da an die Stelle seines mehr leidenden Collegen, Wilhelm W. Orwig, der noch vershältnißmäßig junge und kräftige Br. Johann J. Sscher ihm zur Seite gegeben wurde. Das wird Manche ebenso überraschen, wie es uns und ohne Zweisel auch ihn selbst überrascht hat. Doch das Loos hat es nun einmal so entschieden, und zwar, wie Br. Orwig sich auch öffentslich ausdrückte, läßt sich annehmen, daß die Vorsehung es also bestimmte. Gott segne die Brüder mit viel heil und Enade und gieße die Fülle seines heiligen Geistes über sie aus!

Br. Cscher vernahm das Resultat seiner Erwählung in seinem Size als Delegat der Jllinois Conferenz mit tieser Bewegung. Er senkte sein Haupt und vergoß Thränen; doch die Gratulationen und Glückwünsche der Brüder schienen ihn wieder aufzuheitern. Wir hegen nicht den geringsten Zweisel, daß er, wenn er treu bleibt, der Kirche noch zum großen Segen werden wird."

— 128 — [1863.

befriedigender Weise besorgt; zudem wurde er als gesund in der Lehre, erfolgreich auf der Kanzel und als ein Mann von wahrer Frömmigkeit anerkannt. Und weil Br. Sicher ebenfalls ein Gegner der geheimen Gesellschaften war, stimmte eine Anzahl Delegaten—besonders solche aus Ohio- für ihn, die in früheren Wahlgängen ihre Stimmen für Br. Orwig abgegeben hatten; ebenso erhielt Sicher mehrere, vorher dem Br. Reiz als Compliment gegebene Stimmen aus der Ostpenn. Delegation, und zwar aus dem Grunde, weil die vorige General-Conferenz Neiz in Bezug auf die Lehre der Heiligung, wie dieselbe von der Evang. Gemeinschaft festgestellt wurde, als irrig und mit der Lehre der Kirche im Widerspruch stehend erklärt hatte.

Bu Gunsten von Salomon Neiß hatte vorher eine geheime Berathung ("Caucus") stattgefunden und war überhaupt eine bedeutende Bewegung zu seiner Erwählung eingeleitet worden, was aber auf der andern Seitenicht der Fall war; die Stimmen dieser "Seite" wurden auf mehrere Canbidaten vertheilt, dis bei der letzten Abstimmung nur noch zwei Candidaten blieben, zwischen denen man zu wählen hatte. Wir berichten einsach Thatsachen und überlassen das Urtheil dem intelligenten Leser.\*

# § 94. Bilbung von brei neuen Conferengen.

Das Werk des Herrn hatte sich innerhalb der Grenzen der New York Conferenz seit ihrer Gründung im Jahr 1849 solchermaßen ausgedehnt—oder vielmehr die Grenzen in vielen Richtungen hinausgeschoben—daß es beides nöthig und wünschenswerth geworden war, ihr das Werk in Canada abzunehmen und eine Conferenz daraus zu bilden, was dann auch geschah. In Bezug auf die Verschiedenheiten der Landesregierungen, Gesetz, Gebräuche, Geldverhältnisse, Joll u. dgl. m., sowie zur kräftigeren Betreibung des Werkes war dies ein weislicher Schritt, was auch die seitherigen hocherfreulichen Resultate bestätigt haben. Die neue Conferenz wurde die Canada Conferenz genannt.

Diejenigen Theile ber Ohio und Indiana Conferenzen, welche in dem Staat Michigan lagen, nahmen folden Umfang an, auch floß der Einwanderungsstrom solchermaßen in diesen Staat hinein, daß die genannten Conferenzen nicht mehr vermögend waren, den dringenden Bedürfnissen Genüge
zu thun; daher wurde das Werk im Staate Michigan zu einer neuen Conferenz gebildet und dieselbe die Michigan Conferenz gebildet und dieselbe die Michigan Conferenz
felbe ist seiner Zeit zu einer großen Macht herangewachsen.

Man fand es auch nöthig, um den Bedürfnissen des Werkes Gottes in Kansas und Nebraska gerecht zu werden, in jenem damals "fernen" Westen eine neue Conferenz, die beiden Staaten in sich schließend, zu bilden, und

<sup>\*</sup> Es war dieses die erste Bischofswahl in unserer Geschickte, bei welcher die ernannten Candidaten sich nicht erst zurückziehen mußten und ihre Fähigkeiten und Tücktigkeit nicht in der Conserenz besprochen wurden. Es wurde aber, wie oben bemerkt, auch zu mersten Malein sogenannter "Caucus" (Geheimberathung) im Interesse ein es der Candidaten gehalten. Der Leser beliebe das auffallende Zusammentressen dieser beiden Thatsachen zu merken. Dieser Unfang von "Kirchenpolitik" gehört leider auch zur Geschichte.

wurde dieselbe Kansas Conferenz genannt.\* Das einheimische Missionswerk der Gemeinschaft hatte während der verflossenen vier Jahre großartige Fortschritte gemacht, und man durste mit dem geistreichen Dichter jagen:

"Wo wir's taum gewagt zu hoffen, Stehn nun weit die Thüren offen; Mühfam folgt der schwache Tritt Deinem raschen Siegesschritt."

Dieser günstige Umstand führte die Bildung so vieler neuer Conferenzen berbei.

Indem das Werk in Europa sich auch schön entwickelte und dessen Bedürfnisse sich so sehr vermehrten, daß eine bessere Organisation desselben nöthig geworden war, so wurde

"Beschlossen, daß eine jährliche Conferenz in Deutschland gebildet werde," 2c. Br. Johann G. Wollpert, Missionar daselbst, wurde als Vorstehender Aeltester erwählt und ihm die Anweisung ertheilt, die neue Conserenz zu organisiren, was aber gewisser Vorgänge und Umstände wegen unterblieb, bis Vischof Sicher ein Jahr später nach Deutschland reiste und die erste Sigung hielt, bei welcher der Name der Conferenz als die Deutschland on ferenz bestimmt wurde. Wie außerordentlich das Werk seit jener Zeit gewachsen ist, wird der werthe Leser in einer einer andern Abtheilung dieses Buches mit Vergnügen lesen können.

Sine Anzahl der Prediger in Minnesota baten um die Bildung einer Minnesota Conferenz, worin sie auch von ihrem Delegaten in der Conferenz kräftig unterstützt wurden; es wurde aber ihr Ansuchen als etwas verfrüht betrachtet und diese Sache der Zukunft anheimgestellt.

#### § 95. Erwählung allgemeiner Beamten.

Der erprobte Br. Carl Hammer wurde als Hauptbuchverwalter wieder erwählt. Br. Wilhelm W. Orwig erhielt die bisher innegehabte Stelle des leidenden Br. Carl G. Koch als Sditor des Christl. Botschafters; Th. G. Clewell wurde wieder Sditor des Evangelical Messenger; Ruben Jäckel, dessen Gesundheit durch Ueberarbeitung als Correspondirender Secrestär gelitten hatte, wurde als Editor des Christlichen Kinderstreut wurde und Sunday School Messenger (dessen Herausgabe soeben verordnet wurde) sowie der Sonntagschulbücher und religiösen Traktate erwählt, ebenfalls als Correspondirender Secretär des Sonntagschuls und Traktatvereins, und Wilhelm Jost wurde dessen Nachsolger als Correspondirender Secretär der

<sup>\*</sup> Bon der Jowa und dieser neuen Kansas Conferenz schrieb Bischof Johann J. Escher später in einem Reisebericht Folgendes; "Welch ein Gebiet hat diese Conferenz und die neugebildete Kansas Conferenz vor sich! Wo hat es Grenzen? Am Vater der Ströme, dem gewaltigen Mississischen die Brüder Fuß, und auf den höhen des Felsengedirges wollen sie den vom Abend her, vom Stillen Meer heraufziehenden Brüdern die hände reichen und ihr gemeinschaftzliches Sbenezer aufrichten; während die Quellen des großen Stromes im Norden und dessen Mündung im heißen Mittagsland ihres Kirchspiels nördliche und südliche Grenzen bezeichnen. Der herr sei mit den Brüdern!"

Missionsgesellschaft. Die wichtigsten Aemter der Kirche waren also wieder beset; und jeder der allgemeinen Beamten der Kirche hatte für die nächsten vier Jahre viele und schwere Arbeit vor sich und eine große Verantwortlichkeit Sott und der Kirche gegenüber auf sich.\*

#### § 96. Mene Miffionen.

Die früher schon öfters angeregten neuen Missionen an der Pacificküste kamen auf dieser Conferenz wieder zur Sprache, und zwar nicht vergeblich. In Anbetracht der starken Volksströmung nach Californien und der Aussicht, daß eine Pacific-Cisenbahn von den östlichen Staaten dahin gebaut werden würde, ferner der Thatsache, daß bereits eine Anzahl unserer Glieder nach jenem Theil des Landes gezogen waren, saste die Conferenz Muth, sich auf Folgendes zu einigen:

"Beschlossen, daß zwei Missionare nach Californien gesandt werden sollen, sobald sich Männer dazu vorfinden. Und falls sich während dieser Conferenzsitzung keine Männer für diese Sendung vorfinden sollten, so solles der Allgemeinen Missionsbehörde obliegen, dieses Unternehmen in mög-lichster Bälde auszuführen."

Also wieder ein großer Schritt vorwärts im Missionswerke! Wir wers den später sehen, wie es noch weiter ging.

Indem zu dieser Zeit die Kriegsverhältnisse sich weit genug entwickelt hatten, daß man auf den endlichen Sieg der Regierung, somit auch auf die Ausführung der Befreiungs-Proklamation des menschenfreundlichen Prässidenten Abraham Lincoln und mithin auf die gänzliche Abschaffung der greulichen Stlaverei rechnen konnte, so gab sich auch ein starkes Verlangen kund, den armen befreiten Sklaven die geistliche Freiheit in Christo zu verstündigen und ihnen überhaupt zu Hülfe zu kommen. Daraus ging der folgende Beschluß hervor:

"Da wir nach unseren Grundsägen und unserem Bekenntniß eine Antisstlaverei-Kirche sind und mit Verwunderung sehen, wie die allwaltende göttliche Borsehung selbst die gegenwärtige Prostlaverei-Rebellion dazu gebraucht, das heidnische Menschenknechtungssystem in unserem Lande auszurotten und dadurch viele Tausende arme Ufrikaner frei und als lernbegiezige Seelen dem Evangelio zugänglich werden, und ferner da vorzüglich den Armen das Evangelium gepredigt werden soll, daher

Beschlossen, daß wir der Allgemeinen Missionsbehörde empfehlen, die moralische Rettung dieser armen Mohren, die ihre Hände zu Gott ausstrecken, ins Auge zu fassen und geeignete Maßregeln zu ergreisen, um ihnen die frohe Botschaft der geistlichen Freiheit durch das Evangelium von Christo mitzutheilen."

Die Missionsbehörde fand aber, daß die bereits begonnenen Missionen im In- und Ausland die Kräfte der Gemeinschaft so völlig in Auspruch

<sup>\*</sup> Es durfte erwünscht sein, hier zu bemerken, daß die Preise der Lebensmittel und Kleis bung infolge des Krieges sehr gestiegen waren, daher mußten auch die Gehälter der Beamten erhöht werden, wobei man aber langsam that.

nahmen, daß sie in dieser Nichtung nichts thun konnte. Zudem dauerte es noch etliche Jahre, dis die südlichen Staaten einigermaßen beruhigt wurden, so daß man es wagen hätte dürfen, Missionsarbeit dort zu beginnen, und dann griffen die älteren, reichen Missionsgesellschaften unseres Landes diese Arbeit allerwärts an.

Die Heidenmission kam auch wieder zur ernstlichen Besprechung; es war dieselbe ja auch durch die Missionsbehörde hierher verwiesen worden. Nach einer eingehenden Erörterung des Gegenstandes und gründlicher Erwägung der Information, die durch den Correspondirenden Secretär bezüglich der Anlegung einer Mission in Indien eingezogen worden war, fand sich die Conferenz genöthigt, folgenden Ausspruch zu thun:

"Da aus vorliegenden zwerlässigen Nachrichten über Indien hervorgeht, daß die Kosten der Anlegung und Unterhaltung einer Mission in jenem Lande so bedeutend sind, daß die bis jest eingegangenen Beiträge für eine Heidenmission unter den gegenwärtigen Verhältnissen uns kaum berechtigen, die Mission in Indien zu eröffnen, da namentlich auch unsere allbereits betriebene ausländische Mission unsere Mittel und Thätigkeit in höherem Grade als je beansprucht, und da ferner die weise Vorsehung durch ihre Lenkungen in unserem eigenen Lande neue Missionssselder öffnet und uns zur Betreibung des Missionswerkes anweist, und da endlich die für Indien bestimmten Missionare aus diesen Gründen sich für jest nicht berusen glauben, dahin zu geben, daher

Beschlossen, daß die Eröffnung der Heidenmission in Indien für einstweizlen noch verschoben werde, dis der gnädige Gott unfrem Lande wieder Frieden schenkt und uns Männer und Mittel an die Hand gibt, um dieselbe mit Sicherheit betreiben zu können."

So hatte also die Stunde zur Anlegung der vielbesprochenen Heidens misssion immer noch nicht geschlagen. Und man kann es nur billigen, daß diese Conserenz auf die Zeichen der Zeit und die Winke der göttlichen Vorssehung merkte; denn das Werk der Völkerbekehrung steht gewißlich auch unter göttlicher Direction.

Br. Salomon Neitz, der kurz vor der Conferenzsitzung von einer Juspectionsreise der Mission in Deutschland zurückgekehrt war, legte seinen Bericht der Conferenz vor; derselbe lautete nicht sehr günstig und machte fast den Eindruck, als glaube er, es sei nicht wohlgethan, wenn man die Mission verstärke. Die Conferenz aber glaubte anders, denn sie beschloß, "daß die Missionsbehörde angewiesen sei, noch einen Missionar nach Deutschland zu senden, sobald sich ein schieklicher Mann dazu sindet." Auch wurde den Brüdern in Deutschland unter angemessenen Bedingungen erlaubt, ein Missionsinstitut zu gründen. Sbenfalls wurde die Herausgabe des "Evanzgelischen Botschafters" in Deutschland verordnet. Ueberhaupt wurde der europäischen Mission kräftig unter die Arme gegriffen, und der Erfolg hat dieses Borgehen reichlich gerechtsertigt.

Die von einer jährlichen Conferenz früher empfohlene Nenderung der Constitution und mithin her Betreibung des Missionswerkes wurde nach

einiger Besprechung der Sache beinahe einstimmig verworfen. Der gute Erfolg der vor vier Jahren verbesserten Einrichtung des Missionswerkesstand der General-Conferenz so klar vor Augen, daß sie keine Neigung hatte, irgend welche Störung derselben zu veranlassen oder Experimente nach einem andern Plan zu erlauben, die sich vielleicht der guten Sache nachtheislig erweisen möchten. Und darin hat sie weislich gehandelt.

## § 97. Empfehlungen und neue Gefete.

Es wurde eine Revision aller firchlichen Formeln, wie dieselben bis dahin in der Kirchenordnung gestanden, durch eine früher dazu bestimmte Revisionscommittee—nachdem diese Verbesserungen von der gesetzlichen Mehrheit der jährlichen Conferenzglieder empsohlen worden waren—der Conferenz vorgelegt. Diese Vorlage verursachte viele und eingehende Besprechungen. Fast alle Verbesserungen wurden angenommen und der solgenden Auslage der Kirchenordnung einverleibt. Auch sonstige Empsehlungen wurden angenommen. Es waren aber der Revisionen und Gesetze so viele, daß der Secretär der Conferenz dieselben nicht in das Protokoll oder officielle Conferenzbuch eintrug, sondern statt dessen die solgende Vemerkung einzschaltete:

"(N. B. Dieser Empfehlungen und der von der General = Conferenz dieses Mal gemachten Beränderungen in der Disciplin, betreffend beides die Regeln unserer Haushaltung, wie auch unsere Ritualien, sind so viele, daß sie nicht wohl protokollirt werden können, weßhalb sie hier, mit Zustimmung des Senior = Bischofs, Br. Lang, nicht eingetragen werden. Schreiber möchte noch, diese Sache betreffend, verweisen auf die dieser Sigung folgenden Ausgabe unserer verbesserten Kirchenzuchtordnung im Bergleich mit früheren Ausgaben derselben. J. J.)"

Eben aus dieser Ursache traf die Conferenz folgende Anordnung: "Besichlossen, daß eine Committee von Drei ernannt werde, um die gemachten Berbesserungen in der Kirchenordnung für den Druck zu bereiten, Widersprücke in derselben zu corrigiren und in Uebercinstimmung zu bringen, und auch, wenn nöthig, Empfehlungen an die jährlichen Conferenzen zu bereiten und denselben vorzulegen." Committee: Bischof Joseph Lang, Bischof Johann J. Escher, Joh. G. Zinser und Ruben Jäckel. — Da es sich herausstellte, daß Bischof Johann J. Sicher wegen besonderer und dringender Amtsgeschäfte kaum werde mit dieser Committee dienen können, so wurde Ruben Jäckel derselben beigefügt, weswegen vier Kamen anstatt drei im Protokoll stehen. Bischof Lang und Ruben Jäckel hatten schließlich diese Arbeit fast allein zu thun, an welcher sie viele Tage lang zusammen arbeitesten, was dem Letzgenannten sehr interessant war. Der ehrwürdige Bischof ertbeilte dabei viel werthvolle Information.\*

<sup>\*</sup> Unter ben vielen neueingeführten Gesetzen befand sich auch ber Schlußigt von ber "Ordnung der Berhandlungen" der General-Conferenz, welcher also lautet: "Sind die Berzhandlungen bieser Conferenz pünktlich protokollirt und zum Zeichen der Willigkeit und bes Gehorsams als vor Gott von jedem Mitglied derselben unterschrieben? — So gehe dann ein



#### § 98. Die Baifenfache.

Mit dieser edlen, gottgefälligen Sache beschäftigte sich diese Generals Evnferenz ebenfalls. Kurz vor derselben wurde die Sache im Christlich en Botschaft der sehr lebhaft besprochen, hauptsächlich dadurch veranlaßt, daß Bischof Orwig entschieden gegen die Errichtung eines Waischhauses durch die Gemeinschaft aufgetreten war. Die Bewegung zu Gunsten der Sache und einer Anstalt für diesen Zweck gewann aber dadurch noch bedeutend an Stärke.

Eine Committee über Waisenanstalten wurde ernannt, welche berichtete, daß die Zeit für die Evangelische Gemeinschaft gekommen sei, sich der Waissen anzunehmen, und legte dann als Gesinnungsausdruck und Anweisung folgende Beschlüsse vor, die auch angenommen wurden:

- "1. Beichlossen, daß die General-Conferenz den jährlichen Conferenzen empfehle, einzeln oder in Bereinigung, so wie sie es für gut befinden mögen, innerhalb ihrer Grenzen Anstalten für arme Waisen zu gründen, und daß solche Anstalten unter der Leitung der Conferenz oder Conferenzen, welche sich an der Gründung derselben betheiligen, stehen sollen.
- 2. Beschlossen, daß, sollte es sich durch Ersahrung als thunsich und zweckmäßig erweisen, auch Anstalten für Wittwen in Berbindung mit solchen Waisenanstalten errichtet werden möchten, vorausgesetzt, daß der Geist, die Lehre und Einrichtung der Evang. Gemeinschaft nicht außer Acht gelassen werden. Ferner wäre zu empsehlen, daß, wenn anders thunlich, eine Art Waisencommission mit solchen Waisenanstalten verbunden würde, zu welcher Aufträge und Auskunft betreffend den Zustand, den Verhältnissen, Vedürfinissen, Wünschen ze. von Waisen in den Grenzen solcher Conferenz oder Conferenzen erhalten und mitgetheilt werden mögen. Auch sollte Rücksicht auf Waisen außerhalb der Evang. Gemeinschaft genommen und, wie Umstände es gestatten, für deren Erziehung Sorge getragen werden."

Man war allerdings hinsichtlich der Leitung dieser Sache noch unerfahren und etwas unreif, wie diese Beschlüsse andeuten; aber spätere Erfahrung lehrte das Nöthige und Entsprechende, und ist also aus diesen geringen Ansfängen endlich unsere herrliche Waisenanstalt zu Flat Rock, Ohio, hervorzegegangen.

# § 99. Statistif ber Evangelischen Gemeinschaft.

Es ergab sich aus dem Bericht der zuständigen Committee das folgende Refultat: Reiseprediger 384, seshafte Prediger 358, zusammen 742 Predis

Zeber nach Beschluß im Namen Gottes und im Frieden an seine Arbeit." Die Unterzeichnung ber Namen zu den Verhandlungen der Conferenzen war schon seit 1810 beides Gesetz und Gebrauch in der Evangelischen Gemeinschaft, wurde aber erst um diese Zeit in Form gestellt und also regelrecht eingeführt. Seitens gewisser Leute, die sich 1887 weigerten, die Verhandlungen der General-Conferenz zu unterzeichnen, wurde später die Behauptung ausgestellt, diese Regel sei wahrscheinlich nicht in gesetzlicher Weise in die Kirchenordnung gesommen. Als Glied obengenannter Committee und zur Vertheidigung des verehrten Bischofs J. Lang, der jene Revissionsarbeiten gewissenhaft überwachte, fühlt sich der Versasser, jene Instinuation als völlig grundlos und somit als eine schwere Verdächtigung genannter Committee zurück zu weisen.

ger; Ganze Glieberzahl 47,674, Kirchen 632, Sonntagschulen 584, Schüler 26,483, Katechetische Classen 187, Katechumenen 1639. Zunahme an Predizgern in den verflossenen vier Jahren 154, an Gliedern 9,304, an Kirchen 198. Mit den übrigen Rubriken läßt sich diesmal noch kein Vergleich anstellen.— Es war also wieder ein schöner Zuwachs in allen Theilen des Werkes zu verzeichnen, obgleich die nachtheiligen Wirkungen des Krieges sehr vielfältig verspürt wurden. Gar viele Glieder der Gemeinschaft opferten ihr Leben auf dem Altar des Vaterlandes, indem sie aus reinem Patriotismus gegen die Prostlaverei-Rebellion kämpsten. Aber—wie wir das bereits aus dem Gutachten der Bischöse vernommen—bei einer Auzahl der Prediger sehlte auch die Liebe, der Ernst und die Thätigkeit im Werk der Seelenrettung, die seden Botschafter an Christi Statt beseelen und, wie Paulus, "dringen" sollten; daher hätte auch das Wachsthum des Werkes in Anbetracht der Zahl der Prediger wohl größer sein dürsen.\*

#### § 100. Fortidrit bes Miffionswerfes.

Etliche Tage nach Vertagung der General-Conferenz versammelten sich die Missionsgesellschaft und die Allgemeine Behörde zu Lyons, N. D., zur Jahresversammlung, an welche der Correspondirende Sekretär berichtete, daß

\* Folgende Prediger waren die Delegaten an tiese Conferenz, welche auch die Berhands lungen unterzeichneten, mit Ausnahme von etlichen, die vorher genöthigt waren heimzugehen und bestwegen entschuloigt wurden.

Augenstein, C., Ilinois.
Augenstein, C., Ilinois.
Bühler, L., Wisconsin.
Carothers, M. J., Centralpenn.
Deininger, C. F., Centralpenn.
Dickower, S., Jowa.
Treisbach, J., Ohio.
Dubs, H., Iowa.
Cscher, J. G., Wicconsin.
Cicher, J. G., Wicconsin.
Cicher, J., Illinois.
Richer, J., Julinois.
Rossinann, Kr., Dipenn.
Gerlan, Kr., Dipenn.
Gerlan, Kr., Dipenn.
Söbse, G., Ohio.
Söbn, M., Judiana.
Sülster, S., Wisconsin.
Sandel, J., Ostpenn.
Sacobi, L., New York.
Jung, J., Centralpenn.
Rung, J. M., Centralpenn.
Rung, J. M., Centralpenn.
Ropp, Chr., Junois.
Röhl, J., Dipenn.
Rung, S. H., Bittsburg.
Ricker, Kr., Dipenn.
Ruter, J., Jowa.
Laner, M., New York.
Lehn, M., New York.

Leib, J. B., Oftpenn.
Lindemann, E., Pitteburg.
Mah, L., Centralpenn.
Meher, Chr., Oftpenn.
Munt, Chr., Ohio.
Mussellmann, E., Illinois.
Reit, E., Düpenn.
Niebel, U., Pitteburg.
Pseussells.
Pseussells.
Hay G. G., Johiana.
Hank, J., Pitteburg.
Reeser, U. L., Centralpenn.
Reinhold, E. M., Obio.
Rhoats, E. G., Ostpenn.
Rohland, H., Jusiconsis.
Chäfer, U. B., Indiana.
Chäfle, J., Illinois.
Chaeler, L. M., Phio.
Cheuermann, L., Ohio.
Cheuert, J. L. M., Pitteburg.
Ceneibert, J. L. M., Pitteburg.
Ceneibert, J. L. M., Pitteburg.
Ceneibert, J. M., Centralpenn.
Seibert, G. M., Lentralpenn.
Cheuermann, L., Ohio.
Ctöbel, M., Mitteburg.
Cetselst, J., M., Judiana.
Ctoll, J., Ohio.
Ctöbel, M., M., Judiana.
Ctoll, J., Ohio.
Ctöbel, D., Ostpenn.
Ctrohmann, D., Ohio.
Ctöbel, D., Ostpenn.
Ctrohmann, D., Ohio.
Ctöbel, D., Ostpenn.
Ctrohmann, D., Ohio.
Riber, G., Rem York.
Binfer, J. G., Ohio.

die Missionen im verflossenen Jahr sich um 11 vermehrt haben und die ganze Bahl derfelben fich nun auf 106 belaufe. Auch eine Vermehrung der Beiträge konnte berichtet werden; wenn das Miffionsjahr voll gewesen wäre (es waren nemlich nur 10 Monate), fo hätte ohne Zweifel das Procentum 70 Cents auf das Glied erreicht. "Boriges Jahr blieb die Kasse in Bezug auf das einheimische Werk mehrere Taujende Dollars in der Schuld, nun find die Mijsionare abbezahlt, die Schuld ift getilgt und noch Ueberschuß in der Raffe, wofür wir Gott von Herzen danken. Auch ist ein Bedeutendes an den alten Schulden ber Confereng-Zweiggefellichaften abgetragen worden."- Beiter enthielt aber diefer Bericht, im Sinblid auf die Aussichten und Bedürfnisse ber Missionssache ber Gemeinschaft folgende ernste Mahn= "Wir finden uns immer noch hinter dem Ziele. Pflichtgemäß follten wir, nach unserm Bermögen könnten wir, und wollen wir je unfere Aufgabe im Missionswerk recht erfüllen, so müffen wir wenigstens 100 Procent oder einen Dollar auf das Glied jährlich aufmachen." Diefe fräftigen Worte finden auch jett noch ihre volle Anwendung. Die Erecutiv-Committee wurde angewiesen, dem Auftrag der General-Conferenz gemäß die Californien Mission zu besetzen und auch einen Missionar, der deutsch und englisch wirken könne, nach Dregon zu senden, wie auch die Deutschland Miffion zu verstärken. "Borwärts!" stand gleichsam mit großen Buchstaben auf der boch emporgehobenen Mijfionsfahne zu lefen.

Die Executiv-Committee der Missionsbehörde bestimmte Jacob Jung und Matth. Gubl als Missionare nach Californien und James Croasman nach Oregon; aber Br. Jung fand sich genöthigt, die Anstellung abzulehnen, worauf Christian F. Deininger dahin bestimmt wurde. Diese drei Brüder, Deininger, Guhl und Croasman, traten ihre Missionen an und fanden allerdings viele Schwierigkeiten zu überwinden; aber ein Ansang wurde doch gemacht und in San Francisco auch eine Kirche erbaut, und aus jenen Ansängen sind in neuerer Zeit zwei Conferenzen — Californien und Oregon—geworden. Br. August Hülster wurde für die Deutschland Mission bestimmt, wurde aber durch Umstände genöthigt, zu resigniren. Im Herbst von 1864 wurde Br. Johannes Walz nach Suropa gesandt, der nachher viele Jahre lang im Baterlande mit gesegnetem Ersolg arbeitete.

# § 101. Die Baifensache gewinnt greifbare Geftalt.

Nebst der Missionssache war um diese Zeit die edle Waisensache der großen Mehrheit der Glieder im mittleren und westlichen Theil der Gemeinsschaft eine Herzenssache geworden. Durch die Schlüsse der General-Conserenz war auch der Weg zum praktischen Angriff derselben gebahnt worden; aber kaum wußte irgend Jemand, wie oder wo zuerst anzugreisen. Da trat plöglich Br. Leonhard Scheuermann, Prediger in der Ohio Conserenz, mit einem zündenden Vorschlag im Christlich en Botschafter\* hervor, der es verdient, hierher gesetzt zu werden. Er lautet:

<sup>\*</sup> Siehe Chr. Botschafter vom 4. März 1864.

"Ihr, meine Brüder im Amt, und ihr werthen Gotsteskinder unter uns, merket auf! Wir wollen von jest an es aus der Kammer des Herzens heraus dem lieben Heiland ins Herz hinein sagen; ja mit großem Anliegen wollen wir es Ihm in sein offenes Herz und Ohr zurusen und klüstern; ja anbetteln wollen wir Ihn und mit Vitten und Flehen in Ihn dringen, daß Er einen unserer wohlhabenden Brüder bewegen wolle. ein Viertel Land, oder wenn es auch nur 100 Acker gut bestelltes Land sein sollten—der guten Sache zu schenken. Nachdem wir so gethan, dann wollen wir lauschen, wer von unsern Brüdern von Gott so hoch geehrt worden sei, seine Stimme von innen zu vernehmen und derselsben zu folgen.

Gebt nur Acht! Wenn ihr mit diesem oder jenem Bruder darüber sprechet, wird sich ein solcher ein ewiges Denkmal sehen. Mit Thränen in den Augen wird er sagen: Ich gebe einen freien Kausbrief von einem meiner Pläte zur Anlegung einer Waisenanstalt. Auf solche Weise kommen wir gut vorbereitet zur Conserenz und wissen dann, wo die Anstalt zu errichten. Dann wird der Herr es uns auch möglich machen, die Sache im kommenden Conserenziahr als erstes Gisen ins Feuer zu legen . . . . Kommt deßhalb zur Conserenz mit einem freien guten Viertel Land als Grundeigensthum, und wir errichten gewiß und sicher unsere Ohio und Michigan Waissenanstalt, so gewiß als es Jesu gefällt, daß wir eine solche haben sollen, woran Niemand zweiseln wird."

Dies ist die Sprache nicht nur des heiligen Eifers, sondern auch des lebendigen Glaubens, und was waren wohl die Folgen? Etwa zwei Monate später las man in den Verhandlungen der Ohio Conferenz— zu welcher das Werk in Michigan bis dahin auch großentheils gehörte—die folgenden merkzwürdigen Beschlüsse: \*

"Beschlossen, daß wir als Conferenz das edle Anerbieten des lieben Br. Georg Weifert von 100 Acfer Land in Riley Township, Sandusky Co., Ohio, um auf denselben eine Waisenanstalt zu errichten, mit viel Dank von ihm annehmen und uns hiermit einmüthig im Vertrauen auf Gottes Beisstand zu Gunsten und zur Unterstützung eines so edlen Werkes aussprechen.

Beschlossen, daß wir eine Waisenanstalt auf besagtem Lande errichten wollen, sobald durch freiwillige Beiträge die erforderliche Summe Geldes und Unterstützung dafür gesichert sein wird.

Beschlossen, daß eine Trusteebehörde, die sich einen Schatzmeister erwählen soll, erwählt werde, um das erwähnte liegende Sigenthum zweckmäßig zu sichern, Gelder in Empfang zu nehmen und überhaupt über das ganze Werk die Aufsicht zu führen.

Beschlossen, daß es jedem Prediger zur Pflicht gemacht sei, auf seinem Wirkungskreise den Leuten das edle Unternehmen vorzulegen und sie zur

<sup>\*</sup> Siehe Christlichen Botschafter vom 24. Mai 1864.

Unterstützung desselben zu ermuntern, Gelder zu sammeln und dieselben an den Schatzmeister der Trusteebehörde einzusenden.

\* \* \* \* \* \*

Beschlossen, daß wir das schöne Anerbieten des Br. M. Bromm von 160 Acker Land im Staat Michigan für eine Waisenanstalt ebenfalls herzlich anerkennen, dasselbe aber zur ferneren Berfügung darüber der Michigan Conferenz überlassen."

Weiter ernannte die Ohio Conferenz die folgende Trusteebehörde für die Waisenanstalt: Johann G. Zinser, Georg F. Spreng, Samuel Hop, Georg Höhle, Friedrich Herbster. Diese Behörde erwählte Br. Zinser als Schatzmeister.

Also ersuhr man hier aufs neue, daß der "unveränderliche, gebetserhoren de Gott noch lebt!" Ja, der Herr gab doppelt—statt des einen erbetenen wurden zwei Stücke Land angeboten! Und dies gute Werk ging nun voran im Namen des Herrn. Mit Necht konnte ein Correspondent im Christlichen Botschafter—und mit ihm noch viele Andere—ausrusen: "Ja, das hat der Herr gethan! Sein Name sei gelobet!"

In allen Conferenzen westlich von Ohio erwachte großer Eifer, etwas in der Baisensache zu thun. Die meisten derselben entschlossen sich, vorläufig die Waisen in dristlichen Familien unterzubringen. Auch wurde ein Waisenverein gegründet zur Sammlung von Beiträgen, um ein Waisenhaus irgendwo im Westen zu errichten, was aber zu keinem Resultat führte. Es erwies sich auch bald, daß es ein Fehler war, diese Sache nur einer oder etlichen Conferenzen zu überlassen. Man hatte bereits genug "Eisen im Feuer" mit der Missionssache, und etliche der westlichen Conferenzen hatten tüchtig zu ichassen mit ihrer Hochschule zu Plainfield, Il.

Auch in der Ohio Conferenz ging es etwas langiam mit den Beiträgen zur Errichtung des Waisenhauses. Das Unternehmen hätte eigentlich sollen Sache der ganzen Gemeinschaft sein, wozu es später auch kam, und als welche sie seitdem mit großem Ersolg betrieben wurde. Auffallend war es, daß in den Conferenzen östlich von Ohio sich um diese Zeit kein Interesse an dieser Sache kund gab, doch erwachte auch da in manchen Gegenden in späterer Zeit ein lobenswerther Eiser, in der schönen Sache mitzuhelsen.

# § 102. Erfle Stationirung in ber Kansas Conferenz.

Dieselbe geschah am 13. Mai 1864 bei der Sitzung der Jowa Conferenz, won welcher die Kansas Conferenz durch die General-Conferenz getrennt worden war. Das ungeheure Gebiet derselben wurde, wie folgt, besetzt:

Kanfas Diftrift: Michael J. Miller, Lorft. Aeltester. Leavenworth und Lawrence Mission: Joh. F. Schreiber.

Humboldt Mission: Philipp Frider. Holton Mission: S. W. McKesson.

Drange Miffion und Rochport Miffion: Christian Berner u. Joh. Schärer.

West Kansas Mission: Zu besetzen.

In diesem Gebiet gab es noch kaum einen Anfang von Sisenbahnen, selten eine gute Landstraße, meist weit von einander entsernte Riederlassungen, viele arme Leute, mitunter auch Kriegsunruhen, Unbequemlichkeiten und Entbehrungen für die Reiseprediger ohne Zahl. Es waren der Predigtpläße fünfzig an der Zahl; auf dem Consernzgebiet gab es kaum 100 Glieder. Dieser Ansang war nicht nur schwer, sondern auch sehr gering; vielleicht hat nie eine Conserenz unter uns so gering begonnen. Aber die kleine Predigerschaar hatte Bertrauen in Gott; ihr Werk war Gottes Werk, und ganz solgerichtig war ihre Arbeit nicht vergeblich in dem Herrn. Ob sie auch mit Thränen säeten, so dursten sie doch mit Freuden ihre Garben bringen. Und welch eine mächtige Conserenz ist daraus geworden! Aus derselben ist auchschon ein ersolgreicher Missionar in Japan hervorgegangen.

#### § 103. Westwärts!

Der Mittelpunkt kirchlicher Thätigkeit in der Evang. Gemeinschaft rückeimmer mehr in den Westen hinein. Berschiedene Ursachen trugen hierzu bei. Die Gemeinschaft war noch größtentheils deutsch, und die deutsche Einwanderung ging—größere Städte im Osten ausgenommen—stromweisedem schönen Prairie-Land des Westens zu, wo unsere Missionare an vielen Pläßen willkommen waren. Auch zogen Tausende Glieder vom Osten—Pennsplvanien, New York und Canada—nach dem großen Westen. Das Missionswerk wurde energisch betrieben. Es gab Conferenzen mit zwanzig und noch mehr Missionen, und das fröhliche Geben wurde in außerordentslicher Weise von Predigern und Gliedern geübt; die Prediger gingen natürlich mit gutem Beispiel voran. Die Wisconsin Conferenz hatte um diese Zeit, ungeachtet ihres großen Missionswerkes, bei einer Conferenzssitzung noch \$600 Ueberschuß in der Kasse.

Die Schulfache wurde mit Ernst betrieben. Für das Plainfield, jest Nordweftliche, Collegium wurde ein Stiftungsfond von nabe fiebzigtausend Dollars gesammelt : diese Schule entwickelte fich fehr versprechend und bat fich ungeachtet mancher Prüfungen bis auf den heutigen Tag (1894) noch immer als lebens- und leistungsfähig erwiesen. — Die Arbeitsfreudigkeit und der Fleiß der Prediger und Missionare übertrafen alle Beschreibungen und so. auch ihre Widerwärtigkeiten und Entbehrungen. Diesbezüglich machte ein Correspondent zu dieser Zeit folgende auffallende Bemerkung: "Und wird. denn auch wohl die Geschichte der Rämpfe, der Reisen, der Lebensgefahren. des Hungerns, des unter freiem himmel Uebernachtens, des Frrens durch unwegfame Wildniffe, des Märtprerthums, welches Alles unfere jugendlichen Missionare an diesen äußersten Grenzen durchgemacht und erduldet haben wird sie denn je, diese Geschichte, von treuer Sand für die Gemeinden, welche einst auf dem Grunde, den wir hier mit großem Kämpfen legten und über unfern Gräbern blühen follen, geschrieben werden? Wie höchst werthvoll müßte dieselbe für sie sein, ja, wie werthvoll wäre sie jest schon für unsere Kamilien und Sonntagschulen!" \*

<sup>\*</sup> Bischof Cscher im Christlichen Botschafter vom 8. Juli 1864.

Sehr wahr sind diese Worte; aber es wurde leider nur äußerst wenig schriftlich ausbewahrt für den künftigen Historiker, was wohl ein unersetzelicher Verlust ist.

# \$ 104. Gine Miffion in Washington.

Seit längerer Zeit war unter den Missionsfreunden in etlichen öftlichen Conferenzen der Wunsch laut geworden, daß eine Mission in der Hauptstadt unseres Landes, Washington, von der Evang. Gemeinschaft angelegt werde. Es gab sich freilich nie ein besonderes Bedürfniß einer solchen Mission kund, aber man betrachtete es als Sache der Pflicht und auch als eine Ehre, eine Mission am Regierungssische der Pflicht und auch als eine Ehre, eine Mission am Regierung legte demgemäß im Jahre 1864 eine Mission daselbst an, und andere Conferenzen — worunter besonders die Illinois zu nennen ist — gaben ihre Zustummung und sandten Glückwünsche. Es wurde eine Kirche gebant, worauf jedoch eine bedeutende Schuldenlast verblieb. Nach einigen Jahren übernahm die Missionsbehörde die Besoldung des Missionars, wie die Verantwortlichkeit für die Schulden und setzte das Werk wieder eine Zeit lang fort. Es wollte aber die Mission nie recht gedeihen, weßhalb die Behörde später die Kirche verkausen ließ und die Mission ausschol. Der "macedonische Ruf" war nicht da gewesen.

# § 105. Seimgang von Br. Ludwig May.

Diefer treue Anecht des Herrn Jesu Christi starb einen seligen Tod am 18. Juni 1865 in jeinem 46. Lebensjahre, nachdem er etwa 16 Jahre als Reiseprediger gedient hatte. Mit ihm verlor die Westpennsplvanien (Centralpenn.) Conferenz einen ihrer fähigsten und brauchbarften Männer. Er war in Rastadt, Baden, geboren und in der katholischen Kirche erzogen. Nachdem er im 22. Jahre nach Amerika gekommen war, gelangte er zur Erkenntniß der Wahrheit, bekehrte sich und schloß sich der Evang. Gemeinschaft an. Im Jahre 1850 ging er als Reiseprediger aus und wurde einer unserer nütlichsten Prediger. Er war ein tüchtiger Student und verschaffte fich eine ausgedehnte Renntniß der theologischen Wiffenschaft. Er befaß eine ausgezeichnete Beurtheilungskraft und seltenen Geschäftstaft und wurde bekwegen von seiner Conferenz mit vielen wichtigen Geschäften betraut. Er wurde als Delegat an die General-Conferenz und von dieser in die Publikationsbehörde erwählt. Er nahm ein sehr großes Interesse am Missionswerk und förderte dasselbe aus allen Kräften. Er schrieb viele vortreffliche Mittheilungen und Abhandlungen für unfere firchlichen Blätter, und fein Schreiben, wie sein Predigen, war gründlich und diente zur Lehre und Besserung. Er war nie in Verlegenheit, etwas zu sagen; in jeder Predigt trug er Altes und Neues bervor aus dem Schatz feines Berzens. Seine Predigten waren den verschiedenen Bedürfniffen und Umftanden seiner Zuhörer angepaßt; Sünder und Fromme erhielten ihr bescheidenes Theil. Defters schien es, als sei er mit Allen bekannt, und bis er mit ber Predigt fertig war, konnte kaum Jemand sagen: Er hat mich nicht getroffen. Während er die Schrift öffnete, "brannte Vielen das Herz." Er war ein

T1865.

brennendes und scheinendes Licht in dem Herrn, und seiner wird von Vielen nimmermehr vergessen werden. Seine Anstellungen nahm er an als von der Hand des Herrn; er war ein gehorsamer Knecht, ohne nach dem Warum? zu fragen. In seiner schmerzlichen Krankheit (Unterleibsentzündung) äußerte er die seste Hoffnung der ewigen Seligkeit durch Jesum Christum, und so ging er ein zu seines Herrn Freude.

# § 106. Rüdgang ber Lagerversammlungen.

Seit der ersten evangelischen Lagerversammlung im Jahr 1810 waren diese Versammlungen in der Evangelischen Gemeinschaft hochgeschätzt und zur Beförderung des Werkes Gottes reichlich gebraucht und ausgebeutet worden. Während vieler Jahre war es Ordnung gewesen, sich mit Fasten und Beten auf dieselben vorzubereiten. Man zog darauf eine Boche lang in den schönen Sommerwald, um für sich selbst ein "tieferes Gnadenwert" zu erlangen und auch bestmöglich zur Bekehrung von Unbekehrten mitzuwirken. Man brachte auch fehr oft Leute zu letterem Zweck mit sich, etwa unbekehrte Kinder, Sausgefinde, Nachbarn, Bekannte u. bal., und missionirte wärend der Versammlung unter den Besuchern derselben. Vorstehende Aelteste, Aufsichtsprediger und die Brediger überhaupt wirkten dahin, daß die Bekehrung der Sünder und die Seiligung der Gläubigen erzielt wurde. Der Vorstehende Aelteste hielt manches Mal eine besondere Bersammlung mit den Predigern, um sie recht in diesen "Strom" bineinzuführen, indem er auch richtig nach dem bewährten Grundfat urtheilte: "Bie der Hirt, so die Hecrde." Da nahmen die Prediger ernstlich Antheil an den gottesdienstlichen Uebungen, besonders an der Arbeit mit den Beilsuchenden. wie auch an den ollgemeinen Betstunden. Hiervon bildete gewöhnlich, wie den Geschwistern bekannt war, nur der eine Ausnahme, der zu predigen hatte, und der zum Zweck der Vorbereitung sich in den Wald zurückzog, um mit Gott und Gottes Wort allein in der Stille zu verkehren. tiefernste Borbereitungsstunden, in welchen die Knechte des Herrn mit "Kraft aus der Höhe angethan" wurden, um nachher in der "Beweisung des Geiftes und der Kraft" das Wort Gottes zu verkündigen. Auch die Zeit zwischen den Gottesdiensten wurde von den Geschwistern wie von den Predigern febr viel zum verborgenen Gebet und zur Arbeit für Jesum ausgenütt. Daber fam es, daß man an Lagerversammlungen immer Bekehrungen erwartete. Eine Lagerversammlung ohne Bekehrungen wäre damals etwas Unerhörtes und Unerträgliches gewesen. Aber dies anderte fich leider um diese Zeit. besonders im östlichen Theil der Kirche.

Die früher angezeigte neue Predigtweise, nemlich mit großer Beredssamkeit und dramatischer Darstellung über ganz ungewöhnliche Texte und Gegenstände zu predigen, wurde vielsach angestrebt, erregte viel Neugierde, verleitete zum Personencultus u. dgl. m., und trug viel dazu bei, das altsevangelische und gottgesegnete Ziel zu verrücken und die Versammlung zu einem Menschenwerk herabzuwürdigen. Man sing an, die Lagerversammslung mehr als eine Zeit der religiösen und geselligen Unterhaltung zu

betrachten, und bemgemäß änderten sich Predigt= und Wirkungsweise. gab Versammlungen, die in einigen hinsichten mehr an ein fogenanntes "Pidnid" erinnerten, als an eine altevangelische Lagerversammlung. Ganz folgerichtig gab es nun auch jolche Lagerversammlungen, die ohne Be= fehrungen vorübergingen und die "Freunde" wenig oder nichts besserten. was von den älteren Bliedern oft beklagt wurde. Nun ging man einen Schritt weiter. Nachdem man diese altevangelische Landmarke selbstverschuldeter Weise verrückt hatte, suchte man sich dadurch zu entschuldigen, daß die Zeiten nun anders seien, man habe jett Kirchen und verlängerte Verfammlungen, um Sünder zu bekehren, das Volk, besonders diejenigen, welche aus Städten berauskämen, wollten (?) mehr Unterhaltung und Erholung haben u. dgl. m., welchem allem man nun Rechnung zu tragen habe. Ein einflufreicher Vorstebender Aeltester in der Oftvennsplvanien Conferenz befürwortete sogar die Abschaffung der Lagerversammlungen, weil sie, wie er jagte, veraltet und zwecklos geworden seien. In manchen Gegenden des Oftens und westlich bis nach Ohio und Indiana ließ man um diese Zeit diese Berjammlungen durchfallen, und mancher schöne Lagergrund gerieth in Berfall. Es wurde aber nach etlichen Jahren diesem "Rutsch" kräftiger Einhalt gethan, und es follte in dieser Sinsicht wieder beffer werden, wie man im weiteren Verlauf der Geschichte sehen wird. Unterdessen hielten auch einige Vorstehende Aelteste im Often an der altevangelischen Methode und dem Geist und Zweck dieser Versammlungen treulich fest, und erfuhren dieselben reichlich, daß diese Zusammenkunfte nicht veraltet und werthlos geworden waren.

Vom Lecha Distrikt in der Ostvenn. Conferenz berichtete der Vorstehende Aelteste, Br. Jesse Jäckel, unter Anderem Folgendes: "So kamen denn frühe Morgens an dem bestimmten Tage die Streiter des Herrn von drei Richtun= gen herangezogen, und in kurzer Zeit war ein Lager von 35 Zelten herge-Rudem fanden sich, nebst den Predigern des Lecha Distrikts, von jedem der drei andern Distrikte dieser Conferenz mehrere Prediger ein; und somit waren auch auf dem Predigerstande und im Altar und Lager ein Bezirk und zwei Stationen vertreten. Und doch fand im Predigen, Singen, Beten nicht die geringste Reibung ftatt, teine Miftone ließen sich boren, sondern die beste gegenseitige Uebereinstimmung zeichnete bas ganze Wirken von Anfang bis ju Ende aus. Und follte es da am Segen bes himmels gefehlt haben? Nein, berjelbe ergoß sich, gleichsam als in Strömen, wieder= bolt über die gläubigen Anbeter; und vom ersten Tage an und forthin brang eine heilsuchende Seele nach der andern in das göttliche Leben ein. bis beren, gegen das Ende, eine schöne Zahl mit den anderen Frommen jauchzen konnte und Alte und Junge sich mit einander freuten. Mehrere der älteren Brüder, die schon seit 25 Jahren solche Versammlungen besuch= ten, borte man am Schlusse fagen: "Dies ift die beste Lagerversammlung gewesen, der ich jemals beigewohnt habe.'-So wird man denn nicht an das Aufgeben solcher Versammlungen denken."

**—** 142 **—** [1865.

Wiederum berichtete derselbe Vorstehende Aelteste von einer andern Lagerversammlung, wie folgt: "Das Predigen war zweckmäßig, klar und nachdrucksvoll, und so waren die sonstigen Uebungen ernst und glaubensvoll. So kam es denn, daß gegen das Ende der Versammlung der geräus
mige Altar öfters von einer Seite bis zur andern voll Heilsuchender kniete,
und so wie Sins nach dem Andern in die Freiheit kam, traten wieder Andere
hervor und füllten die Lücken auf. Auf diese Weise dauerte am letzen Tage
das Predigen, das Wirken mit Bussertigen und der Jubelgesang der Neugeborenen von 1 Uhr Mittags bis Mitternacht ununterbrochen sort. Das
Bählen der Neubekehrten wurde darüber vergessen; doch der Herr kennt sie
alle.

Bon dem mächtigen Walten der Kraft Gottes zeugen folgende Thatsachen. Während der Feier des heil. Abendmahls am Morgen des letzten Tages war ein gewisser Mann etwa anderthalb Meilen vom Zeltgrund entfernt auf dem Felde beschäftigt. Auf einmal hörte er ein Getöse in der Luft, das ihn sogleich an das Brausen, welches bei dem ersten christlichen Pfingstest stattfand, erinnerte. Er horchte — und vernahm nun, daß dasselbe von dem Gesang auf dem Lagergrunde herrührte. Sein Herz schmolz darüber zusammen, und für eine Weile betete, weinte und eggte er nun zugleich. Bald spannte er sedoch seine Pferde aus, eilte in das Haus und las etliche Capitel in der Bibel; dann ging er in die Schenne, wo er im Gebet mit Gott rang, bis er den Segen erlangte. Boll Freude kam er dann in das Lager und erzählte, was Gott an ihm gethan habe.

Ein Anderer kam am letzten Abend, während ein Sieg nach dem andern errungen wurde und das Jubelgetön hoch erschallte, in ein Zelt, wo ein Bruder eine Unterredung wegen seines Seelenzustandes mit ihm anknüpfte. Ueber diesem brach er zusammen, und auf seine Knie fallend fing er an, heftig zu Gott um Gnade zu rufen, die er auch in kurzer Zeit fand. . . . . Lager-versammlungen sind sonach keine veraltete und daher abgenützte Einrichtung. Mögen dieselben noch lange leben!"

Bei North Amherst, Ohio, wurde im Monat August eine Lagerversammlung gehalten, über welche ein besuchender Brediger folgenden Bericht erstattete: "Am ersten Abend hörte man die erste Predigt über den Kampf des Christen, welche andeutete, daß man nicht zum Ruhen und der Gemächlichseit zu fröhnen hier sei. Und daß dies ein Kampsplatz und ein Kampf gegen Teusel, Welt und Fleisch sei, gab sich auch deutlich kund. Nach einer gesalbten Predigt vom Borstehenden Aeltesten und tüchtigen, klaren Posaunenstößen nachfolgender Predigten wollte dennoch die Macht der Finsterniß während der ersten Tage nicht weichen. Doch das Wort Gottes, welches rein und mit Salbung verkündigt wurde, ist lebendig und kräftig und kam auch diesmal nicht leer zurück. Es drang durch und wurde ein Richter der Sinne und Gedanken der Herzen. Der Sieg sing am Samstag an, sich auf die rechte Seite zu neigen, und bald gab es Verwundete und Heilsuchende im Lager und Freudenthränen und Gottes Lob unter Gottes Kindern. Während des Sonntags sielen die Mauern des Widerstandes gänzlich darnieder; am Abend fanden sich etwa 25 Seelen am Betaltar ein, und der große Seelenarzt begann Del und Wein der göttlichen Gnade in die Herzen zu gießen. Um Montag Morgen wurde nach einer Predigt über: "Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt," das heil. Abendmahl unter tiefer Rührung und vielen Dankesthränen geseiert. Um letzen Abend war das Anliegen derer, die Jesum suchten, so groß, daß keine Gelegenheit zum Predigen gefunden wurde. Der köstliche Freund der Sünder wurde auch beinahe von Allen gefunden, und das kraftvolle, harmonische Siegesgetön erschalte in Jubel-liedern lange und laut tief in die Nacht hinein.

Die anwohnenden Freunde verließen am folgenden Tage den Ort mit gesegneten Herzen und fröhlichen Angesichtern. Kalte Herzen waren erwärmt, tiese Anregungen bewirkt, fortan in völliger Aufopserung und Weihe für Gott und seine Sache zu leben, und nicht Wenige dursten zum ersten Mal schmecken und sehen, daß der Herr freundlich ist. Auch den Predigern gereichte die Versammlung zur großen Ausmunterung und zum Antrieb, sich dem Amt über alle Aemter, das die Versöhnung predigt und überschwängliche Klarheit hat, völliger zu widmen. — —

Schade ist es, daß man auf den meisten Bezirken in dieser Conferenz und sonst an vielen Orten in der Gemeinschaft die Lagerversammlungen als nutslos aufgegeben hat. Man wendet häusig ein, daß es so viel Berleugnung, Zeit und Mühe koste, dieselben zu halten. Solche Einwendungen klingen sonderbar aus dem Munde von Christen (?), da es doch beides das Borrecht und die Pflicht, wie auch die Freude des wahren Christen ist, sich nach Jesu Beispiel zur Förderung der Sache Gottes zu verleugnen und Zeit und Kräfte im Dienst dessen aufzuopfern, der seiner Herrlichkeit entsagte und sich selbst für unser Heisen aufzuopfern, der seiner Herrlichkeit entsagte und sich selbst für unser Heisen zum schwerzlichsten Opfer hingab! Man wendet öfters ein, solche Bersammlungen hätten ihre frühere Feierlichkeit und Kraft verloren und seien zu einer gesellschaftlichen Festlichkeit und "Picknick" herab gesunken. . . . . Wo aber das Wort Gottes recht gepredigt wird, mithin die Prediger voll Glaubens und heil. Geistes sind und in der Kraft ihres Meisters zu Feld ziehen, muß dieser schändliche Leichtsun das Feld gänzlich räumen. Wie die Herten, so die Heerde."

Es kann nicht zu fräftig betont noch zu tief eingeprägt werden, daß es großentheils vom Geist und Wirken des Vorst. Aeltesten und der Prediger abhängt, ob eine solche Versammlung Segen oder Nachtheil bringt. Bei den angeführten und mehreren anderen Lagerversammlungen wurde die einfache Heilsehre des göttlichen Wortes in der Kraft des heiligen Geistes verkündigt und mit vielem Gebet begleitet, und siehe da, es kam nicht leer zurück, sondern richtete große, herrliche Vinge aus, worüber sich Erde und Himmel hoch in Gott erfreuten und in sein Lob ausbrachen, während an manchen andern Versammlungen man sich der Oberstächlichseit und dem "Zeitvertreib" hingab und leer heimgehen mußte. — Wir sehen noch zwei Sprüche zur Beherzigung hierher, den einen aus Gottes Wort: "Wie du glaubst, so geschehe dir;" den andern aus der Erfahrung: "Wie man's treibt, so geht's."

# § 107. Gin neuer Rampf wegen ber Beiligungslehre.

Um diese Zeit wurde die Nothwendigkeit der wahren Heiligung des-Ministeriums und der Glieder von dem jüngeren Bijchof Johann J. Escher, vom Soitor des Christl. Botichafters, von mehreren der alten Prediger und manchen Correspondenten der Blätter ernstlich eingeschärft. Mit völligem Recht wurde behauptet und beflagt, daß man überhaupt in dieser wichtigen Sache zu nachläffig sei und daher manches Unkraut und manche bittere Wurzel aufwachse und Schaden anrichte, wie das auch vielfach offenbar wurde. Aber das wollte nicht überall gefallen. Und dieses Mal war es der Editor des Evangelical Messenger, unseres englischen Kirchenblattes, der sich berufen glaubte, eine von der Lehre der Gemeinschaft abweichende Lehre vorzutragen. Seine Theorie läft fich hauptfächlich in folgenden Bunkten zusammenfassen: 1. Daß die Sünde eigentlich nur in der activen Uebertretung der gött= lichen Gebote bestehe ("wirkliche Sunde"); 2. daß aber in der Betehrung, d. h. Rechtfertigung und Wiedergeburt, die Sünde vergeben und das Berg erneuert oder wiedergeboren werde, und damit sei auch die gänzliche Heili= gung begonnen. Man folle dann in der Heiligung fortfahren, wachfen u. dal. m. Bon einer Ueberzeugung des tiefen natürlichen fündlichen Berderbens und der Nothwendigkeit der gänzlichen Heiligung, von einer dieser Ueberzeugung folgenden völligen Hingabe an Gott, wie von einer plößlichen Erfahrung in der Heiligung, wodurch die Liebe Gottes im Berzen völlig werde in dem Sinne, wie der Artifel über die Beiligung in der Kirchenord= nung febr deutlich lehrt, wollte er lieber nichts wiffen; das schien ihm fogar an Fanatismus zu grenzen. Seine Opposition richtete sich hauptsächlich acgen den in der Lehre der Evang. Gemeinschaft aufgestellten Sat, daß boje Reigungen und Begierden auch Sünde feien.

Daß die zehn Gebote nicht nur die bofe That, sondern auch die böse Lust verbieten, indem es heißt: "Laß dich nicht gelüsten," und daß Paulus diese Luft in Römer 7 vorzugsweise als Sünde bezeichnet, das wurde von ihm übersehen oder ignorirt. — Daß das Geset Gottes, welches doch der einzig richtige Maßstab zur Entdedung und Erkenntniß der Sunde ist (Römer 3, 20; 7, 7), nicht nur ein gewisses Thun und Lassen als die praktische Außenseite des menschlichen Lebens, sondern auch eine alles regierende göttliche Gefinnung, eine völlige Richtung der Liebe zu Gott hin—also eine vollkommene in nere Gerechtiakeit—und einen beiligen Zustand des Herzens fordert, das schien diesem Editor unbekannt zu fein. Man beherzige hier folgende Stellen : "Gin Jeglicher fei gefinnet, wie Jesus Chriftus auch war" (Phil. 2, 5). "Und du follft Gott, deinen herrn, lieben von gangem Bergen, von ganger Seele, von gangem Gemuthe und von allen beinen Rräften" (Markus 12, 31). "Denn es ftehet geschrieben: Ihr follt heilig sein, denn ich bin heilig" (1. Petri 1, 16). Alfo nicht nur ein Sothun, sondern auch ein Sofein fordert das göttliche Wefet, und was nicht damit stimmt, ift Sunde. Und wirklich ift das Richt = Sofein wie Gottes Wort fordert, welches dann folgerichtig Fleischlichgefinnetsein ein= ichließt, die eigentliche Sünde, woraus die That- und Unterlassungssünden als Früchte zum Vorschein kommen. Wie die völlige Liebe zu Gott das vornehmste oder Hauptgebot ist, so ist offenbar der entgegengesette moralische Zustand, der sleischliche Sinn, die Hauptsünde, weil derselbe dem Hauptgebot direkt zuwider ist. Und wenn dem Christen noch ein Ueberrest davon anklebt und sich zuweilen bei ihm regt, so ist das der Natur der Sache nach Sünde, und kein anderer Name dasür ist nach rein theologischem und biblischem Begriff zulässig. So wie man die Lehre von der Sünde auf unbiblische Weise verstüchtigt, wird auch die Lehre von der Heiligung oberstächlich, gehaltlos, wirkungslos. Das Eine bedingt das Andere unabweisbar; denn so tief als die Sünde eingedrungen ist, so tief muß auch die Heiligung eingreisen.

Die seichte Ansicht von der Sünde, welche dieselbe auf die Handlung oder Thatsünde beschränkt, wurde durch die geübte Feder des Editors geschickt vertheidigt und fand ziemlich viel Anklang, erregte aber auch nicht wenig Bedenken und Widerspruch unter Gliedern und Predigern, was Bischof Sicher in etlichen Mittheilungen im besagten Blatt zum Ausdruck brachte.— Sine gewisse Spannung deswegen dauerte aber in der Gemeinschaft fort bis zur nächsten General-Conferenz.

# § 108. Gin alter Gegner der Evangelifden Beiligungstehre läßt fich wieder hören.

Br. Salomon Neig, von welchem der Lefer bereits Nachricht erhalten hat. veröffentlichte in einer weltlichen Zeitung, dem "Lecha County Batriot" vom 11. Juni 1867, gedruckt in Allentown, Pa., eine Bredigt über 1. Theff. 5, 23: "Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch" 2c., welche er zuvor in der Ersten Evangelischen Kirche in Philadelphia, Ba., gehalten hatte. In dieser Predigt stellte er die nemlichen Lehrsätze wieder auf, welche die General=Conferenz in 1859 bereits als irrig erklärt hatte. bealeitet mit weiteren Ausführungen und noch stärkeren Behauptungen. Diefe Predigt stand aber im Widerspruch mit den Ansichten des englischen Editors. Richt nur geht die Predigt von dem Grundfat aus, daß die "Luft" Sünde sei, sondern daß auch in dem Wiedergeborenen (der zugleich auch als "Geheiligter" bezeichnet wird) die "Sünde" verbleibe und fogar noch zum Theil ihre Macht ausübe. Man leje z. B. Folgendes aus besagter Predigt: "Redoch macht fich die zwar überwundene, aber nicht vernichtete Macht der Sünde im Leben eines in der Heiligung stehenden Menschen noch geltend, und zwar einerseits in unwillkürlichen Regungen, welche da sind, ehe das beffere Wollen sie verhindern kann, und andererseits in einer Einmischung fündhafter Elemente, fogar in einem von heiligem Antriebe ausgehenden handeln."-Wiederum: "Die Tugenden derer, die in der Heiligung stehen, sind felbst gewöhnlich mit ihren Fehlern unauflöslich verwickelt und so ganz in Eins verwachsen, daß diese oft nur wie die andere Seite von jenen sich dar= stellen, was uns kräftig an die tiefe Einwurzelung des Sünden-Princips in unser Wesen mabnen follte."

Abermals heißt es in dieser Predigt: "Denn in unserem Innern mussen wir leider eine beharrliche Wurzel der Sünde, eine gewisse bose Potenz, die

— 146 [1867.

sich in stetigem Zusammenhang mit allen unseren Lebensthätigkeiten geltend

zu machen sucht, anerkennen."

Freilich wird in dieser Predigt auch zum Defteren gesagt, der geheiligte Christ müsse die Sünde immer wieder überwinden, und dadurch solle der neue Mensch mehr Kraft gewinnen und die Sünde solle weniger werden. "Aber durch dieses Ueberwinden greift das neue Leben auch immer mehr um sich," lesen wir in genannter Predigt, "und die Kraft des alten Menschen wird immer schwächer und beschränkt sich mehr und mehr auf den sterblichen Leib—dieser ist nemlich noch nicht wiedergeboren—und endet zuletzt gewiß, wenn nicht eher, im Tode dieses Leibes, als des Sizes, aber nicht der Quelle der Sünde."

Der Lefer wird fich erinnern, wie diefer Mann in früheren Jahren fest darauf bestand, er wolle nichts lehren, was der Lehre der Evang. Gemein= schaft zuwider ist; aber nachdem die General-Conferenz in 1859 fast ein= stimmia entschieden hatte, daß seine Lehre der Lehre seiner Kirche widerspreche, rückte er immer mehr mit der Farbe heraus. In seinem Brief an Bischof Sepbert — 10 Jahre früher — hatte er schon die weslehanische Lehransicht bezüglich der Heiligung fehr wegwerfend behandelt und dagegen die "deut= sche" bezw. lutherische belobt (j. S. 66); und wie sehr er sich lettere angeeignet hatte, erseben wir flar, wenn wir den oben zuletzt angeführten Barggraphen mit einigen Bemerkungen des lutherischen Schriftauslegers Otto v. Gerlach über Kömer 6, 7 vergleichen; dort heißt es: "Zwar ift der Leib des Menschen nicht die Quelle, wohl aber der Sig der Sünde, indem durch die Sunde das Fleisch, die Welt, die Endlichkeit, die Ucbermacht bekommen hat über den Geist. . . . . Das neue Leben fängt nun inwendia durch den Glauben an, nachdem mit Christus der alte Mensch gestorben ist: wenn dies im innersten Herzen des Menschen geschehen ist, dann dauert zwar das Leben des alten Menschen im Fleische noch fort, doch so, daß es von dem neuen Leben immer überwunden wird, durch dieses Ueberwinden greift nun aber das neue Leben auch immer mehr um sich, die Kraft des alten Menschen beschränkt sich immer mehr auf den sterblichen Leib und endet zuletzt im Tode dieses Leibes, als des Sipes der Sünde, sowie das neue Leben in der Berflärung des Leibes auch seine Vollendung erhält." — Würde man besagte Predigt überhaupt mit lutherischen Schriften über die Sünde und Heiligung vergleichen, so würde man, wie oben, seben, daß dieselbe der Hauptsache nach nur ein Auszug aus denselben ist, und daß manche Säte wört= Lich wiedergegeben sind. In Privatkreisen verschwieg Neitz es auch nicht mehr, daß seine Lehre die "reformatorische" sei, wie er sie bieß, und bekannte dies auch nachher öffentlich.

Die Predigt wurde ziemlich weit in der Gemeinschaft verbreitet und machte die Unruhe und Spannung größer als je zuvor.—Zwei entgegengesetzte Extreme wurden nun aufgestellt: Der Ed i tor schrieb, die Sünde höre mit der Bekehrung oder Wiedergeburt gänzlich auf und sei somit eine besondere Erlösung von derselben weder nöthig noch möglich; Neit dagegen behauptete fest und steif, die Sünde verbleibe in dem Geheiligten und mache ihre Macht

1867.] — 147 —

noch in allen Lebensbethätigungen des Christen mehr oder weniger geltend, doch werde sie immer mehr in den sterblichen "Leib" getrieben und auf denselben beschränkt, dis sie mit dem Tode des Leides, wenn nicht eher, gewiß aufhöre. Auch dieser lehrte demgemäß ebenfalls, daß es in diesem Leben keine völlige Heiligung ("Special-Heiligung," wie er sie nannte) gebe. In diesem Punkt berührten sich diese Extreme, wie es fast immer mit Extremen der Fall ist. Die Ansicht oder Theorie des Ersteren war etwas pelagianisch gefärbt, die Theorie des Letteren dagegen war gut lutherisch, und beide widersprachen direct der Lehre der Evang. Gemeinschaft, welche, um dogmatisch zu reden, die westen anisch eist.

# \$ 109. Gine bedentungevone General=Confereng.

Am 10. October 1867 begann die 14. Sigung der General-Conferenz zu Bittsburg, Ba. In der Boraussetzung, daß sehr wichtige Gegenstände zur Verhandlung kommen würden, bot ein Delegat sogleich nach der Organisation der Conferenz solgende Beschlüsse an, die auch einmüthig angenommen wurden:

"Da diese Conferenz die ganze Evangelische Gemeinschaft als einen Zweig der Kirche Christi auf Erden repräsentirt, und somit das ewige Wohl Taussender Seelen sowohl als die Ehre des göttlichen Erlösers in ihren Geschäften mit einbegriffen ist, deßhalb, wie auch aus andern speciellen Ursachen, wird diese Sizung eine höchst wichtige sein. Und da wir als die von Christo berusenen Mitarbeiter mit Ihm an dem großen Bau seines geistlichen Tempels der höchsten Verantwortlichkeit unter der Sonne unterworsen, aber dennoch bei diesem erhabenen Veruse Menschen sind, die leicht irren können, und deßhalb unsere Tüchtigkeit und Weisheit zum Werke von unserem großen Meister zu erbeten haben;

Und da ferner unsere jährlichen Conferenzen bei ihren letten Situngen mit einem guten Beispiel, das mit gesegneten Folgen begleitet war, voransgegangen find, deßhalb

Beschlossen, daß wir jeden Morgen nach Eröffnung der täglichen Situng wenigstens eine Stunde mit Gesang und ernstlichem, gläubigem Gebet, insbesondere für uns selbst als GeneralsConserenz und für das reichliche Gedeihen des Werkes, das unseren Händen anvertraut ist, und mit solchen anderen Uebungen, die zu diesem Zweck geeignet sein mögen, zubringen wollen. Ferner

Beschlossen, daß unsere werthen Bischöfe ersucht seien, diese Uebungen nach ihrer gereisten Erkenntniß zu leiten, oder von Zeit zu Zeit solche Glieder dieses Körpers, die sie erwählen mögen, dazu anzustellen."

Diese Gebetsübungen erwiesen sich als jehr nütlich und trugen viel dazu bei, die Geschäfte zu beschleunigen, indem der erbetene göttliche Segen und Beistand frästig mitwirkte. Wie der Gottesmann Georg Miller schon in früherer Zeit\* von den Conferenzen schrieb, so hätte man auch öfters

<sup>\*</sup> Bb. I., S. 103.

von dieser Conferenz sagen können: "Sie war gleich einem Vorhof des Himmels!"—Und sollte nicht jede unserer Conferenzen so gehalten werden, daß jeder Prediger tieser in Gottes Licht und Leben hinein geführt und zu seinem hohen Beruf besser ausgerüstet wird, damit er sein Amt fernerhin "im vollen Segen des Evangeliums" verwalten kann?—

# § 110. Dritte Rlage wider Salomon Reit.

Am zweiten Tage der Sitzung legte Br. Wilhelm W. Orwig folgende Klage vor:

"Daß Br. Neit folgende Lehren halte, nemlich:

- 1. daß die Heiligung kein besonderes, von der Rechtfertigung verschies denes Werk sei;
- 2. daß jeder Bekehrte oder Gläubige, felbst ein jedes Kind in Christo die völlige heiligung besite;
- 3. daß der geheiligte Chrift noch nicht völlig von der Sünde erlöst sei, noch in diesem Leben erlöst werde."

In Berbindung hiermit stellte Br. Orwig folgenden Antrag :

"Da Br. S. Neiß an der General-Conferenz zu Naperville, Jllinois, im Jahr 1859 angeklagt wurde, daß er in zwei Flugschriften und auch im Christlichen Botschafter eine der Heiligungslehre der Evangelischen Gemeinschaft, wie dieselbe in ihrer Glaubenslehre und Kirchenzuchtordnung enthalten ist, widersprechende Lehre verbreitet habe, und die Conferenz sich dahin aussprach, daß dieselbe Lehre von keinem unserer Prediger gehegt, noch gelehrt und verbreitet werden solle, Br. Neiß aber seither dieselbe Lehre wieder öffentlich gelehrt und durch den Druck verbreitet hat, so sei

Beschlossen, daß ihm und jedem unserer Prediger die fernere Vertheidisgung und Verbreitung dieser Lehre hiermit verboten sei, und daß wir uns bestreben und es allen unseren Predigern empsehlen, in Gemäßheit des in unserer Glaubenslehre enthaltenen Artifels über die Christliche Vollkommensbeit oder Heiligung, sowie alle anderen Lehren einerlei zu lehren."

Manche der Delegaten wollten nun zuerst wissen, was die Verhandlungen zu Naperville gewesen seien, und wurden dieselben somit aus dem Proptokoll der Conferenz vorgelesen; darauf wurde auf Antrag von Ruben Jäckel beschlossen, daß die von Br. Neitz im "Lecha Counth Patriot" veröffentlichte Predigt, auf welche Br. Orwig in der Klage Bezug nahm, der Conferenz vorgelesen werde, was auch durch den Gehülfssecretär, Rudolph Dubs, geschah.

Ganz unerwartet beantragte darauf ein westlicher Delegat, diese ganze Angelegenheit auf den Tisch zu legen, welcher Antrag auch—theils unter einem Nißverständniß—angenommen wurde.

Man brachte nemlich hernach in Erfahrung, daß der Antragsteller die Sache nur einst weilen auf den Tisch legen wollte und manche der Delegaten auch in diesem Sinn dafür gestimmt hatten. Am folgenden Morgen wurde daher der Borschlag gemacht, die Klagesache wieder vom Tisch aufzunehmen, wogegen aber stark protestirt wurde. Es wurde aber geltend

gemacht, daß man eine förmliche Klage gegen ein Glied der Conferenz, welche schon theilweise in Verhandlung war, nicht ohne irgend ein Urtheil darüber abzugeben einsach auf den Tisch legen und also beseitigen könne, indem dieses aller Gerechtigkeitspslege widerspreche, und daß ferner die Geschäftsregeln dieser Conferenz es deutlich besagen, daß nur Anträge, Vorschläge u. dgl. auf den Tisch gelegt werden können.—Hierauf entschied der Vorsiger, Vischof Joseph Lang, daß der Vorschlag wieder vom Tisch aufgenommen werden könne, was dann durch einen Beschluß geschah.

Darauf nahm Wilhelm W. Orwig die Beweissuhrung auf, wobei er die erwähnte und vorgelesene Predigt als Zeugniß oder Beweismaterial gebrauchte und seine Rlagepunkte damit bestätigte. Br. Reit, welcher behauptete, dieser Vorgang sei nicht gesetmäßig, ließ sich dennoch berbei, eine Erklärung und Vertheidigung zu machen, worauf die Sache an eine dazu bestimmte Committee verwiesen wurde.-In dieser Erklärung behauptete er wieder, er wolle der Lehre der Evangelischen Gemeinschaft nicht we= fentlich widersprechen; es scheine ihm aber, man betreibe nur einen "intoleranten schismatischen Wortstreit," wobei Jeder für seine Lieblingsausdrücke einstehe. Er jelbst habe immer die Erlösung von aller Sunde gepredigt (!), habe fogar das Wort "alle" in der Predigt buchstabirt—kurz, er stellte sich dar als derjenige, der die Erlösung von aller Sünde in diesem Leben in seinen Predigten am nachdrudlichsten betont habe, was aber sein gedrucktes Pamphlet und feine publicirte Predigt, die er auch im Winter von 1866 in Philadelphia, Pa., in der Ev. Kirche gehalten hatte (wovon wir oben einige Auszüge gegeben haben), direkt widerlegten. Er ging soweit, daß er nun auch, gleichwie der englische Editor, sich gegen den Ausdruck in der Kirchenordnung, welcher "boje Reigungen und Begierden" als Sünde bezeichnet, erklärte; derfelbe fei ihm "verächtlich, und er habe ichon oft gewünscht, derfelbe ftunde nicht daselbst, doch seinetwegen möge er steben bleiben" 2c. feiner "Erklärung" verließ er den Standpunkt feiner Schriften, in welchen er das Berbleiben der S ünd e, fogar im Geheiligten, beharrlich vertheidigte, und neigte sich zu der Ansicht des englischen Editors, der ihm freilich auch während dieser Verhandlungen fräftig beistand. Auch erklärte er eine Ungahl Angdrude gang anders, als fie lauten und was fie dem Wortfinn nach bedeuten, z. B. "daß ich fage, das Kind in Christo habe völlige Beiligung, wird getadelt," womit er aber nur fagen wolle, "das fei eine gültige Heiligung, die wohl der nemlichen Ratur fei wie auch bei dem Jüngling und Bater in Chrifto, aber nicht der nemlichen Stufe" 2c. er in seinen Schriften wiederholt "die Sünde" nannte, hieß er nun "eine boje Poteng, ein bojes Princip, eine boje Burgel"-und er meine damit "das bei dem besten Menschen vorhandene, jum Bosen geneigte, ftorende Element, die emporende Kraft, welche sich immer geltend zu machen fucht," welches Ginige blos die Möglichfeit zum Gündigen nennen, wie er meinte u. dgl. m. Diefe Erklärung bestand hauptjächlich darin, daß er unter gewiffen Ausdrücken etwas Anderes verstehe, als was bieselben nach Sprachregel und -Gebrauch wirklich fagen.

Indem der Kläger, Wilhelm W. Orwig, auch darauf bestand, daß Br. Neit nicht bestraft, sondern daß nur seine irrige Lehre ver bot en werden solle, und die General-Conferenz einmüthig wünschte, daß eine Erklärung oder Norm festgestellt werde, wonach sich jeder Prediger in der Gemeinschaft zu richten habe, so brachte die Committee, an welche die Klagesache verwiesen worden war, den folgenden Bericht ein:

**—** 150 —

"Beschlossen, daß wir nach gründlicher Untersuchung oben benannter Predigt im Licht der heiligen Schrift und unserer Glaubensartikel zum Schluß gekommen sind, daß Br. Neitz Gebrauch macht von Ausdrücken, Phrasen und Nedesiguren, welche wir entschieden mißbilligen; aber nach seiner gegebenen Erklärung scheint es uns, als sei es nicht seine Absicht, Lehren zu verkündigen, die wesentlich verschieden sind von denen unserer Kirche, und deshalb empfehlen wir einstimmig seine Freisprechung."\*

Diese Committee entschied also nicht nach dem Inhalt der gedruckten Predigt, auch nicht nach den Beweisen, die der Kläger vorlegte, sondern, wie auch ein Glied der Committee in der Conferenz öffentlich und wörtlich sagte: "Die Committee hat seine Freisprechung nicht auf seine Predigt, sondern auf seine Erklärung der selben und seine Bertheis digung vor der Conferenz begründet." †

In Anbetracht, daß noch ein anderer Ausspruch über Heiligung verfaßt und der Conferenz vorgelegt werden sollte, nahm die Conferenz den obigen Bericht an. Und somit wurde auch entschieden, daß Br. Neiß gar Bieles weit anders meinte, als er es mit Borten predigte und drucken ließ! Aber er behauptete sest: "Laß mich das Ding mit dem Namen nennen, den ich dafür auffinden kann," was ein Eingeständniß war, daß er sich nicht so aussprechen könne, daß andere Leute verstehen, was er meine.

# § 111. Ginstimmige Erflärung der General-Confereng über die Seiligungelehre.

Die Conferenz beschloß, daß eine Committee, bestehend aus den Bischöfen Lang und Sicher und einem Glied aus jeder Delegation angestellt werde, um eine normirende Erklärung über die Heiligungslehre zu verfassen und vorzulegen. Dieselbe bestand aus folgenden Personen:

Joseph Lang, Johann J. Eicher, Francis Hoffmann, Emanuel Rohr, Theophilus G. Clewell, David Fischer, Heinrich Rohland, Heinrich Hülfter, Johannes Dreisbach, Wilhelm Schmidt, Michael Krüger, Michael J. Miller, Heinrich Lageschulte, Joh. F. Schreiber.

Ihre Aufgabe war allerdings eine sehr wichtige; denn ihr Bericht mußte, im Fall derfelbe von der Conferenz genehmigt wurde, als ein maßgebendes

<sup>\*</sup> General-Conferenz-Pamphlet von 1867, S. 45.

<sup>†</sup> Einige dieser "Ausdrücke, Phrasen und Nebesiguren" waren folgende fremdartigen: "Botenz, ideelle Einheit, subjectiven Burzelleben, alteriren, höchsten innenweltlichen Tendenz, aromatischen Dämmerung, unberusene Amphibolie, Psphe"—nehst manchen untheologischen Sägen, die nach ihrem Wortsinn der Lehre der Svangelischen Gemeinschaft widersprachen.

und entscheidendes Dokument gelten. Man erwartete benfelben mit Spannung. Er lautet also:

"Eure Committee wünscht der Conferenz Folgendes als ihren einstimmig angenommenen Bericht vorzulegen:

Da sich seit einiger Zeit verschiedene Meinungen und Ansichten in Bezug auf die Lehre von der Heiligung und driftlichen Vollkommenheit unter uns kund gegeben haben, und dieser Zustand der Dinge in mehrsacher Beziehung Schaden anzurichten droht, daber

Beschlossen, daß wir, immer noch fest überzeugt von der Schriftmäßigkeit der Lehre von der Heiligung und christlichen Bollkommenheit, wie dieselbe in unserer Kirchenordnung enthalten und uns von den Bätern unserer Gemeinschaft überliefert ist, uns einstimmig erklären, wie bisher, so auch fortan an folgenden Bunkten fest zu halten, sie zu lehren und zu vertheisdigen:

- 1. Unser Herr und Heiland Jesus Christus ist die einzige, aber allgenugfame Quelle (Ursache) und das vollkommene Mustervild unserer Heiligung und christlichen Vollkommenheit.
- 2. Die gänzliche Heiligung, welche ihren Anfangsgrund in der Wiedergeburt hat, besteht in einem völligen Gottgeweihtsein und in der Erlösung von aller Sünde versteht sich von allen bösen Neigungen und Begierden, sammt dem Besitz der völligen Liebe Gottes, bewirkt durch den heiligen Geist und Christum in uns wohnend, dessen Blut uns rein macht von aller Sünde.
- 3. Die driftliche Bollkommenheit besteht darin, daß man zu allen Zeiten und unter allen Umständen Gott von ganzem Berzen, den Nächsten wie sich selbst und Gottes Kinder herzlich liebt, und also gesinnet ist, wie Jesus Christus auch war, und wandelt, wie er gewandelt hat.
- 4. Daß dieser Stand der Heiligung und driftlichen Vollkommenheit in diesem Leben, ja lange vor dem Tode, erreichbar ist und durch Wachsamkeit und Treue unverletzt bewahrt werden kann bis ans Ende, mithin, daß ein stetes Wachsthum in der Gnade und Fortschreiten von Klarheit zu Klarheit in demielben stattfindet.
- 5. Daß man durch gänzliche Weihe und Aufopferung zu Gott und Glauben an den Herrn Jesum Christum, als die einzigen, im Worte Gottes gelehrten und festgestellten Bedingungen, diesen Stand der Heiligung und christlichen Vollkommenheit erlangt, und zwar gewöhnlich nach und nach, wohl aber auch auf plößliche Weise, je nachdem die Vebergabe völlig und der Glaube an Jesum Christum stark und ohne allen Zweisel ist.

Ferner beschlossen, daß es allen unseren Predigern aufs ernstlichste angerathen sei, sich sowohl in allen ihren Lehrvorträgen und Predigten, als auch im Privatunterricht über diesen hochwichtigen Gegenstand mit allem Borbedacht solcher Ausdrucksund Nedeweise zu bedienen, die nicht misverstanden werden oder zu Abweichungen von dem deutlich ausgesprochenen Sinne unserer Lehre führen kann, damit einerlei Meinung unter uns sei und wir so genau wie möglich einerlei Rede führen."

Nach einer kurzen Besprechung dieses Berichts wurde derselbe mit Aufstehen einstein mig angenommen, worauf der Vorsitzer, Bischof Joseph Lang, mit Nachdruck bemerkte: "Ich möchte gerade hier daran erinnern, daß die General Conferenz der Evangelischen Gemeinschaft soeben ein müthig gestimmt hat, und wenn dies nicht bindende Autorität ist, so gibt es keine in unserer Kirche!" Dies Wort machte tiesen Sindruck.

Jemand stellte nun noch die Frage an den Vorsitzer, was von den sogenannten Heiligungsversammlungen zu halten sei, und ob man dieselben begünstigen oder unterdrücken solle. Hierauf antwortete der Bischof ohne Weiteres: "Ich sollte denken, wenn solche Versammlungen in der Furcht Gottes und zu dem Zweck gehalten werden, um heiligung zu suchen und zu fördern, so sollte man sich darüber freuen und mitwirken; wenn sie aber ausarten, so gilt das Gegentheil."

Man glaubte nun allgemein, diese wichtige Angelegenheit sei von oben herab klar gelegt, und es würden sich weiterhin besonders Alle, die für diesen Bericht stimmten, aber auch alle Prediger in der Gemeinschaft, wie es lopalen Dienern der Kirche zusteht, pietätsvoll darnach verhalten.—Der Berfasser des General-Conserenz-Pamphlets, Br. Carl G. Koch, schaltete da noch folgende Zwischenbemerkung ein: "Wohl mochte man hier und da ein herzliches Gott Lob und Dank vernehmen; denn durch Annahme dieses wichtigen Dokumentes stehen wir vereinigt in einer der wichtigsten Lehren des Neuen Testaments und unserer lieben Gemeinschaft, wie sie in ihrer Kirchenordnung enthalten ist, und läßt es sich hoffen, daß künftig alle Mißzverständnisse und Abweichungen vermieden werden. Gebe es Gott! Amen."

# § 112. Woher stammt der Artikel über Seiligung in der Kirchenordnung, und was lehrten die Bäter diesbezüglich?

Indem dieser Erlaß der General-Conferenz sich auf die Lehre der heiligung, als in unserer Kirchenordnung enthalten und von den Bätern uns überliesert, beruht und denselben wieder bestätigt, so ist eine Antwort auf die obige Frage hier wohl am Plat.

Wer sich mit dem ganzen Inhalt dieser Lehransicht vertraut machen will, sollte nothwendigerweise den Artikel über Heiligung und christliche Bollkommenheit in unserer Kirchenordnung gründlich studiren. Genannter Artikel enthält die sogenannte "Weslehanische Heiligungslehre," die Lehre von der Heiligung nemlich, wie dieselbe durch Johannes Wesleh und seine ersten Mitarbeiter während der großen Erweckung und Wiederbelebung der wahren Gottseligkeit nach Lehre und Praxis im vorigen Jahrhundert entwickelt und festgestellt wurde. Indem während der Agitation, die durch Neig' Publistationen in der Evangelischen Gemeinschaft hervorgerusen und eine Neihe von Jahren hindurch rege gehalten wurde, der Genannte und einige Andere die Behauptung aufstellten, unser Lehrartikel über Heiligung sei anfänglich nicht in unserer Kirchenordnung gewesen, fand sich der Verfasser dieser

<sup>\*</sup> General-Conferenz-Pamphlet von 1867, S. 74 und 75.

Geschichte in jener Zeit schon veranlaßt, diese Sache gründlich zu erforschen. Folgendes ist nun das Resultat seines Forschens:

Eines Tages wurde der Verfasser hoch erfreut durch das Auffinden eines Exemplars der ersten Auflage unjerer Kirchenordnung, verfaßt von Georg Miller und veröffentlicht im Jahr 1809. Und siehe da, diese erste Ausgabe enthielt den Artikel über Heiligung wörtlich, wie er auch in den späteren Auflagen steht. Noch größer war die Befriedigung, als ihm auch ein Exemplar der Disciplin der Bischöflichen Methodistenkirche in deutscher Uebersetung in die Sande kam, welche durch Beinrich Bohm auf Befehl der Philadelphia Conferenz jener Kirche besorgt und im Jahr 1808 herausgegeben wurde. In derselben fand er wörtlich denselben Artikel über Beiligung. der auch in der unserigen stand. Und da diese deutsche methodistische Dis -ciplin eine Uebersetzung ihrer englischen war, so deutete das wieder weiter zurück. Nach ausgedehnter Correjpondenz mit einigen leitenden Männern jener Kirche und nach Auffindung ihrer ersten englischen Disciplin vom Jahre 1784 nebst einiger methodistischer Werke, welche die Entwickelung und Feststellung des Lebrinstems der Methodistenkirche beleuchten, wurde die Duelle unferes Artifels gefunden, worüber in gedrängter Darftellung das Folgende:

Die Verwaltung der ersten Methodistengemeinden geschah gemäß der "Allgemeinen Regeln," welche 1743 von den Brüdern Wesley aufgestellt wurden, sowie den "Regulationen," die von den Conferenzen von 1744 an angenommen wurden. Diefe Regeln und Regulationen wurden von Jahr Bu Sahr in den fog. "Larger Minutes" veröffentlicht. Dieselben wurden fpater gesammelt und in Pamphletform berausgegeben und trugen ben Titel: "Minutes of several Conversations between Rev. Mr. Wesley and others, from the year 1744 to the year 1789." Nach diesen Regeln geschah aroßentheils auch die Verwaltung der Methodisten in Amerika von der Zeit ihrer Organisation in 1766 an. Bis zum Jahre 1784 wurden von Zeit zu Beit weitere Regeln hinzugefügt. Nachdem die Unabhängigkeit der Ber. Staaten anerkannt war, lofte fich auch das methodiftische Werk in Amerika pon der Autorität des britischen Methodismus, was die Organisation der Bischöflichen Methodistenkirche hierlandes zur Folge hatte. Die erste Auflage ihrer Disciplin erschien im Jahre 1784 mit bem folgenden merkwürdigen Titel: "Minutes of several Conversations between the Rev. Thomas Coke, LL, D., the Rev. Francis Asbury, and others, at a conference begun in Baltimore, in the State of Maryland, the 27th of December, in the year 1784. Composing a form of Discipline for the Ministers, Preachers and other Members of the Methodist Episcopal Church in America."

Wer mit der Geschichte des älteren Methodismus in England bekannt ist, der weiß, daß bei Wesley's Conferenzen von 1744 an die Lehren und die Bredigtweise der Methodisten besprochen und sestgestellt wurden. Diese Besprechungen geschahen in der Form von Fragen und Antworten, und so wurden dieselben niedergeschrieben, daher auch "conversations," d. h. Unterstedungen oder Besprechungen genannt. In den genannten "Minutes" von

Wesley finden wir einen großen Theil unseres Artikels über Beiligung 2c., anfangend mit dem Sat: "Man ermahne alle Gläubigen ernstlich und nachdrücklich, daß sie eifrig nach der Christlichen Bolltommenheit streben" 2c. Nach und nach wurden andere Bunkte, dieje Lehre betreffend, besprochen und festaestellt und sväter Einiges aus Weslen's Schriften beigefügt; auf dieje Weise entstand der Artikel, den wir in der Kirchenordnung unter dem folgenden Titelhaben: "Bon der Christlichen Bollkommenheit; wie wir in diesem Leben zur wahren Herzensheiligkeit gelangen fönnen."-Im Jahr 1812 wurden diefer und andere Lehrartifel aus der Disciplin der Methodisten gelassen und in Traktatform gedruckt; bei uns wurden die nemlichen Artikel, die olle in der ersten Auflage enthalten waren, bei der dritten Auflage ausgelaffen, ausgenommen derjenige über die Heiligung, welcher, wie wir bereits gesehen haben, von der General-Conferenz in 1867 ein stimmig bestätigt und als für immer geltend erklärt wurde. Uso ersehen wir geschichtlich und unwiderleglich, daß dieser Artikel eine Fundamentallehre in der Evangelischen Gemeinschaft ift, daß derselbe von Anfang an in ihrer Kirchenordnung stand und in dogmatisch= theologischer Hinsicht weslehanisch ist.

Und was ist die Ansicht der Evangelischen Väter bezüglich dieser Lehre? Der Mann Gottes Jacob Albrecht wurde nach seiner Bekehrung ein Glied der Vischöflichen Methodistenkirche, welche bekanntlich die wesleyanische Lehre hält und an das wesleyanische Motto glaubt, daß sie berusen sei, um "schristmäßige Heiligung über das Land zu verbreiten." Als Methodist wurde Albrecht mit dieser Lehre innig vertraut, und wurde dieselbe bei ihm beides zur Erfahrung und Prazis. Albrecht selbst sagt: "Ich kam in einen Stand, in welchem mein Harzis. Albrecht selbst sagt: "Ich kam in einen Stand, in welchem mein Harzis. Mibrecht selbst sagt: "Ich kam in einen Stand, in welchem mein Hachsten Dingen mäßig zu halten, Gott über Alles zu lieben und meinen Nächsten als mich selbst, denn Gott und Christus mit seinem Geist belebten meine Seele, daß ich mir nicht selber lebte, sondern meinem Gott zu Ehren, und zum Bohl meiner Mitmenschen." Irgend Jemand, der mit Wesley's Schristen und den Ausdrucksformen methodistischer Theologie bekannt ist, weiß, daß die Säze, die Gnade der gänzlichen Heiligung bezeichnen.

Der sel. Johann Dreisbach ber noch eine Zeit lang mit Albrecht reiste, bezeugte von Albrecht Folgendes: "Albrecht hat nicht blos das Bekennt= niß gemacht, sondern tief in der völligen Heiligung gelebt. Er war vollkom= men Herr über seine Leidenschaften, alles schien bei ihm unter der Zucht des Geistes zu stehen, und er lebte in der völligen Gottes= und Nächstenliebe. "\*

Ge org Miller, der Mitarbeiter Albrecht's, berichtet eine Unterredung, die Albrecht mit ihm hatte, wodurch er dessen Ansicht vom praktischen Werth der Heiligung kennen lernte. Miller war nemlich im zweiten Jahr seines Dienstes als Reiseprediger in einen schweren inneren Kampf gerathen. Er sagt, der Teusel habe ihn auf solche Weise angefallen, daß "alle Kämpfe,

<sup>\*</sup> Albrecht und seine Mitarbeiter, S. 41. 42.

Proben und Verfolgungen, die ich je zu leiden hatte, nur eine Kleinigkeit gegen diesen Kampf gewesen sind, nicht einmal der hundertste Theil: ja, es ist nicht alles zu sagen, was ich in so kurzer Zeit vom Teufel zu leiden hatte." Er mußte auf seiner Reise vom Pferd steigen und fank ohnmächtig zur Erde und, wie einst Elias, begehrte er zu sterben. Manchmal gerieth er in Schreden und meinte, seines Lebens nirgends mehr ficher zu fein. Er hatte sich beinahe entschlossen, das Evangeliumsfeld zu verlassen; aber "da die Noth am größten, war die Sulfe am nächsten." Er schreibt: "Bruder Albrecht, der, ohne Zweifel durch das Anregen des herrn, meinen ichweren Rampf bemerkte, durchkreuzte ben Bezirk und kam zu mir. Mit freundlichen Bliden fab er mich an, und mein Zustand konnte ihm nicht verborgen sein; denn ich glaubte, er könne in mein Inneres sehen, und mir drangen die "Ift's nicht also, fagte er, du haft im Sinn, bas Thränen in die Augen. Predigen aufzugeben?' "Ich glaub' schier, ich will, gab ich ihm zur Antwort. Ich fagte ihm mit wenigen Worten, daß ich nicht mehr predigen könne, es jei mir eine zu schwere Laft. Er lächelte ein wenig und sagte: Romm, wir wollen einmal beiseite geben und mit einander beten. Wir gingen in den Bald, und auf dem Wege fragte er, ob ich irgendwo eine Uebertretung begangen bätte? Ich weiß von keiner, fagte ich, ohne daß ich unwillig fühle, dies Umt länger zu bedienen, und erzählte ihm meinen schweren Rampf, so gut ich konnte. Er beschämte mich nur wenig, sagte aber: , Du mußt dem Teufel nicht die beilige Schrift übergeben, fondern fie festhalten und ihm damit widerstehen!' Dann knieten wir nieder, und er betete laut. Bald mußte der Teufel von mir weichen und mir die beil. Schrift laffen; denn jest erkannte ich wieder, daß Gottes Wort wahrhaftig auf meiner Seite sei und den Teufel gar nichts angehe. Bor Freude mußte ich Gott loben und konnte mich des Lachens nicht enthalten, weil durch ein gläubiges Gebet der Teufel sobald die Flucht nehmen mußte."

Darauf gab ihm Albrecht fehr treffliche Anweisungen und sprach ihm Muth qu. Dann wandte er fich fragend an Miller, wie diefer erzählt: "Er fragte auch, ob ich die Gnade zur vollkommenen Beiligung erlangt habe? Ich antwortete, daß ich foldes nicht fagen könne. "Go kannft du auch bie Beiligung nicht fraftvoll lehren,' erwiderte er und ermahnte mich, dieje Gnade ohne Berzug mit Fleiß zu suchen, sonst wurde ich in schweren Proben nicht bestehen können; benn ber Teufel wurde mich noch manchmal aufallen, darum folle ich diese Gnade suchen, um Widerstand thun zu können und alles Ungemach und Kreuz als von der hand des herrn willig und mit Dankbarkeit anzunehmen. Dies ging mir tief zu Berzen, und mit Thränen bat ich Gott um die Beiligung meiner Seele" 2c., 2c. Miller ergahlt dann, welche große Segnungen er von Gott erlangte, die ihn vermögend machten, im Werf des Evangeliums fortzufahren, ohne jedoch der Gnade der Seili= gung versichert zu fein. "Deffenungeachtet," fagt er weiter, "hatte ich manderlei innere und äußere Leiden : einen franklichen Leib, fehr blode, Ralte und Wind nicht ertragende Augen, viel Berluft mit Pferden und andere zeitliche Biderwärtigkeiten, weswegen ich oft Gott im Verborgenen meinen

Rummer klagte und auch manchmal seine Tröstungen zu meiner Ermunte= rung genoß. Da es sich nun einmal zutrug, daß ich etliche Tage in Gesell= schaft mit Br. Albrecht zubrachte, erzählte ich ihm meinen Zustand, und wie ich so viele Widerwärtigkeiten zu bekämpfen hätte. "Dies ist zwar ein schweres Leiden, fagte er, aber es ist dein eigener Fehler, daß es dir so unerträglich wird und bein Herz fo beschwert, denn du bist nicht willig, dich unter bein Schicffal zu beugen, und fo lange dies nicht geschieht, wird Gott es auch nicht ändern; denn sei dessen nur versichert, wenn du vollkommen von diesen Schwachheiten geheiligt wärest und darinnen unbeweglich verharrtest, du würdest nicht nur wegen beines Leidens nicht klagen und mit feinen Führungen zufrieden und vergnügt sein, sondern ihn sogar für alles, was dir begegnen mag, loben und preisen, ja ihm herzlich danken.' Mit folden Worten schärfte er mir die Sache ein, mich ganglich Gott zu unterwerfen, mit meinem Stande zufrieden zu fein und der Beiligung mit Ernft nachzujagen, um in Bersuchungszeiten standhaft zu fein. Dieje Ermahnung rührte mein Berg fehr" 2c.\* - Aus diesem ersehen wir klar, wie ernst und praktijch Albrecht es mit der Heiligung nahm, und wie er besonders die Bre= diger dazu ermabnte und antrieb.

Bas uns Georg Miller selbst über diesen Gegenstand hinterlassen hat, ist hauptsächlich seine Erfahrung in der Sache. Albrecht's nachdrückliche Ermahnungen gingen ihm tief zu Berzen. Auf einer Reise von dreißig Meilen nach einer Bestellung brachte er beinahe die ganze Reit mit Weinen "Abends," jagt er, "rang ich bei einer Stunde im Gebet, bis ich gulett mit einem mächtigen Strom der Liebe Gottes überschüttet wurde, daß ich Gott für alles Kreuz und Leiden innigst lieben, loben und preisen konnte: ja, meine bittersten Feinde und Verfolger konnte ich lieben und Gott danken. daß er mich auf so mancherlei Weise gezüchtigt hat, auf daß ich nicht mit der gottlosen Welt verdammt wurde; ja, ich wußte gewiß, daß mir alles zu meinem Beften bienen muffe, und nun fühlte ich in Wahrheit willig, feine Ruthe zu fuffen und im findlichen Vertrauen vor ihm zu wandeln. Lob, Preis und Chre fei dir dafür, mein Bater und mein Gott! D, daß ich dir ewig dafür danken möchte!- Bon dieser Zeit an konnte ich mit viel mehr Deutlichkeit von der Heiligung reden und predigen, getraute mir aber nicht ju, ein öffentliches Bekenntniß davon zu machen, daß ich folches erfahren batte, bis ich an etlichen großen Bersammlungen und an einer Conferenz eine Probe davon abzulegen hatte, wobei mich der herr mit feinem Beiftand fräftig unterftütte."-Bei befagter Conferenz ermahnte er die Prediger alle. "die Heiligung zu suchen, um in Liebe und Ginigkeit das Werk Gottes treiben und befördern zu können."

"Bon dieser Zeit an," fährt er später fort, "empfand ich die Gnade zur Heiligung in folchem Maß und belebender Kraft, daß ich sie im Predigen öffentlich bekennen mußte, wenn ich meiner Neberzeugung Genüge thun wollte; denn diese Lehre von der Heiligung floß unwillkürlich von meinen

<sup>\*</sup> Albrecht und seine Mitarbeiter, S. 222-226.

Lippen, daß ich mit Gewißheit vor Gott und seiner Gemeinde bezeugen und sagen konnte: "Nicht ich, sondern Gottes Gnade in mir.' Diese Lehre von der Heiligung segnete der Herr an vielen meiner Brüder; diese verursachten mir große Freude, ja einige gewannen eine solche Zuverssicht, daß sie mir an der nächsten Conferenz schon darinnen vorgelausen waren. Gelobet sei der gnädige und barmherzige Gott, der die Lehre der Heiligung an Vielen gesegnet und auch verbreitet hat!"\*

In seinem Büchlein "Thätiges Christenthum" sagt Georg Miller in seiner einsachen Weise: "Die Seiligung oder Christliche Vollkommenheit, welche Christus von seinen Jüngern und allen Gläubigen sordert (Matth. 5, 48), will er auch Allen gern und willig verleihen, welche dieselbe von ganzem Herzen begehren und durch gläubiges und zuversichtliches Beten suchen, mit wahrer Demüthigung und Unterwerfung unter Gottes Hand und Bereleugnung des eigenen Willens. Wer sich also mit Leib und Seele Gott unterwirft und Christi heiligmachende Liebe durch den Glauben ergreift, der wird bald diesen herrlichen Gnadenstand erreichen, in welchem er dann alles, was ihm begegnet, als von der Hand des Herrn annehmen kann—nicht nur mit Ergebenheit, sondern sogar mit Dankbarkeit. Alsdann kann er auch Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Kräften lieben, über all seine Feinde herrschen und jede Versuchung überwinden, ohne derselben nachzugeben, wie es bei schwachen Christen zu geschehen pflegt" 2c.†

Miller erklärt die Heiligung, wie folgt: "Die Inade zur Heiligung ist der vollkommene Sieg in uns durch Christum, daß wir allen Berjuchungen und Reizungen zur Sünde augenblicklich Widerstand thun und sie überwinzden können, so daß daß Böse oder Sündliche über einen Geheiligten weder innerlich noch äußerlich herrschen kann. Dabei soll aber der Geheiligte keineswegs denken, als ob er der Gefahr, zur Sünde versucht und gereizt zu werden, nicht mehr außgesetzt sei; nein, er hat vielmehr Ursache, zu wachen und mit Kurcht und Zittern sein Heil außzuschaffen; er darf aber auch verssichert sein, daß die Gnade Gottes durch Christum stärker ist als der Teufel, die Welt und das Fleisch. Wer diese Inade nicht freiwillig fahren läßt, sondern unter stetem Wachen und Beten bis an sein Ende festhält, wird vor aller Sünde bewahrt und behalten werden zum ewigen Leben." ‡

Der Lefer wird wahrnehmen, daß dies nicht eine theologisch-kritische, sondern eine sehr praktische Erklärung ist, gerade nach der Art, wie Miller und seine Zeitgenossen selbst waren. Die Bäter verstanden unter "vollkommenem Sieg" gerade das, was der Lehrartikel über Heiligung in der Kirchensordnung sagt: "Wir sind darin einstimmig, daß wir Alle gänzlich von aller Sünde erlöst werden können, lange ehe wir sterben — versteht sich von allen bösen Neigungen und Begierden." In diesem Sinn heißt es auch in der dritten Frage an die Candidaten für das Predigtamt in der Kirchenordnung:

<sup>\*</sup> Albrecht und feine Mitarbeiter, S. 236. 255.

<sup>†</sup> Thätiges Chriftenthum, S. 38. 39.

<sup>1</sup> Albrecht und feine Mitarbeiter, S. 262.

"Ist die Liebe Gottes in solchem Maß durch den heiligen Geist in dein Herz ausgegossen, daß du über alle Sünden innerlich und äußerlich vollkommenen Sieg hast?"

Bijchof Sehbert erläuterte einst in einer Predigt über diesen Gegenstand die Ansicht der Bäter sehr tresslich, indem er erklärte, der "vollkommene Sieg" oder die völlige Heiligung sei daran zu erkennen, daß wenn einen Christen die Versuchung zu früheren Lieblingssünden ansechte, sich sein Inneres dagegen erhebe und dieselbe abstoße, ja, daß er gerade diese Lieblingssünde am meisten hasse, anstatt in einen langwierigen Kampf mit der inneren Neigung dazu, wie früher, zu gerathen. Bei einem solchen sei dann die "Herzenswurzel" (Pfahlwurzel) der Sünde ausgerottet. Diese Erkläsrung läßt an Deutlichkeit kaum etwas zu wünschen übrig.

Johannes Dreisbach, von beffen ernstem Predigen ber Beiligungslehre wir bereits gelesen haben,\* ichrieb im Jahr 1869 einen Brief an ben Berfaffer, in welchem er feine Freude über die fog. "Heiligungsbewegung" jener Reit aussprach und schließlich sich bezüglich der Lehre der Heiligung unmißverständlich, wie folgt, ausspricht: "Die Lehre von der Chriftlichen Bollkommenheit, welche von Anfang in unserer Kirchenzuchtordnung enthalten war, wurde von den Bätern betrachtet und gehalten als die fest gesette und stehen de Lehre der Evangelischen Gemeinschaft über driftliche Heili= gung, und ich hoffe, unsere Kirche wird diese wahrhaft biblische Lehre immer fest halten und treulich lehren und beleben. Sollte aber je eine Zeit kommen, daß die Evangelische Gemeinschaft diese Lehre verwirft und migachtet, bann follte Schabod' an beren Stelle geschrieben werden, weil dann , die herrlichkeit dabin ist von Jerael.' Laffet uns aber hoffen und beten, daß dieses nie der Fall werde, fondern daß unser Israel hinaufziehen möge und das Land besiten und Gott für immer verherrlicht werde." †

Aus dem Obigen ersehen wir, welch große Wichtigkeit und Bedeutung diese Läter, Albrecht, Miller, Dreisbach und Andere, der Lehre, Erfahrung und Praxis der Heiligung zuerkennen. Und damit stimmten Johannes Walter, Heinrich Niebel, Johannes Erb, Johannes Kleinfelter, und späterbin Bischof Joh. Senbert, Bischof Joseph Lang, Heinrich Fischer, Wilhelm W. Orwig, Carl Hammer, I Johannes P. Leib und alle leitenden Männer

<sup>\*</sup> Band I, S. 112 ff.

<sup>†</sup> Albrecht und seine Mitarbeiter, S. 313. 314.

<sup>‡</sup> Br. Carl hammer sagte in einer Predigt, die er 1871 mährend der Sitzung der General-Conferenz in Naperville, Ju., hielt, Folgendes:

<sup>&</sup>quot;Möchte Jemand fragen: Was verstehen wir unter dem Stand der Heiligung? Hierauf antworte ich, daß ich die nemliche Ansicht davon habe, die ich vor mehr denn 40 Jahren hatte und im geringsten nicht davon abgewichen bin, nemlich, wie von Albrecht, Miller und von den Bätern überhaupt geglaubt und gelehrt wurde und die Lehre unserer Kirche ist, wie sie in der Kirchenordnung steht. Ich will nur die Hauptpunkte angeben, welche öfters von den Bätern hervorgehoben wurden, wenn sie den Stand der Heiligung beschrieben. Sie sagten, die Heiligung bestehe in der gänzlichen Reinigung von aller Sünde innerlich und äußerlich, so daß

der Gemeinschaft mit Wort und Schrift überein. Wirklich vernahm man in der ganzen Gemeinschaft keinen einzigen davon abweichenden Ton vor dem Jahr 1857. — Und wie wir bereits gesehen haben, stimmte in 1867 die General-Conferenz einmüthig, die in der Kirchenordnung enthaltene und von den Bätern uns überlieserte Lehre festzuhalten und einzuschärfen. Ist das auch wohl befolgt worden?

#### § 113. Das Gutachten der Bifcbofe.

In bemfelben bruden die Bijchofe ihre Freude darüber aus, daß ber Krieg vorbei und "das Land von dem greulichen Schandfleck der Eklaverei frei ift, " ebenso daß "das Werk der Neformation und Heiligung in der Kirche aufs neue wieder schon auflebt und derselben eine berrliche Zufunft verfpricht." Betreffs "bes Ortes, der Größe und Bauart und inneren Ginrichtung der Kirchen" werden Berbefferungen empfohlen. Sie freuen fich auch, daß der "evangelische Geist" die Gemeinschaft noch belebt, und daß sich "eine starke Regung kundgibt, ben boberen Stand bes driftlichen Lebens. wozu uns die heilige Schrift anweift, zu erreichen, und der Beiligung, ohne welche Riemand den Herrn sehen kann, nachzusagen." Dann wird gewarnt vor Ausartungen bei Sonntagichulfesten, "Bid-Nicks" u. bgl. und beklagt, daß "Weltförmigkeit und Gemächlichkeitssucht sich da eindrängen, wo die Gemeinden an Reichthum und Wohlstand zunehmen - mit ihren fluchbringenden Früchten: Hochmuth, Gitelfeit und Lugus." Dies wird den Predigern besonders ans Berg gelegt. Sie freuen fich über das Bestreben vieler Prediger, sich in theologischer Hinsicht, wie in der Predigtweise weiter auszubilden, und tadeln, daß Andere fich mit Stizzenbüchern u. dal. behelfen, oberflächlich werden und in "eines Fremden Gewand" erscheinen. "Solche find nur Nachäffer Anderer und bezwecken felten viel Gutes durch ihr Predigen." Der Betreibung der Missionssache gedenkt das Gutachten mit anerkennendem Wort, und für die Erziehung der Jugend wird ein ernstes, mahnendes Wort gesprochen. Die Buchanstalt habe die Kriegskrisis glücklich überstanden und das Geschäft bedürfe nun der Erweiterung und des energischen Betriebs, um den Bedürfnissen der Gemeinschaft entgegenzukommen. Die Sochichulfache habe mit Schwierigkeiten zu kämpfen und follte beffer unterstütt werden. Besonders erfreulich sei aber der Anfang einer Waisenanstalt, und wird die Theilnahme der gangen Kirche dafür in Anspruch

man völligen Sieg über dieselbe habe. Zum Andern in der gänzlichen Auspeperung, daß man mit Leib, Seele und Geist Gott ergeben ist und mit Lust und Freude den Willen Gottes thut. Ferner in dem Erfülletsein mit aller Gottessjülle, so daß die Liebe Gottes das ganze Herz einnimmt, belebt und beseelt.—Das ist der Stand der Heiligung. Derselbe ist erreichbar in diesem Leben. So war ein großer Segen für mich und viele Andere, daß diese Lehre so nachdrücklich und frästig verkündigt wurde, als ich noch jung war — vor 45 Jahren. Viele wurden dann bewogen, diesen Segen der Heiligung zu suchen. Manche sind heimgegangen zur ewigen Ruhe, Undere leben noch und sind Pfeiler im Hause Gottes. Ihr Werk, das sie auf diesen Grund erdaut, sieht noch. Das Feuer hat demselben nicht geschadet. So ist immer noch Gold da, welches nicht verdunkelt noch verdrannt ist."

genommen. Schließlich wird noch auf die Größe und Wichtigkeit des Werkeshingewiesen, das Gott der Evang. Gemeinschaft anvertraut hat.

Die Bischöfe sahen also noch viel Gutes in der Gemeinschaft, merkten aber auch das einschleichende Uebel im Ministerium und unter Gliedern.

#### § 114. Die Baifenfache.

Die Ohio Conferenz hatte bereits einen Anfang mit einer Waisenanstalt zu Tiffin, Ohio, gemacht; aber es gab sich vielfältig ein Verlangen kund, daß dieselbe zur Anstalt der ganzen Gemeinschaft gemacht werde. Es wurde in dieser Angelegenheit eine große Committee angestellt, welche folgenden Bericht einbrachte, der auch angenommen werde. — Da dieser Bericht eine schöne Darstellung der Sachlage gibt, so wird derselbe hier eingerückt, wie folgt:

Da es die General-Conferenz von 1863 für heilige Pflicht und zeitgemäß hielt, daß die Evang. Gemeinschaft in der Errichtung von Waisenanstalten für die Verpflegung und christliche Erziehung armer Waisen Sorge trage; und da sie zu diesem Zweck einstimmige Ausmunterung und Ermahnung an die verschiedenen respectiven Conferenzen ergehen ließ, darum

- 1. Beschlossen, daß wir uns herzlich freuen, daß die Ohio Conferenz, jenen Ermahnungen und den Winken der Borsehung folgend, dies löbliche Werk in Angriff genommen, eine solche Anstalt errichtet und eine schöne Anzahl armer, hülfsbedürftiger Waisen in ihrer Pflege hat.
- 2. Beschlossen, daß wir es für die Gegenwart am zweckdienlichsten eracheten, nur eine Waisenanstalt als das allgemeine Eigenthum und Unternehmen der ganzen Evang. Gemeinschaft zu haben.

Und da die Maisenanstalt zu Tiffin, Ohio, durch die Aufnahme armer Maisen auß unsern verschiedenen Conferenzdistrikten und durch pekuniäre Unterstügung auß allen Theilen der Gemeinschaft bereits Sache der Gesammtkirche geworden ist; und da ferner die Ohio Conferenz und die Behörde dortiger Anstalt bei ihren letzen Sitzungen nicht nur den Munsch geäußert, sondern ein Ausuchen an diesen Körper haben ergehen lassen, um oben genanntes Justitut zur Austalt der ganzen Gemeinschaft zu machen; und da ferner das zu diesem Zweck neulich angekaufte Land, im nördlichen Theile des Staates Ohio, in einer ausnehmend schönen, gesunden und fruchtbaren Landschaft, und die Lokalität sehr geeignet sind für solch ein Centralinstitut; darum

- 3. Beschlossen, daß wir die Ohio Waisenanstalt als Anstalt der Evang. Gemeinschaft von Nordamerika erklären, und daß diesem zufolge jene Incorporation und Constitution dahin umgeändert werde.
- 4. Beschlossen, daß diese Anstalt durch eine Behörde, bestehend aus fünf Trustees, drei Direktoren und einem Superintendenten verwaltet werde. Bon den Trustees sollen zwei für drei Jahre, zwei für zwei Jahre und einer für ein Jahr, und die Direktoren für drei, zwei und ein Jahr von der Ohio Conferenz bei ihren jährlichen Sigungen aus den Predigern oder Gliedern

der Evang. Gemeinschaft gewählt werden. Der Superintendent soll für vier Jahre von der General-Conferenz erwählt werden.

5. Beichlossen, daß diese Behörde der Ohio Conferenz verantwortlich sein foll, welche zu diesem Behuf ein eigenes Buch haben soll, um alle Berhandlungen 2c. einzutragen, welches dann der General-Conferenz zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt werden soll.

6. Beschlossen, daß wir es als dem Bedürfnisse der Sache entsprechend anerkennen, bei dieser Conferenz-Sitzung einen Agenten zu erwählen, der bis zur nächsten General-Conferenz-Sitzung Beiträge und Vermächtnisse zur Unterstützung dieser Waisenanstalt nach Anweisung der Behörde sammle.

7. Beschlossen, daß wir uns einstimmig verpflichten, diese löbliche Wohlsthätigkeitsanstalt nach Kräften zu unterstügen, und alle unsere Prediger und Glieder ermahnen und aufmuntern wollen, dasselbe zu thun.

# § 115. Ueber den Zustand ber Kirche.

Bum ersten Mal in der Geschichte der General-Conferenzen wurde eine Committee über den Zustand der Kirche angestellt, und wurden an dieselbe vielerlei schwierige Fragen zur Berathung und Berichterstattung verwiesen. Die Committee bestand aus folgenden Brüdern: Ruben Jäckel, Carl Hammer, Heinrich Schelp, Michael J. Miller, Michael Höhn, Melchior Meher und Franz Herlan.—Ihr Bericht wurde von der Conferenz besprochen und mit etlichen Verbesserungen angenommen; und da derselbe Manches enthält, was für alle Zeit von Bedeutung ist und immer wieder Anwendung sindet, so lassen wir denselben im Auszug, wie er von der Conferenz nach reislicher Ueberlegung angenommen wurde, zur fortwährenden Beachtung und Nutzen der Gemeinschaft hier solgen:

"Die Evang. Gemeinschaft, welche anfänglich und während einer Reihe von Jahren ausschließlich in der deutschen Sprache wirkte, sah sich während ihres Wachsthums und ihrer Ausdehnung genöthigt und daher auch gerecht= fertigt, das Werk ebenfalls in englischer Sprache in Angriff zu nehmen, und ihre Arbeit in diefer Richtung erfreute fich bisher des Segens vom großen Saupte der Kirche. Wir befinden uns aber als Kirche jett in einem Stadi= um der Entwickelung, da viele unserer Gemeinden, einestheils um der aufwachsenden, englischredenden Jugend und anderntheils um der englischen Bevölkerung willen, fich im Uebergangsproceg aus dem Deutschen in das Englische befinden. Eure Committee freut sich aber, berichten zu können, daß uns bisher aus diesem, allerdings etwas delikaten und kritischen Zustand noch kein erheblicher Nachtheil erwachsen ist, sondern wir jest wie vorhin als eine Rirche in allen unfern Unternehmungen fo zusammenwirken, als ob wir in einer Sprache arbeiteten, eingebenk unserer hoben Aufgabe, bas Evangelium aller Creatur zu verfündigen, Gunder aller Art zu Chrifto zu führen und Seelen — un sterblich e Seelen zu retten.

Dessenungeachtet möchten wir im Sinne bieser Conferenz alle unsere Prediger und Glieder liebreich und achtungsvoll an die bestehende Nothwendigkeit erinnern, sich in Zukunft allerseits der christlichen Vorsicht und

[1867.

brüderlichen Verträglichkeit zu besteißen, so daß unter der Festhaltung und Betreibung unseres anerkannten Berufs wir nirgendwo verlieren mögen, was wir erarbeitet haben, sowohl als nicht versäumen, die reisen Felder einzuernten, welche uns die Vorsehung Gottes zeigt. Um dieser unserer jett so eigenthümlichen Aufgabe zu entsprechen, ist es vorzüglich nöthig, daß unsere Prediger überhaupt, besonders aber die jüngern derselben, das Studium der beiden Sprachen ernstlich in Angriff nehmen und beides theoretisch und praktisch betreiben, um auch in dieser Hinsicht Jedermann allerlei zu werden und allenthalben Etliche, ja Viele selig zu machen. — Zu welchem Zweck wir uns auch besteißigen wollen, den echten, altevangelischen Veist der unermüblichen Thätigkeit, der Selbstverleugnung und gänzlichen Aufopferung fürs Wohl unsterblicher Seelen zu nähren und zu erhalten.

Bas die sogenannten Picknicks und andere Festlichkeiten betrifft—welcher Gegenstand an diese Committee verwiesen wurde—stimmen wir völlig mit dem im Gutachten der Bischöfe darüber Gesagten überein. Obwohl solche Zusammenkünfte und Ausslüge unter gewissen Umständen, und wenn mit christlicher Sorgfalt bewacht und geleitet, entschuldigt werden mögen, so ist es aber bekannt, daß sie häusig und hauptsächlich gehalten werden, um schädliche Gebräuche und Spiele in der Kirche einzusühren, weshalb wir uns nur ab wehrend und warnend darüber aussprechen können. Lasset uns, wie uns unsere Kirchenordnung ermahnt, allen solchen Zeitvertreib meiden, den wir nicht im Namen Jesu treiben können, eingedenk der Ermahznung des Apostels: "Lasset Alles ehrlich und ordentlich zugehen."

Ueber den Sonntag und die Mäßigkeitssache, welche Gegenstände ebensfalls an diese Committee verwiesen sind, wünschen wir Folgendes vorzustegen:

Der Tag des Herrn ist nach der Lehre der heil. Schrift ein Tag der Ruhe von allen weltlichen Beschäftigungen und soll nach dem Besehl des Herrn heilig gehalten werden, zur Ehre Gottes und zum leiblichen und geistlichen Augen des Menschen. Nach dieser göttlichen Bestimmung sind besonders alle eitlen Lustbarkeiten, als Saufgelage, Tanz, weltliche Musik, eitle Spaziergänge u. dgl. sammt allen weltlichen Beschäftigungen an diesem Tage als direkte Nebertretungen des göttlichen Gesehes höchst verwerslich, und wir ermahnen hiermit alle unsere Glieder in Gemäßheit mit unserer Kirchenordnung, sich aller solcher Sabbathentweihungen zu enthalten.

Hinsichtlich der Mäßigkeit empfehlen wir unsern Gliedern, den bezüglichen Artikel in der Kirchenordnung wiederholt zu lesen und zu beherzigen. Da aber zur gegenwärtigen Zeit die Unmäßigkeit im Trinken durch das Lagerbier, verschiedene Weine und andere von der Welt für unschuldig erklärte Getränke gleich einer Sündfluth über unser Bolk einbricht, so warnen wir aufs ernstlichste die Unsrigen, alle Lagerbiersalvons und Trinkgesellschaften, wie auch das Privatgezeche zu meiden, und verpflichten hiermit alle unsere Prediger, mit Lehre und Exempel hierin voranzugehen.

Auch die Chestandssache ist an uns verwiesen, worüber wir Folgendes unterbreiten

Der von Gott eingesetzte Shestand ist heilig und während des zeitlichen Lebens der beiden Gatten nach göttlicher Autorität nur in dem einzigen Falle von wirklichem Shebruch (Matth. 5, 32) auslösbar. Daher verwersen wir aufs bestimmteste die heutzutage so häufigen leichtsinnigen Verheirathungen, Shescheidungen und Wiederverheirathungen, wegen allerlei unzureichender Vorwände, als Sünden gegen die menschliche Natur, gegen die Gesellschaft und vorzüglich gegen Gottes Ordnung. "Die She soll ehrlich gehalten werden bei Allen, und das Shebette unbesleckt, die Hurer aber und Shebrecher wird Gott richten" (Ebr. 13, 4). Daher sei es

Beschlossen, daß wir keine Chescheidung als gültig anerkennen, die sich nicht auf den einzig zulässigen Grund des Wortes Gottes—auf Schebruch—gründet, und sollte deschalb keines unserer Glieder auf irgend einen andern Grund als den oben angegebenen um eine Chescheidung ansuchen, auch soll es keinem unserer Prediger erlaubt sein, solche Personen kirchlich zu verehelichen, die sich wieder verheirathen wollen, aber nicht auf diesen einzig zulässigen Grund gesehlich geschieden worden sind.

Schließlich wünschen wir noch alle unsere Glieder auf die Grundbedingung ihres Gliederrechts in unserer Rirche, wie sie in unserer Kirchenordnung niedergelegt ist, binzuweisen, nemlich: das Böse und Sündliche zu meiden und das Gute aller Art zu thun und, um dieses zu bezwecken, die Erlösung von aller Sünde und die völlige Liebe zu Gott in diesem Leben zu suchen und den treulichen und fleißigen Gebrauch der Gnadenmittel, als das Lesen und Anhören des Wortes Gottes, das Gebet im Verborgenen und Deffentslichen, die Anwohnung bei den Bets und Clasversammlungen, und die Sakramente ja nicht zu versäumen, damit sie in der Gnade wachsen, ihrem Bekenntniß, der Kirche und Christo, ihrem Erlöser, Ehre machen und also auch ein Licht der Welt, ein Salz der Erde und ihrem Geschlecht ein großer Segen sein mögen."

#### § 116. Ginige wichtige neue Beicke.

Seit acht Jahren schon erkannte man das Misverhältniß der allgemeinen Beamten der Kirche gegenüber der General-Conferenz. Sie waren, wie früher berichtet, keine Glieder dieses Körpers und konnten als solche an dessen Berathungen nicht theilnehmen, es sei denn, sie wären von einer jährlichen Conferenz als Delegaten erwählt worden, was aber wieder auf Schwierigskeiten stieß. Die General-Conferenz hatte nemlich diese Beamten den Ohio und Bittsburg Conferenzen zugewiesen, und wann es dann zur Delegatenwahl kam, so mußten diese Conferenzen zwischen zwei unangenehmen Dingen entscheiden: entweder diese Beamten als Delegaten wählen und dadurch ihre eigenen Conferenzglieder zurücksehn, oder von ihren eigenen Männern wählen und dadurch diese Beamten von der General-Conferenz ausschließen. Letteres schien auch sehr ungerecht gegen diese Beamten zu sein, indem dieselben ohne ihr Zuthun aus ihren jährlichen Conferenzen genommen und in andere Conferenzen gethan wurden und dadurch nebst ihrer schweren, verantwortlichen Arbeit auch noch von der General-Conferenz ausgeschlossen werden

follten. — Die ses prägte sich der Gemeinschaft sehr nachdrücklich ein bei ber vorigen Sizung der General-Conferenz zu Buffalo (1863), wo alle Beamten zurückgesetzt waren, und wurde diese Sache während der verflossernen vier Jahre auch eingehend besprochen. Als Resultat finden wir nun Folgendes in den Verhandlungen dieser General-Conferenz:

"Auf Antrag von Samuel G. Rhoads wurde folgender Beschluß passirt, welcher bei den jährlichen Conferenzen zur Abstimmung vorgelegt werden

full: —

Beschlossen, daß der Hauptbuchverwalter, der Schifflichen Botschafters, der Schifflichen Botschafters, der Schifflichen Botschafters, der Schifflichen Besenger, der Gottor der Sonntagschulliteratur, der Correspondirende Secretär der Missions-Gesellschaft, die Bischöfe zur Zeit, wann sie nicht den Borsitz führen, kraft ihrer Aemter Glieder der General-Conferenz sein sollen, sofern sie im Amt eines Aeltesten stehen; daß aber die Conferenzen, von welchen sie Glieder sein mögen, in der Berechnung der Zahl für die zu erwählenden Delegaten obige Beamte der Buchanstalt nicht mitzählen dürfen."

Während einer lebhaften und fehr intereffanten Besprechung dieses Untrags befürwortete besonders Rudolph Dubs von der Jowa Conferenz mit triftigen Gründen und großer Beredtsamkeit bie Annahme des Borschlags, hauptjächlich auf Grund von Gerechtigkeit gegen diese Beamten und die jährlichen Conferenzen. Andere Brüder wiesen auch darauf bin, daß es febr zwedmäßig fei, daß dieje Beamten, welche allgemeine Arbeit für die Kirche thun, auch in der allgemeinen oder General-Conferenz Sit und Stimme haben follten und der Conferenz fraft ihrer genaueren Bekanntichaft mit ihren Departements und beren Aussichten und Bedürfnissen werthvolle Information ertheilen und durch ihre Mitwirkung fehr nüglich fein könnten. worauf der Antrag mit 66 gegen 11 Stimmen angenommen wurde. den jährlichen Conferenzen fand der Borichtag sehr günftige Aufnahme, und wurde derfelbe mit mehr als der erforderlichen Mehrheit zum Gesetz erhoben. Späterhin wurden auch noch die "Editoren unserer Magazine" diesen Glies dern von Amtswegen beigefügt. Somit war ein nicht unbedeutendes Problem unserer firchlichen Haushaltung glücklich und befriedigend gelöft morden.\*

Seit Jahren empfand man einen Mangel in der kirchlichen Haußhaltung, darin bestehend, daß nur von den jährlichen Conferenzen aus Empfehlunsen an die General-Conferenz gesandt werden konnten, und wenn man dann während der General-Conferenzützung einen Gesetzsmangel entdeckte, so mußte man vier Jahre lang warten, bis demselben abgeholfen werden konnte. Bon dieser Conferenz nun wurde eine Empfehlung angenommen, welche der General-Conferenz Gewalt ertheilt, auch Empfehlungen an die

<sup>\*</sup> In neuerer Zeit haben Etliche unter unst ungeheuerliche Berdächtigungen gegen diese "Glieber von Amtswegen" ("ex-officio") veröffentlicht, ohne irgend einen Beweis für ihre Instinuationen zu erbringen. Bemerkenkwerth ist der Amstand, daß diese Berdächtiger meist solche waren, die selbst recht gern "ex-officio" geworden wären, aber dieses Ziel bei der General-Conserenz zu Bussalo, N. J., in 1887 nicht erreichten.

jährlichen Conferenzen zu senden, wodurch die Ordnung, Gesetze zu machen oder auch abzuändern, um Vieles erleichtert und beschleunigt wird. Dieses Geset hat sich seitdem als sehr brauchbar erwiesen.

Sbenfalls wurde bei dieser Conferenz auf Empfehlung der jährlichen Conferenzen eine Ordnung zur Appellation eingeführt; in solchen Fällen nemlich, wo ein Glied einer jährlichen Conferenz von seiner Conferenz "getadelt, suspendirt, ausgeschlossen oder ohne seine Cinwilligung seshast gemacht worden ist," kann es an die General-Conferenz appelliren, die dann endgültig über seinen Fall zu entscheiden hat.

# § 117. Gine bedeutfame Beranderung.

Seit Jahren stand eine Klausel in der Kirchenordnung, welche die Errichtung the ologischer Schulen verbot. Dieselbe wurde eingeführt zur Zeit, als die Hochschulfrage in der Gemeinschaft Gegenstand hestiger Diszcussion war (zwischen 1840 und 1850) und viele Befürchtungen geäußert wurden, hohe Schulen würden zu sog. "Predigersabriken" werden. Man wollte durch diese Klausel alle solche Befürchtungen vernichten. In dieser Zeit aber, da man glaubte, Heidenmissionare müßten zuerst eine ziemlich gründliche wissenschaftliche und theologische Ausbildung erhalten, empfand man den Mangel einer eigenen Vildungsanstalt für einen solchen Zweck. Und da die Committee über Heidenmission in ihrem Bericht auch folgenden Passus brachte:

"Eure Committee muß mit Bedauern berichten, daß es mit der Heidenmission noch immer beim Alten geblieben ift und auch der Ansicht ist, daß nicht nur wegen Mangels an hinreichenden Mitteln, sondern insbesondere wegen des Mangels eines Missionsinstituts zur Ausbildung von Missionaren unter uns die Anlegung einer solchen Mission für die gegenwärtige Zeit nicht zwedmäßig sei" — so sah sich die Conferenz gleichsam vor einen unübersteiglichen Berg gestellt, welcher ver setzt werden mußte. Was da thun?

Nun brachte die Committee über Schul- und Erziehungsfache in ihrem Bericht unter anderen auch den folgenden Antrag ein:

"Beschlossen, daß wir jeder unserer gegenwärtigen bestehenden Lehranstalten empsehlen, ein biblisches oder Missions-Institut sobald als thunlich einzuführen."

Man sah aber wohl ein, daß man durch Annahme dieses Sates in Conflikt gerathe mit besagtem Verbot in der Kirchenordnung, daher wurde folgender Antrag unterbreitet:

"Beschlossen, daß alle Regeln in unserer Kirchenordnung und alle General-Conferenzbeschlüsse, die mit dem Bericht der Committee über Schulzund Erziehungssache im Conflift stehen, hiermit aufgehoben sind."

Hericht und ben Borichlag an, und damit war das hinderniß beseitigt, aber auch der Weg geöffnet, theologische Schulen zu errichten, was ja ein Miffionsinstitut bis zu einem gewissen Grade auch sein muß. In der Gemein-

— 166 — [1867.

schaft erhob sich auch keine einzige Stimme dagegen. Das Biblische Inftitut zu Naperville, Illinois, ist eine Frucht obiger Maßnahme.

# § 118. Gin anderes wichtiges Gefet.

Es war in gehöriger Zeit im Evangelical Messenger vorgeschlagen und von der erforderlichen Mehrheit der Glieder der jährlichen Conferenzen an die General-Conferenz empfohlen worden, daß der folgende Sat zum Gesetz erhoben werde, was auch mit großer Einmüthigkeit geschah.

"Die General-Conferenz ist die oberste Gerichtsbarkeit der Kirche. Sie hat über die Gesetzlichkeit der Handlungen der jährlichen Conferenzen und in allen Fällen, die zwischen diesen oder irgend einer der incorporirten Gesellsschaften der Kirche und ihren Beamten vorkommen mögen, zu entscheiden. In ihrer richterlichen Besugniß soll sie nur über solche Fälle, die ihr geschlich zur Entscheidung vorgelegt werden, ihr Urtheil abgeben. Sie soll Gewalt haben, Regeln und Anordnungen zu machen, welche zur Ausführung der von ihr rechtskräftig getroffenen Ginrichtungen nöthig sein mögen."

Hiermit ist in gesetzlicher Form festgestellt worden, was die General-Conferenz ihrer Natur und ihrem Anschen nach von Ansang her gewesen war.

Es ist hier wohl zu beachten, daß die General-Conferenz nur richt erlich entscheiden kann, wenn ihr wirkliche Fälle zur Entsch eidung vorgelegt werden, wie dieses Gesetz andeutet. — Nicht eine jede ihrer Berhandlungen ist eine richterliche Entscheidung. Man kann keine richterliche Entscheidung erhalten, wenn man blos einen fingirten oder vorgeblichen Fall — eine Hypothese — vorlegt und die Conferenz ihre Meinung darüber ausspricht, obsichon eine solche ausgesprochene Ansicht großer Hochachtung, werth ist. Diese Punkte sind wohl zu beachten.

Der letzte Sat in obigem Paragraphen ift von großer Wichtigkeit. Dersfelbe ift breit genug, um alle Maßnahmen zu decken, die der Generals Conferenz obliegen mögen, welche sie aber Umstände und Verhältnisse halber selbst nicht aussühren kann. Es gibt ihr dieses Geset die Befugnikzirgend eine nöthige Anordnung zu treffen behufs Ausführung der sie betreffenden Obliegenheiten. Sie kann dazu Committeen anstellen oder den Gegenstand an einen in der Gemeinschaft bestehenden Körper, an einen Beamten 2c., z. B. eine jährliche Conferenz, die Publikationsbehörde, Missionsbehörde, Traktatbehörde, die Bischöfe 2c., 2c. zur Ausführung verweissen, was sich auch schon oft als sehr vortheilhaft erwiesen hat.\*

# § 119. Befuch einer Delegation der Biscofliden Methodistenkirche.

Seit dem brüderlichen Besuch einer Delegation der Methodistenkirche an der General = Conferenz in 1843 hatte kein officieller Berkehr dieser Art

<sup>\*</sup> Indem dieser Sat ursprünglich in englischer Sprache versaßt wurde und in derselben etwaß verständlicher ist, daher schalten wir denselben hier nach dem Original ein: "It shall have power to make such rules and regulations as will enable it to execute the powers conferred upon it."

zwischen jener und unserer Kirche mehr stattgefunden. Nun aber erschien Dr. Wilhelm Nast als officieller Delegat jener Kirche, begleitet von Prosessor Jakob Rothweiler, und überreichte folgendes Dokument:

"An die Bischöfe und Glieder der General = Conferenz der Evangelischen Gemeinschaft.

Ehrwürdige und geliebte Bäter und Brüder! Die General-Conferenz der Bischöflichen Methodistenkirche hat an ihrer letten Situng im Monat Mai 1864 die Unterzeichneten beauftragt, als Delegaten Euren ehrwürdigen Körper zu besuchen, um Euch und durch Euch dem gesammten Ministerium und der Gliederschaft der Evangelischen Gemeinschaft den brüderlichen Gruß und die christlichen Segenswünsche der Bischöflichen Methodistenkirche zu überbringen. Durch diesen Aft wünscht dieselbe Euch die Versicherung zu geben, daß wir uns als Sins mit Euch betrachten in Lehre, in christlicher Erfahrung und in den wesentlichen Principien der Kirchenordnung, und daß wir uns deßhalb freuen würden, wenn eine engere Verbindung zwischen der Evangelischen Gemeinschaft und der Bischöflichen Methodistenkirche zuwege gebracht würde, indem wir glauben, daß dadurch beide Gemeinschaften mehr Kräte erhalten würden, schriftmäßige Heiligung über unser Land und über Deutschland auszubreiten.

Daß das große Haupt der Kirche uns den Weg zeigen möge, auf welchem wir am wirksamsten sein Reich aufbauen können, und daß sein Segen auf allen Suren Berathungen ruhen möge, ist das Gebet Surer in hochachtungsvoller Liebe verbundenen Mitarbeiter und Brüder in Christo Jesu.

Wilhelm Naft, Geo. L. Mulfinger, Philipp Kuhl, J. N. Baird, Moses Hill."

Nachdem Dr. Naft sein Bedauern ausgesprochen, daß die anderen Delegaten durch Krankheit und widerwärtige Umstände an ihrem Kommen verhindert worden seien, hielt er eine sehr herzliche und brüderliche Anrede an die Conferenz, worin er die gemeinschaftliche Herausgabe von Gesangbüchern und theologischen Schriften antrug und sich auch sehr gefühlvoll und anregend zu Gunsten einer Bereinigung der Evangelischen Gemeinschaft mit der Methodistenkirche aussprach. Er legte dasür auch starke Gründe vor. Ferner drücke er seine große Freude darüber aus, daß die Evangelische Gemeinschaft seit seinem Besuch vor 24 Jahren so herrliche Fortschritte gemacht habe. Ueberhaupt sprach sich der ehrwürdige Bruder dahin aus, daß er durch die angeregte Bereinigung nur eine Bermehrung der Kräfte und des Erfolgs im Werk des Herrn, besonders unter den Deutschen hierlands und in Deutschland beabsichtige; denn das Werk sei so groß und wichtig und die Kräfte getrennt und schwach.

Prof. Nothweiler bestätigte Dr. Nast's Bemerkungen und führte unter Anderem noch aus, daß an solchen Orten, wo sie oder wir schwache Gemeinzben und viele Auslagen neben einander haben, durch Vereinigung beides in tirchlicher und finanzieller hinsicht große Vortheile erzielt würden 2c.

Diese Reden machten Sindruck — besonders wirkte der brüderliche Geist der Redner wie ein lieblicher Balsamsduft auf die Conferenz. Etwas später, ehe er seine Heimreise antrat, hielt Dr. Nast noch eine Abschiedsrede, in welcher er erklärte, daß in der angeregten Vereinigung auch in Bezug auf das Druck- und Hochschulwesen große Vortheile erzielt würden, was er noch näher aus einander setze. Auch würden die Evangelischen Conferenzen bleiben; das deutsche Werk der Methodistenkirche würde in dem Werk der Evangelischen Gemeinschaft ausgehen und das englische in der Methodistenkirche ze.

Bischof Sicher erwiderte darauf im Namen der Conferenz wie folgt:

"Ich glaube die einstimmige Gefinnung und die Gefühle der Conferenz auszusprechen, wenn ich unseren hochgeschätten Bruder in dem Berrn, Dr. W. Nast, versichere, daß sein Besuch bei uns im Namen seiner Kirche, die uns so nahe steht, dankbar gewürdigt wird, und daß seine Ansprachen an dieje Conferenz nicht nur mit tiefem Interesse angehört worden, sondern auch einen höchst günftigen Eindruck gemacht haben, einen Eindruck, der nicht verfehlen kann, aunstige Rejultate berbeizuführen. Es ist mahr, wie uns unfer geehrter Bruder erinnerte, Gott hat unfer schwaches Bemühen reichlich gesegnet, und wir find viel zu gering aller Barmberzigkeit, die Er an und erwiesen hat. Chenjo freuen wir und und banken Gott über ben wunderbaren Erfolg, den Er unferer hochgeschätten Schwesterkirche, die unfer Bruder hier vertritt, gegeben und ihre Zweige fo weit ausgebreitet hat, ganz besonders aber über das herrliche Gotteswerk, welches durch die Bijdböfl. Methodistenkirche unter Anleitung unseres theueren Br. Nast unter den Deutschen dieses Landes geschehen ift. Dem Ramen und der äußeren Organisation nach stehen wir zwar getrennt, nicht aber im Geiste; wir leben und wirken für einen Serrn und für eine Sache, wir werden uns auch fünftighin bemühen, die Ginigkeit des Geiftes und das Band des Friedens immer mehr zu stärken.

Betreffs der großen Sache der Bereinigung wolle uns die gütige Hand Gottes leiten, wie es Ihm wohlgefällt. Unterdessen wolle der Herr, wie bisher, so auch fortan unsere Schwesterkirche segnen und mehren und ihr in allen ihren Unternehmungen Gedeihen geben. Unserem Bruder aber gebe Gott auch fortan seinen reichen Segen in allem seinem Thun."

# § 120. Die Antwort der General-Conferenz auf die Ansprache des Dr. Nast und die angeregte Vereinigungsfrage.

Hierüber berichtete die dazu angestellte Committee und beschloß die Conferenz Folgendes:

1. Im Sinblick auf die Interessen unseres Druckwesens und das literarische Bedürfniß unserer respectiven Gemeinschaften, besonders des deutschen Theiles derselben, sind wir geneigt, das Anerbieten gegenseitiger Mitwirkung und Unterstützung in der Gerausgabe solcher Schriften, die von der einen Kirche gedruckt werden und beiden vonnöthen sein mögen, günstig zu beurtheilen. Wir empsehlen deshalb zur geneigten Beachtung unserer Aublikationsbehörde und unseres Hauptbuchverwalters die Schicklichkeit, mit den Bertretern des Bücherwesens der Bischöflichen Methodistenkirche solche Ansordnung zu treffen, wie es für beide Theile befriedigend und dem Interesse der Sache Christi und des Zweiges seiner Kirche, welchen wir repräsentiren, am besten entsprechen mag.

- Böllig erkennen wir die Wichtigkeit an und beten von Berzen um den Segen gegenseitiger Berträglichkeit, wo immer wir auf unfern Arbeitsfeldern zusammentreffen mögen. So wichtig ift diejes für unjern Erfolg und ein wesentliches Erforderniß für unsern Einfluß auf die Welt, daß wir die Bersicherung auszusprechen wünschen, und künftig zu bestreben, wie in ber Bergangenheit unfern Brüdern von der Bischöflichen Methodiftenkirche auf die freundschaftlichste Beise und im Geiste brüderlicher Liebe zu begegnen. und find froh zu glauben, daß unsere Brüder von der Bischöflichen Metho-Diftenkirche, jo völlig als wir, die Wichtigkeit anerkennen, diejes freundschaft= Liche Verhältniß zu wahren, indem sie, wie auch wir, Alles vermeiden werden, was geeignet sein möchte, dieses friedliche Berhältniß zu ftoren oder Unzufriedenheit zu erzeugen, und daß nichts so sehr geeignet ist, das gegenseitige gute Cinverständniß zu befördern, als die gehörige Borsicht in der Aufnahme von Gliedern einer Gemeinschaft von der andern, der öftere und freundliche Bechjel der Ranzeln, die gegenseitige Sulfeleistung bei Erweckungen und Bermeidung aller unfreundlichen und lieblosen Bemerkungen und Ausdrücke. oder Verfahrungsweise irgend welcher Art auf beiden Seiten. Auch erach= ten wir es schicklich und angemessen, ein Verständniß zu treffen, gemäß welchem wir folche Arbeitsfelder an die Schwesterkirche abtreten, wo keine vernünftige Aussichten vorhanden sind, solche schwache Gemeinden in einen Ruftand zu verseben, um sich felbst zu erhalten. Wir fühlen uns zu einer günstigen Beurtheilung bes Gegenstandes angeregt und ersuchen unsere jährlichen Conferenzen, diesen Gegenstand ebenfalls einer geeigneten Berückfichtiaung zu würdigen.
- Sinsichtlich einer Verschmelzung ber Evangelischen Gemeinschaft mit der Bischöflichen Methodistenkirche, von welcher Dr. Nast Erwähnung that. sympathisiren wir von Herzen mit dem edlen und liberalen Geifte, der solches Berlangen in dem Berzen von Brüdern beider Gemeinschaften angeregt hat; auch glauben wir, daß es der Wille des großen hauptes der Rirche ift, daß die möglichst enge Gemeinschaft existiren sollte unter seinen Nachfolgern, insbesondere die Ginigkeit im Beift, in deren Ermangelung alle äußerliche Bereinigung von keinem Werth ift und keinen Bestand hat; auch begen wir die Hoffnung, im Ginklange mit dem Geist der allgemeinen Brüderlichkeit, der die gegenwärtige Strömung der Kirche Christi characterisirt, daß ein allgemeines Zusammenziehen aller evangelischen Benennungen, besonders aber aller folcher, welche verwandte Eigenthümlichkeiten besitzen in ihrem symbolischen Bekenntnik, in Erfahrung und Rirchenregiment. Und obgleich wir jest noch nicht im Stande find, die Ausführbarkeit einer organischen Bereinigung wahrzunehmen, ohne eine Trennung zu veranlaffen, fo beilbringend eine folche Bereinigung übrigens sein möchte, so theilen wir ben-

noch die von unserm Br. Naft ausgesprochene Zuversicht, im Falle es der Wille der göttlichen Vorsehung sein sollte, daß solch eine Vereinigung in Zufunft stattsinde, dieselbe Vorsehung auch alle Hindernisse aus dem Wege räumen und die Herzen für die Ausführung derselben vorbereiten werde, nach seinem Wohlgefallen.

Gleich der Bischöflichen Methodistenkirche ist auch die Evangelische Gemeinschaft ein Kind der göttlichen Vorsehung. Er hat über unsere Kindheit und frühen Kämpse gewacht, und sein gnädiges Wohlgefallen läßt sich noch immer sichtbar wahrnehmen in dem glücklichen Erfolg in unserer Arbeit, Seelen zu retten. Und derselben Vorsehung, welche uns in der Vergangensheit bis in die Gegenwart so gnädiglich geleitet, vertrauen wir mit Bereitwilligkeit unser künftiges Schicksal an, in der festen aber demüthigen Zuverssicht, daß Er Alles zu seiner eigenen Verherrlichung hinausführen werde.

# § 121. Ausspruch über den Migbrauch des Tabads.

Diese General-Conferenz sand sich veranlaßt, eine besondere Committee über diesen Gegenstand anzustellen; und es sollte einen jeden Prediger und jedes Glied der Evangelischen Gemeinschaft nicht wenig interessiren, was dieser höchste Körper unserer Gemeinschaft hierüber sast einstimmig beschloß.

Der Bericht dieser Committee lautete folgendermaßen:

- "1. Beschlossen, daß, indem der Taback eine medicinische Giftpflanze ist, dessen Gebrauch nach ärztlich er Unweisung einzelnen Leidens den nüglich sein mag.
- 2. Beschlossen, daß wir den täglichen Gewohnheitsgebrauch besselben durch Rauchen, Rauen und Schnupfen als eine Untugend betrachten, verstwösend gegen guten Anstand und christliche Reinlichkeit, wodurch der Gesjundheit geschadet, religiöse Uebungen oft beeinträchtigt und viel Geld—enorme Summen— unnöthigerweise verausgabt wird.

Da es nun besonders Predigern des Evangeliums zur heiligen Pflicht gemacht ist, dem nachzustreben, was wohl lautet, was tugendsam, was dem Exempel unseres heil. Erlösers und Meisters ähnlich ist, und da ferner unser Einfluß und Exempel weitreichend sind, deshalb

3. Beschlossen, daß wir als ein Ministerium uns vereinigen, durch Wort und Beispiel gegen das immer mehr um sich greifende Uebel des Mißbrauchs des Tabacks zu protestiren und unsere Glieder ermahnen, uns zu folgen, wie wir Christo folgen."

Um zu beweisen, daß es der Conferenz mit dieser Sache ernst sei, wurde verordnet, daß durch Aufstehen abgestimmt werde, und es fand sich, daß 72 Stimmen für den Bericht und nur 9 Stimmen dagegen waren. Ins sofern nun die Evangelische Gemeinschaft durch die General-Conferenz repräsentirt wird, ist dieselbe als eine Anti-Taback-Gemeinschaft zu betrachsten — was nemlich den Mißbrauch des giftigen Krautes betrifft.

#### § 122. Beamten=Wahl.

Etwa die Hälfte der Conferenz war diesmal wieder geneigt, drei Bischöfe zu wählen; aber nach eingehender Besprechung und Erörterung in öffent= licher Conferenz entschied die Mehrheit für nur zwei Bischöfe. Das Resultat der Wahl war die Wiedererwählung von Joseph Lang und Johann J. Escher als Vischöfe. Die Wahl eines Hauptbuchverwalters siel auf Wilhelm W. Orwig. Als Editor des Christlichen Botschafters wurde Andolph Dubs von der Jowa Conferenz nen und als Editor des Evangelical Messenger Theophilus G. Clewell wieder erwählt. Wieder erwählt wurden auch Ruben Jäckel als Editor der Sonntagschuls und TraktatsLiteratur und Wilhelm Jöst als Correspondirender Secretär der Missionsgesellschaft.

Der alte Evangelische Gebrauch, die nominirten Candidaten sich entziehen zu lassen, um in ihrer Abwesenheit ihre Tüchtigkeit zum Amt zu besprechen, wurde diesmal wieder befolgt. Der bereits sehr alternde und leidende Senior-Bischof Lang bat sehr um Entlassung aus dem Amte, was ihm aber nicht gewährt wurde. Er brach auch bald zusammen und starb nach zwei Jahren, und so lastete dann die Oberaussicht während der nächsten vier Jahre hauptsächlich auf dem freilich sehr rüstigen und arbeitstüchtigen Junior-Bischof, Iohann J. Sicher. Die beiden wöchentlichen Blätter wurden bedeutend vergrößert, und wie man glaubte, hatte man die Stitorenstühle gut beseht. Es hatten ja auch alse Beamten, sowie alle Glieder der Conserenz für den Erlaß der General-Conserenz über die Heiligungslehre gestimmt, und somit glaubte man zuverschtlich, das Evangelische Kirchenschiff werde mit dieser Bemannung beides bei gutem Winde und auch bei etwaigen Stürmen mit schönem inneren Frieden seiner göttlichen Bestimmung gemäß glücklich weiter segeln.

#### § 123. Statistit.

Der statistische Ausweis bezisserte sich dieses Mal wie folgt: Reiseprediger 486, seshafte Prediger 379, Gliederzahl 60,401, Kirchen 736, Sonntagschulen 808, Schüler 41,395, katechetische Classen 283, Katechumenen 2772. Gewinn war in folgenden Rubriken zu verzeichnen: Reiseprediger 102, seshafte 21, Glieder 12,727, Kirchen 106, S. Schulen 260, Schüler 14,912, katechetische Classen 96, Katechumenen 1133.

Aus diesen Zahlen geht hervor, daß das Werk um diese Zeit in äußerlicher Hinsicht wenigstens in mäßigem Fortschritt begriffen war, obwohl dasselbe in Bezug auf seine inneren Zustände eine bedeutende Verbesserung hätte ertragen können.

# § 124. Ginige Merkwürdigfeiten.

Bater Johannes Dreisbach, der "Patriarch" der Gemeinschaft, welcher seit 1807, also 60 Jahre lang, ein Hauptpfeiler in der Gemeinschaft und ein weiser Nathgeber in ihren General-Conferenzen gewesen war, wohnte hier zum Ietten Mal in seinem Leben der General-Conferenz bei. Während der Verhandlung der Klagesache gegen Salomon Neit bekundete er tiesen Kummer darüber, daß solche abweichende Lehransichten in der Evangelischen Gemeinschaft auftauchten; als aber die Conferenz einstimmig beschloß, den alten Lehrgrund festzuhalten, war seine Freude darüber sehr groß.

Abam Ettinger, der in 1816 in das Ministerium der Gemeinschaft einstrat, diente an dieser Conferenz zum letzten Mal als General-Conferenz-

Delegat.

Bischof Joseph Lang, seit 1822 im Ministerium, der als einer, der "mächtig war in der Schrift," wohl bis heute noch nicht seines Gleichen unter uns gefunden hat, war hier zum letzen Mal Lorsitzer der Generals Conferenz. She die nächste GeneralsConferenz herbei kam, war er "heimsgegangen."

Nach Vollendung der Geschäfte redete Bischof Escher die Conferenz auf eine nachdrückliche und gefühlvolle Weise an. Er äußerte seine Freude darüber, daß brüderliche Liebe während der Sigung gewaltet habe. Wir würden nie wieder so zusammen kommen, wie wir hier versammelt waren. (Schr wahr!) "Lasset uns alle auf unseren Posten angetroffen werden,

wann der Bote kommt, uns abzurufen!"

Darauf verrichtete Bater Dreisbach ein inbrünstiges Schlußgebet. Er betete, wie ein Bater für seine Kinder — ergreisend, durchdringend, aus tiefstem Herzensgrunde. Thränen und tieses Gefühl waren im ganzen Hause in hohem Grade wahrnehmbar. Endlich, nach der Unterzeichnung der Verhandlungen, stellten sich alle in einen Kreis und reichten einander die Abschiedshand unter geistreichem Gesang, Gottloben und Jauchzen, und damit war diese Sitzung der General-Conferenz — eine der geschäftsreichsten und wichtigsten in unserer Geschichte — beschlossen.

#### § 125. Weitere Unruben.

Die fo fehr berechtigte und zuversichtlich gehegte Hoffnung, daß auf den einmüthigen Erlaß der General-Conferenz bezüglich der Heiligungslehre Jedermann fich banach richten werde, jollte fehr schmerzlich getäuscht werden. Zwijchen Salomon Reig und Carl G. Roch (ber bas General-Confereng-Journal bereitete) war ein Berständniß getroffen worden, daß Ersterer seine Erflärungs: und Bertheidigungerede, auf welche hin die General-Conferenz ihn freigesprochen hatte, felbst für das Pamphlet ichreiben folle, was er auch that. Nun ergab es sich, daß Manches in dieser von ihm ver= faßten Nede von ihm eingeschoben wurde, was er in der mündlichen Nede nicht gesagt hatte. Von biesen Ginschiebungen geben wir als ein Beisviel ben folgenden Sat : "Ich kann für mein Leben Bischof Cicher in feinen im Ev. Messenger erschienenen Artikeln nicht verstehen und würde mich schämen. den Kindern Gottes eine Sündenlehre vorzutragen, wie er dort eine vorge= legt hat; jo habe ich mich auch schon oft mit dem Artifel in unserer Disciplin über das Wesen der Sünde in den Gläubigen geschämt, und habe schon oft gewünscht, derselbe wäre nicht dort; denn er führt nach meinem Dafürhalten zur Verwirrung".\*

<sup>\*</sup> In bem General-Conferenz-Pamphlet von 1867 erschien an betreffender Stelle eine Fußnote, bie zur näheren Beleuchtung auch hier mitgetheilt wird:

<sup>&</sup>quot;Da Br. C. G. Roch, bem die Abfassung biefes Journals von ber General = Confereng übertragen wurden, nicht alle Reben so schnell, als fie gehalten wurden, niederschreiben konnte,

Hier lag nun vor 1. ein schmählicher Angriff auf unseren Lehrartikel in der Kirchenordnung, mit welchem er sich schäme 20., nachdem er bei der General-Conferenz gestimmt hatte, denselben festzuhalten und zu vertheisdigen!

- 2. Ein wüster Angriff auf Bischof Sicher, den er mit einer schmählichen Sündenlehre beschuldigte, da derselbe doch die Erlösung von aller Sünde in diesem Leben durch Jesu Blut aufs stärkste vertheidigt hatte.
- 3. Eine schlimme Reflection auf die Committee und die General-Conferenz, die ihn auf seine Erklärung hin freigesprochen hatten. Und die & sollte nun besagte Erklärung sein!
- 4. Eine gröbliche Entstellung; denn er hatte diese Dinge in seiner Erklärungsrede nicht gesagt, was er auch späterhin eingestand, mit der Bemerkung jedoch, er habe während der Conferenz-Sitzung jene Aussagen irgendwo privatim gemacht!

Der obige Ausfall gegen unsere Disciplin berührte ben greisen Bischof Lang sehr schmerzlich. Derselbe war bisher Neig' warmer Freund gewesen; aber dies ging ihm doch zu weit. Der Bischof forderte Neig bei der nächsten Sitzung der Ostpennsplvanien Conferenz auf, den besagten Satzu widerrusen, worauf Letterer aber Stillschweigen bevbachtete. Nachdem einige Zeit verstossen und mehrere Conferenzen ihre Sitzungen gehalten hatten, veröffentlichte der Bischof einen scharfen "Protest" im Christlichen

fo wurde nach getroffener Uebereintunft zwischen ihm und Br. Reit diese Rede von Letterem feit der General-Conferenz ichriftlich verfaßt und für diefes Journal eingesandt, und ter Sbitor ließ sie auf N.'s entschiedene Forberung wörtlich einrücken. — Auf das Begehren aber von mehreren Gliedern der Committee, der die Klagfache gegen Br. N. von der General= Conferenz übergeben worden war, und welche aus brüderlicher Liebe auf feine Erflärung feiner gedrudten Bredigt, wie er biefelbe in feiner Bertheidigungsrede in ber Conferent gab, feine Freisprechung von der Anklage in ihrem Bericht beantragte, was auch von der Conferenz im nemlichen Geift angenommen wurde - fei es hier bemerkt, daß ber obige unangenehme per= fünliche Angriff auf Bischof Sicher nicht in jener Rebe enthalten war; auch erklärte R. dort nicht, "daß er sich schon oft mit bem Artifel 2c. in unserer Disciplin geschämt und oft gewünscht habe, berselbe sei nicht bort; benn er führt nach meinem (R.'s) Dafürhalten gur Bermirrung." Er verwarf damals (in der General-Confereng) ben betreffen den Artifel in der Disciplin nicht, wie ce oben geschieht, noch wünschte er bort, daß derselbe nicht in ber Rirchenordnung fei, wie bier, sonbern erklarte fich bamit gufrieben, ausgenommen ben Ausbrud Sunde in bem Artifel, welcher Ausbrud ihm "verachtlich" fei- er moge aber seinetwegen dort stehen, er wolle sich zufrieden geben. So wurde auch der Theil seiner Bredigt, welche von ber bojen Boteng, bem fündlichen Princip, ber bet arrlichen Wurzel ber Sünde und bgl. handelt, von ihm bahin beschräntt, bag er bamit eigentlich nur die Empfänglichkeit für die Sunde meine, und er bediente fich bes frommen Melanchthon dabei nicht als Stute.

Neberhaupt wünschen besagte Glieber der Committee es gesagt zu haben, daß der Rede, wie sie in ihrer jetzig en Form erscheint, Manches beigestügt und noch Mehreres von dersselben weggelassen wurde, und sie deßhalb nicht als Basis ihres Urtheils und des der General-Conserenz anzusehen sei. Dieses ist der einzige Anlaß, aber auch die unerläßlich gerechte Forderung zu dieser erläuternden Note, welche man glaubt der Committee, der Conserenz, den Lesen, wenn nicht Br. Neitz selbst, von Rechtswegen schuldig zu sein, um allen Mißeverstand zu verhüten.

-174 - 1867.

Botschafter vom 17. Juni 1868, der eine nicht geringe Bewegung in der Gemeinschaft hervorrief.\*

In der Illinois Conferenz war zu der Zeit ein junger Vorstehender Meltester, Namens Daniel B. Bepers, der mit dem Erlaß der General-Confereng unzufrieden war und fich berufen glaubte, seine Migbilligung darüber auszusprechen. Bei einer Distriftversammlung in Foreston, Illinois, wobei er den Borfit führte, las er den versammelten Predigern eine über 20 Seiten lange Abhandlung vor, welche die folgende bedeutsame Ueberschrift hatte: "A Review of the Proceedings of the General Conference of the Church of the Evangelical Association, held at Pittsburg, Pa., October, 1867. By Rev. D. B. Byers."— Bischof Lang, der zu Foreston wohnte, las die Abhand= lung forgfältig durch und erklärte in einem Brief an Bevers, er (Bevers) habe unsere Lehre von der Beiligung dargestellt als irrig, schriftwidrig, ungereimt und fehr verwerflich ("fallacious, antiscriptural, inconsistent, and highly censurable") und habe fich bemüht, die Gemüther der Prediger feines Distrifts zu erbittern und mit Vorurtheilen anzufüllen gegen die autorifirte Lehre und die Antorität der Kirche und sie zum Ungehorsam zu bewegen, und dadurch störe er den Frieden 2c.

In der Abhandlung selbst, wovon eine von Bischof Lang gemachte

\* Besagter Protest lautet wie folgt:

#### Mn Mlle, bie es angeht.

Da bekanntlich Prediger Salomon Neitz, ber Berordnung der Conferenz zuwider, seine Bertheidigungsrede, gehalten vor der General-Conferenz zu Pittsburg, selbst geschrieben und dabei verfälscht hat, indem er sich Ausdrücke erlaubt, die nicht vor der Conferenz gemacht wurden, wodurch diese in ein falsches Licht gestellt ist und ein frecher und schmählicher Angriss auf Bischof Escher und die Evangelische Gemeinschaft gemacht wird; und indem die Beamten in unserer Buchanstalt auf seine nachdrückliche Forderung, dieselbe unverändert in das General-Conserenz-Journal auszunehmen, so gethan, und dasselbe in alle Theile der Gemeinschaft verschieft haben, wodurch viel Aergerniß verursacht worden ist: so ward ich genöthigt, als Oberausseher, dessen Pslicht es ist, zuzusehen, daß Alles in der Gemeinschaft nach Gottes Ordnung zugehe, meine Misbilligung und Protest wider solche ordnungswidrige Handlung einzusegen. Habe daher in Vereinigung mit meinem Collegen bei der regelmäßigen Sitzung der Oftpenn. Conserenz, von welcher S. Neitz ein Mitglied ist, ernsten Protest eingelegt und darauf bestanden, daß die angedeuteren schmählichen Ausbrücke öffentlich zurück genommen werden müssen.

Da aber jest schon viel Zeit verflossen und noch kein Widerruf geschen ist, so stehen wir immer noch vor dem Publikum von diesem frechen, inconsequenten Mann angeschwärzt als eine Kirche, die Glaubenslehren halte und durch ihre Bischöfe im Predigen und durch den Druck verbreite, deren sich selbst ihre Prediger schämen. Ich achte, man habe sich über nichts zu schämen, als nur über die Sünde.

Es sei baher hiermit Allen kund, daß ich meinen Protest immer ernstlicher fortsetze und werbe mich nicht zufrieden geben können, dis unsere Kirche diesen Uebertreter, der die Kirchensordnung, zu welcher er sich bekennt, so leichtsinnig verachtet, die Gewissen der schwachen Brüder verwundet und großes Aergerniß gegeben hat, zurecht weist und streng nach unserer Kirchenzuchtordnung, die sich auf Gottes Wort gründet, behandelt, und somit die Schmach von sich und ihren Bischen abwälzt. "Die da sündigen, die strase vor Allen, auf daß sich die Andern auch fürchten."

Abschrift vor uns liegt, wird behauptet, es sei beides das Vorrecht und die Pflicht der Wählerschaft (constituency), "die Verhandlungen dieses wichtigen Körpers sorgfältig zu untersuchen und dieselben zu messen und mit der Wahrheit abzuwägen, dieselben unter den Brennpunkt des göttlichen Lichts zu legen und in dem Feuerofen des Himmels zu prüfen, und zu feben, ob fie Holz, Heu und Stoppeln oder Gold, Silber und Edelsteine find; denn wir glauben nicht mit der lateinischen Kirche, daß alle legislativen Verhandlungen des General-Concils unfehlbar sind."— Dann tadelt er es, daß die General-Conferenz jo viel Zeit aufgenommen und verbraucht habe mit der Klagejache gegen Neitz, und meint, sie hätte das einfach abweisen jollen. Er tadelt ferner den ersten Beschluß in dem Bericht der Committee über die Seiligung, welchen die General-Conferenz annahm, wo gefagt wird, daß wir an dem Artifel in der Kirchenordnung und der Lehre der Bäter festhalten, denn besagter Artitel sei jehr unverständlich und selbstwidersprechend und jo seien auch manche Ausdrücke und Sätze in dem Erlaß der General-Conferenz, für welche man kaum einige Schriftstellen finden könne, um dieselben plausibel zu machen. Man möchte freilich die Bater als Zeugen herbei citiren und sich tausend Mal auf dieselben berufen; aber das könne keineswegs die Sache entscheiden. Sie seien freilich fromme Männer gewesen, und Gott habe ihre Arbeit gesegnet; doch hatten sie nicht die Hälfte der Vortheile der Erziehung und biblischen Gelehrsamkeit, wie man dieselben in unseren erleuchteten Tagen habe, und sie waren nicht mehr befähigt, über die Schriftmäßigkeit einer Lehre zu urtheilen, als ihre Nachfolger im Umt es find. "Jede Pflanze, die mein himmlischer Bater nicht gepflanzet bat, muß ausgereutet werden" (Matth. 15, 13). Das "Holz, Beu und Stoppeln," welches die frommsten und geweihtesten Manner gesammelt haben, konne nicht die feurige Prüfung einer durchgreifenden biblischen Forschung ausbalten 2c.

Nachdem Behers den Lehrartikel in der Kirchenordnung wiederholt getadelt, meint er, die General-Conferenz hätte sollen denselben wegwersen oder einen neuen von ander er Art an dessen Statt setzen! Dies ist der Hauptton der ganzen "Review" — mit nur geringen Beigaben von Billigung etlicher Punkte.

Bijchof Lang sandte dann dem Verfasser der Abhandlung einen Ermahnungsbrief zu, in welchem er unter Anderem sagte: "Die Ordnung und Sinrichtung unserer kirchlichen Regierung ist dieser Art: Die Verhandlungen der vierteljährlichen Conferenzen werden von der jährlichen Conferenz geprüft und untersucht, und die Verhandlungen der jährlichen Conferenz werden von der General-Conferenz untersucht und, wenn nöthig, berichtigt als von der höchsten Gerichtsbarkeit unserer Kirche, von welcher keine Apellation stattsindet; denn in die sem Körper ist die ganze Kirche repräsen und Gesetze für die ganze Kirche zu machen, und ist keinem andern Körper verantwortlich. Von wem hast du denn nun die Autorität erhalten, bei einer Distriktversammlung die Verhandlungen der General-Conferenz zu unters

juchen und Urtheil über dieselben zu fällen? Das ist mir ein Geheimniß — — das ist, das Wenigste gesagt, ein sehr verwegener Schritt.

Jest erlaube mir noch, dich an etliche feierliche Thatsachen zu erinnern: Als wir uns als eine Kirche organisirten und eine Glaubenslehre annahmen, von welcher wir glaubten, sie sei in der heiligen Schrist enthalten, und sie in unserer Kirchenordnung publicirten, und welche wir gewissenhaft glauben, lehren und prakticiren, und zu welcher auch du—wie wir alle—deine Zustimmung gegeben bei deiner Aufnahme in das Ministerium und hast bei deiner Ordination feierlich vor Gott und der Kirche bekannt und versprochen, das du mit dieser Lehre bekannt seiest und sie be ach ten und prakt iciren wollest— und jest, da dich die Kirche mit einem sehr wichtigen Amt betraut hat, dich zu erhöben und öffentlich gegen die Verhandlungen unseres höchsten Concils und gegen die sessen der Kirche zu protestiren, ist gewislich sehr ungereimt und undankbar."

Der Bischof forderte ihn auf, seine "Review" öffentlich zurückzunehmen, oder er sei durch Amtspflicht unliebsam genöthigt, weitere geeignete Maßregeln zu ergreisen. Es erfolgte aber hierauf keine befriedigende Antwort,
sondern Behers suchte sich zu rechtfertigen 2c. So steht es in Bischof Lang's Handschrift geschrieben.

Bischof Lang betrachtete es nun als seine Pflicht, mit Ernst aufzutreten, um dieser Opposition gegen die General-Conferenz Sinhalt zu thun. Er brachte daher Klage gegen genannten Vorstehenden Aeltesten bei der Illinois Conferenz ein.

Aus den im Chr. Botschafter hierüber veröffentlichten Berhandlungen setzen wir Folgendes hierher:

"Klagen wurden eingebracht von Bischof Joseph Lang gegen Br. Daniel B. Bepers, wie folgt:

- 1. Erfte Klage wegen ordnungswidriger Handlungen, beftehend aus folgenden Studen:
- a. Daß er gewaltig loszieht in seiner "Neview" über die Verhandlungen unserer letten General-Conferenz und über unsere Kirchenzuchtordnung, besonders über die Lehre von der Christlichen Vollkommenheit, wie solche als die Lehre unserer Kirche angenommen, bestätigt und für immer festgestellt worden ist, und also sein Prediger-Gelübde gebrochen hat;
- b. daß er dieses nicht privatim, sondern amtlich an einer öffentlichen Distriktversammlung in der Gegenwart der Prediger seines Distrikts und unserer Gemeindeglieder daselbst gethan und überhaupt eine tropbietende Stellung wider unsere Lehre und die rechtmäßig aufgestellte Autorität in unserer Kirche eingenommen und Prediger und Glieder dazu anzuregen gesucht hat;
- c. daß er die Distriktversammlung seines Distrikts, wovon er selbst Borsiger war, zu einer Conferenz erhoben, deren Pflicht es sei, die Aufsicht zu führen über unsern gesetzgebenden Körper, dessen Verhand=

lungen zu prüfen, darüber zu entscheiden und dessen Jrrthümer zu berichtigen.

2. Zweite Klage wegen Ungehorsams, bestehend darin, daß er die achte Frage des Bischofs bei der Ordination der Aeltesten, welche er doch mit Ja beantwortet hat, nicht befolgt.

Nachdem Br. D. B. Bebers seine Schuld bekannt, Alles zurückgenommen und den Senior-Bischof, den Borsitzer und die ganze Conserenz um Berzeihung gebeten hatte, wurde folgender Beschluß angenommen:

Beschlossen, daß wir D. B. Beyers in den beiden gegen ihn vorgebrachsten Klagen als schuldig erkennen.

Das Weitere über D. B. Behers wurde an eine Committee verwiesen, welche zwei Berichte, einen Mehrheitse und einen Minderheitsbericht einbrachte. Der Minderheitsbericht wurde angenommen und lautet, wie folgt:

In Anbetracht des von der Conferenz über D. B. Beyers angenommenen Schuldbeschlusses auf die von unserem werthen Bischof Lang gegen ihn vorgebrachten Klagen glauben wir nach den eingehenden Erörterungen der Conferenz und unserer reislichen Ueberlegung, daß D. B. Beyers wohl als Borste hen der Aeltester schwere Strafe verdient hätte, weil er aber öffentlich vor der Conferenz erklärt hat, daß seine Handlungsweise nicht die Absicht hatte, Berwirrung noch Ungehorsam anzurichten, noch unsere Kirchenzuchtordnung und die Berhandlungen der General-Conferenz umzustoßen unter seinen Amtsbrüdern und Mitgliedern, und er serner seine Schuld eingestanden, seine Angrisse zurückgenommen, sich gedemüthigt und den Senior-Bischof, den Borsiger, sammt der ganzen Conferenz demüthig um Verzeihung gebeten hat, mit dem Versprechen, in Zufunft sich keiner solchen Schuld mehr schuldig zu machen, daher

- 1. Beschlossen, daß wir ihm seine Schuld vergeben mit der Zuversicht, daß er sich dieses als eine heilsame Lehre zu Herzen fasse und sich in Zukunft gewissenhaft besleißige, nach Ablegung seines heil. Ordinationsgelübdes die Verordnungen unserer Kirche nicht zu verbessern, sondern zu halten.
- 2. Beschlossen, daß wir es Br. Bebers zur Pflicht machen, am Ort der Distriktversammlung seine öffentlich gemachten Angriffe auf unsere Lehre und Ordnung auch öffentlich wieder zurückzunehmen.
- 3. Beschlossen, daß der Borsitzer ihm vor der Conferenz einen den jetisgen Sachverhältnissen angemessenen brüderlichen Verweis gebe, um fünftigen Vorkommnissen dieser Art bei Allen vorzubeugen.
- 4. Beschlossen, daß Br. Beners seine "Review" einem der Bischöfe zur Vernichtung übergeben soll."

Br. Bebers wurde von dieser Conferenz angestellt, einen Auszug aus den Berhandlungen für den Evangelical Messenger zu bereiten, in welchem er keine Notiz von dem Berhör und Urtheil nahm, wie es im Protokoll der Conferenz stand — was man aus Rücksicht auf persönliche Gefühle vielleicht

<sup>\*</sup> Botschafter vom 28. April 1869.

entschuldigen dürfte; aber anstatt dessen fügte er dem Protokoll der Conferenz, daß die Untersuchung der Prediger "in brüderlicher Liebe geführt worden sei," ein Fragezeichen (?) bei, wodurch er seine Conserenz verdächtigte. Stwa ein Jahr später (1870), da die Living Epistle erschienen war und sich bestrebte, das plögliche Erlangen der gänzlichen Heiligung im Sinne der Kirchenordnung und des Erlasses der General-Conserenz zu vertheidigen, griff er dieselbe wegen dieses Punktes mit nicht geringem Gifer an.

Der einstimmige Ausspruch ber General-Conferenz über die Lehre der Heiligung leistete dieser Lehre großen Vorschub, und es gab sich ein ernst= liches Suchen nach diesem Gnadenstande in vielen Gegenden der Gemeinschaft kund. Unter diesen Umständen glaubte der wiedererwählte Editor des englischen Kirchenblattes sich berufen, seine frühere Lehre wieder in besagtem Blatt vorzutragen und in manchen Punkten noch zu verschärfen. Als ihm hierauf die Executiv-Committee der Publikationsbehörde, deren Präsident Bischof Eicher war, brüderliche Vorstellungen machen wollte, erklärte er auf einmal, die General-Conferenz habe seine Lehre durch seine Wiedererwählung endossirt, und es habe ihm nun Niemand etwas weiter zu fagen. Als man ihn aber daran erinnerte, daß alle Beamten auf Grund des Lehrausspruchs der General-Conferenz hin, für den ja alle—auch er gestimmt hätten, gewählt worden seien, und er als Editor des kirchlichen Draans sich daran und nicht an feine Lehre zu halten habe, so schien das keinen Eindruck zu machen, und dieser gutgemeinte Versuch war fehlge= gangen.

In dem Messenger vom 8. Januar 1868 schrieb der Editor einen Artifel unter der Ueberschrift: "With all thy heart" (Von ganzem Bergen), in welchem er sich bemühte zu beweisen, daß diese "völlige Liebe" (von gan= zem Herzen) schon bei jedem Kindlein in Christo vorhanden sei, und die Lehre, die das verneine, habe die Tendenz, die Christen zu entmuthigen und zum Rückfall zu führen. Diese zwei Bunkte standen in offenbarem Widerspruch mit unscrem Lehrartikel. In der Ausgabe desselben Blattes vom 6. März 1868 erichien ein Leitartifel überschrieben: "Facts versus Theories" (Thatsachen gegen Theorien), der den nemlichen Ton führte. Einige Säte deffelben find fehr auffallend, z. B.: "Die Idee, daß ein Mensch theilweise Christo diene und doch nicht gang und gar; erneuert im Geist und doch nicht gänzlich fo; geistlich sein und doch nicht ganz geistlich; beilig und doch zum Theil noch unheilig sein; geheiligt sein und noch zum Theil ungeheiligt; rein sein und doch noch unrein — das sind Baradoren, die unvereinbar sind mit der heil. Schrift und den Thatsachen unserer Natur." "Wir haben nur einen Willen, ein Gewiffen, ein Intellect, kurz, wir haben blos eine Ordnung von Fähigkeiten, wodurch wir verantwortliche Wesen sind. diese Kähigkeiten nicht in Harmonie wirken, dann ift der Mensch mahnsin= nig."— Durch diese und dergleichen Aeußerungen suchte er es festzustellen. daß man gleich von seiner Bekehrung an ganglich erneuert, geiftlich, gehei= ligt, beilig und rein fei und alle Rrafte und Fähigkeiten bes Menschen gang dem Dienst Christi ergeben seien—alles Gegentheilige ausschließend. Offensbar standen diese und ähnliche Ausführungen, die während dieses Jahres im englischen Kirchenblatt häufig erschienen, im Widerspruch mit der heil. Schrift, der christlichen Erfahrung und unserem Lehrartikel und erregten viel Aufsehen und Anstoß in der Gemeinschaft.

## § 126. Die fogenannte Beiligungsbewegung.

Wie bereits bemerkt, war besonders seit der General-Conferenz eine kräftige Regung zum "Jagen nach der Heiligung" fpürbar. Eine deutsche Monatsichrift: "Das Evangelische Magazin," von einer Gejell= schaft innerhalb ber Gemeinschaft berausgegeben, mit Bischof Johann 3. Cicher als Editor, das hauptjächlich für Prediger bestimmt war,\* befür= wortete diese Sache kräftiglich. Dieses Magazin wurde auch von den mei= sten jährlichen Conferenzen freudig bewillkommt und demselben kräftige Mitwirkung zugesagt. Und selbst die unfreundliche Stellung des englischen Blattes diente in manchen Beziehungen dazu, der rechten Richtung mehr Intensität zu verleihen. Gine englische Monatsschrift, genannt: Living Epistle," mit dem ausgesprochenen Zweck, "schriftmäßige Heiligung" 2c. zu verbreiten, wurde von etlichen Brüdern ins Leben gerufen.† Ruben Jäckel diente derselben als Haupteditor. Die Bischöfe Lang und Sicher und leitende Männer wie Wilhelm B. Orwig, Carl Hammer, Samuel G. Rhoads und eine Anzahl jährlicher Conferenzen sprachen ihre ungetheilte Zustimmung zu diesem Unternehmen aus. In verhältnißmäßig kurzer Zeit war die Unterschreiberzahl bis zu etwa 3000 angewachsen, und fand diese Schrift auch warme Freunde außerhalb der Gemeinschaft.

Es fanden auch hin und wieder sogenannte Heiligungsconventionen statt, wobei man mit brüderlichen Besprechungen, ernstlichem Gebet und offenherzigen Bekenntnissen auf die persönliche Erfahrung hin wirkte, und zwar mit großem Segen. Bon diesen Bersammlungen waren besonders zwei, die eine zu South Bend, Indiana, und die andere zu Chicago, Il., außerordentlich segensreich und blieben dieselben vielen Theilnehmern in unwergeslichem, dankbarem Andenken.

## § 127. Reform der Lagerversammlungen.

Wie schon berichtet wurde, hatten die Lagerversammlungen in der öftlichen Hälfte der Gemeinschaft viel von ihrem ursprünglichen Geift eins

<sup>\*</sup> Bischof Jos. Lang war ber erfte Abonnent beffelben und half auch, es mit Artifeln zu unterstüßen. Sbenso fand baffelbe ben Beifall von Wilhelm B. Orwig, Carl hammer und vielen einflugreichen Brübern.

<sup>†</sup> Dies geschah in Uebereinstimmung mit folgendem Ausspruch ber General-Conferenz von 1867 :

<sup>&</sup>quot;Beichloffen, daß wir irgend einem Bruber ober Brübern, welcher ober welche ein monats liches Magazin in bem Sinn und Geift unserer Kirche herausgeben mögen, unsere fraftige Mithülfe angebeihen laffen wollen."

General=Confereng=Bamphlet S. 66.

gebüßt und den erhabenen Zweck vielfach aus dem Auge verloren, und in der Oftpennsplvanien Conferenz fanden sich sogar zwei Vorstehende Aelteste, die sich für die gänzliche Ausbedung derselben erklärten. Für die Seiligung altevangelischer Art hatten sie nichts mehr zu sagen, und für die Bekehrung der Sünder war wenig Anliegen oder Streben mehr wahrzunehmen. Die Lagerversammlung war meistens eine gesellschaftlichereligiöse Zusammenskunft zur Abwechslung und Erholung im Wald geworden, und manche derselben gingen vorüber, ohne eine einzige Bekehrung oder sonstigen erheblichen Rugen zu erzielen. Aber der Herr sandte eine gnädige Bewegung dazwischen, welche diese Versammlungen zum Besseren umgestaltete.

Im Jahr 1867 wurde die erste der weithin bekanntgewordenen und reichlich gesegneten National=Lagerversammlungen unter der Lei= tung einer Committee von Methodistenpredigern, deren Bräsident Rev. John S. Inftip war, zu Lineland, New Jerjey, gehalten, welche eine bedeutende Bewegung hervorrief. Im Sommer von 1868 wurde die zweite Nationals Lagerversammlung zu Manheim, Ba., also im Berzen bes Oftpenn. Conf.= Dieje Berfammlung wurde gehalten zu dem Territoriums, gehalten. öffentlich bekannt gemachten Zweck, die Beiligung der Gläubigen zu erzielen. Das Predigen und alles Wirken zielte barauf bin, und es offenbarte sich die Kraft Gottes unter den Tausenden daselbst versammelten Christen auf eine merkwürdige Weise. 38 Prediger und viele Glieder der Evangelischen Gemeinschaft wohnten dieser Bersammlung bei, und wurden viele derfelben aufs fräftigste angefaßt. Br. Samuel G. Rhoads, Prediger in der Oftpenn. Conferenz, wohnte derfelben ebenfalls bei, und zwar als Correspondent des Christlichen Botschafters. Br. Rhoads war bekannt als ein gemäßigter Befürworter der Heiligungslehre. Er bejaß eine ausgezeichnete Beobachtungsgabe und ein gefundes Urtheil, und daber war man allenthalben geneigt, feinen Berichten Glauben beizumeffen. Er berichtete gang sachgemäß, wie vortrefflich der Lagergrund hergerichtet und wie schön die Ordnung der Hunderte von Zelten war; wie tief der Ernst, wie mächtig die Salbung, die Kraft und Wirkung des heil. Geistes waren, wodurch die Prediger und die Predigten regiert und getrieben wurden; wie alles leicht= fertige Wefen und gesellschaftlicher Zeitvertreib vom Lagergrund gänglich verbannt war; wie jorgfältig man die Zeit, von der Frühbetstunde, Morgens 5 Uhr an bis Abends 10 Uhr auskaufte und zu dem Zweck der Berfammlung benütte; wie man specielle Kinderversammlungen, Vorgänger= versammlungen, Predigerversammlungen 2c. hielt; wie jeder Predigerund es waren etwa 400 berselben gegenwärtig, einschließlich des Bischofs Simpson von der Methodisten-Rirche und des farbigen Bijchofs Wahman von der Afrikanischen Methodisten-Rirche — sich so fehr an dem Werk interefürte, und jeder Christenbekenner auf dem Grunde schien in dasselbe hinein= gezogen zu werden.

Achnliche Berichte erschienen dann auch im Messenger, und hatten diese Berichte in unseren Blättern einen gewaltigen Sinfluß auf die Gemeinschaft. Besonders aber wurde die Oftpennsplvanien Conferenz von diesem Sinfluß

tief berührt; manche ihrer Prediger und Glieder, die jener Bersammlung beiwohnten, wurden tief in den Strom der göttlichen Kraft hineingeführt, und man ging sogleich dran, auch die Evangelischen Lagerversammlungen nach diesem Muster umzugestalten. Bald sah man Bekanntmachungen, daß man diese und jene Lagerversammlung halten wolle, um für "die Bekehrung der Sünder und Heiligung der Gläubigen" zu wirken. Man führte Frühbetstunden ein, und sonstige specielle Bersammlungen wurden gehalten. Man verbannte das leichtsertige Wesen, und die Prediger gingen voran in den geistlichen Strom des Lebens. Man wirkte zielbewußt, und himmlische Segensgüsse kamen über die Versammlungen herab. Von dieser Zeit an gestalteten sich die Lagerversammlungen weit ernster und segensreicher, als das seit etwa zwei Jahrzehnten der Fall gewesen.\*

## § 128. Bierte Rlage gegen Salomon Reit.

Der vorhin angezeigte Angriff des Salomon Neit auf Bischof Escher und den Artikel über Christliche Vollkommenheit in seiner nach der Generals Conferenz (1867) geschriebenen Rede, die Nichtachtung (seinerseits) der Aufstorderung des Bischofs Lang, jenen Angriff auf besagten Artikel zu widers

"Boston, Mass., 21. Mai 1891.

Lieber Br. Säckel! Deine Frage mit Bezug auf die National-Lagerversammlung ju Manheim will ich in Rurze beantworten. Beim Schluß ber Lagerversammlung zu Bineland, R. 3., (1867), wurde eine Committee angestellt, um einen Ort für die nächste Bersammlung in 1868 zu fichern und die nöthigen Borkehrungen zu treffen. Unser sehr beliebter Br. Alfred Cookman hatte eine Borliebe für Lancafter County, Pa., und er und Rev. W. E. Gray, Borftebender Aeltester, besichtigten ben Grund und überzeugten sich von beffen Zwedmäßigfeit. Es wurde dann beschloffen, daß diese Bruder noch fernere Untersuchungen machen, und im Fall biefelben nicht gunftig ausfallen follten, wurden ber Bräfibent und Secretar ber Committee angewiesen, bekannt zu machen, daß die nächste Lagerbersammlung zu Round Lake, R. D., gehalten werden folle. Run famen Berichte von Manheim, die nicht befriedigend waren, und Die Sub Committee entschloß fich, nach Round Late zu reifen, um die Bortheile jener Gegend gu erforschen. Nachher versammelte sich die Committee in New York. Bei jener Berfammlung erhielten fie Briefe von Br. Cookman und Richter Black von Lancaster, Ba., die darauf brangen, Manheim gunftig zu berücksichtigen. Das war eine Zeit der Unschluffigkeit (perplexity), Die Brüber begaben sich ins Gebet um göttliche Leitung. Als sie von ihren Knieen aufstanden, waren fie völlig überzeugt, daß Manheim der rechte Ort fei, und machten die Beftimmung bemgemäß. Es war ein herrlicher Wald bafelbft, ein centraler Ort, leicht zugänglich ber Gisenbahn und, wie wir glauben, unter gottlicher Direction ausgewählt. Dies ift bie gange Ursache, warum Manheim gewählt wurde. Ich war bort, und unter allen Lagerversammlungen, benen ich beigewohnt habe, war jene Bersammlung in etlichen hinsichten die wunder-Dein Bruder in Jeju, barfte. . . . . . . . . . M. Mc Donald.

<sup>\*</sup> Es war sehr auffallend, daß diese zweite National-Lagerversammlung zu Manheim, Ba., inmitten einer gänzlich deutschen Bevölkerung, wo die Methodistenkirche keine Gemeinden hatte, gehalten wurde, an einem Ort, der, wie oben angedeutet, im Herzen der Ostpenn. Conferenz der Evangelischen Gemeinschaft gelegen ist. Im Boraus eine gnädige Borsehung ahnend, schrieb Berfasser an den Ehrw. W. McDonald, gegenwärtigen Bräsidenten der National-Committee, um Auskunft darüber, welcher dann folgendermaßen antwortete:

rusen, die Veröffentlichung seines schmählichen "Sporadisches," \* wie auch einige sehr verwerstiche Briefe verursachten viel Kränkung und Unruhe in der Gemeinschaft. Man fühlte allenthalben, daß die Angriffe auf befagten Artikel und auf die Bischöse eine disciplinarische Behandlung ersorderten. Infolgedessen entschloß sich Br. Heinrich Stötzel von der Ostpennsplvanien Conferenz, den Autor erwähnter Angriffe bei der nächsten Situng der genannten Conferenz, die in Philadelphia, Pa., am 24. Februar 1869 tagte, zu verklagen, was dann auch von ihm geschah. Nach eingehender Untersuchung wurde die Sache an eine Committee von Fünf verwiesen, welche nach langen Situngen den folgenden Bericht einbrachte, der zur Annahme gelangte:

- "1. Indem diese Committee die erste Klage so modificirte, daß sie Neig" Rede im General-Conferenz-Journal betrachtet als eine Entstellung seiner Bertheidigungsrede austatt Berfälschung;
- 2. Und indem Br. Neit jo fest behauptet, gerechtfertigt gewesen zu sein, feine Spnopsis (im Journal) so zu stellen, wie er gethan hat; daher
- a. Beschlossen, daß wir die Erklärung des Br. Reit für uns als befriedigend betrachten, vorausgesetzt, daß er ein Bekenntniß macht (vor dieser Conferenz), daß sein Angriff auf Bischof Escher ein ungebührlicher war.

"Sporabifces.

Ich muß noch in Redar's Hütten, Unter bem großen Bischof Lang, Rübren einen Glaubenszant, Leiden flegelhafte Tritte,† Bis fein Herrscherzorn sich etwa leget; Ober bis die Kirche mich nicht mehr verträget. Da ich dann das Maul einstweilen werbe halten Und fuchen meine eigenen bauslichen Sachen fein zu verwalten. Vielleicht - ich bofer Sündenknüppel! Darf boch den himmel sehn als Krüppel. Sollte aber des jungeren Bischofs , Broteft' Dort hängen an des himmels Pforte fest, So fage ich es unierem alten Petrus gang frei, Daß ber Streit nur wegen Schismatismus und eitler Ehre fei. Ei, Joseph und Jatob, wird Simon brauf fagen, ihr feib mir Beloten! Denkt ihr auch, daß folder "Sachlein" wegen ber Eingang bier fei verboten? Ihr nehmt mir bas Ding bort herab von ber Pforte und tragt mir es schnelle nach Cleveland

Und bringt mir's ,beileiwe' nicht wieder hierher; Aber den Salomon bringt ihr mir mit.

Vom Bruber S. Reit."

<sup>\*</sup> Dieses "Sporabisches" war ein Spottgebicht auf die Bischöfe Lang und Cicher, welches im Botschafter vom 17. Februar 1869 erschien. Der Editor des besagten Blatteszögerte eine Zeit lang, dasselbe einzurücken, weil aber Neitz und bessen Freunde nicht selten behaupteten, er werde hinsicht ich seiner Einsendungen beeinträchtigt, so ließ ber Editor das "Ding" erscheinen. Es erregte viel Ausselhen und Tadel, und die meisten jährlichen Conferenzien spen sprachen sich entrüftet darüber aus. Dieser poetische Erguß lautet:

<sup>†</sup> Siehe Christlicher Botschafter vom 17. Juni 1868.

b. Beschlossen, daß wir von Br. Neiß fordern, daß er die General-Conferenz vor der Kirche und dem Publikum in ein richtiges Licht setze dadurch, daß er einwillige, die Zugeständnisse oder Bekenntnisse, welche er schon vor dieser Conserenz gemacht, in den Verhandlungen veröffentlichen zu lassen, nemlich daß er seine Vertheidigungsrede in Sile geschrieben, daß seine Sprache in Bezug auf die Lehre von der Sünde in den Gläubigen, so wie unsere Kirchenordnung dieselbe enthält, zu streng gewesen, und daß seine Vertheidigungsrede nicht erschienen wäre, wie sie ist, wenn er dieselbe zum zweiten Male gelesen hätte.

c. In Bezug auf die zweite Klage ist eure Committee der Ansicht, daß die vorgelegten Zeugnisse die Klage nicht völlig bestätigen, und wir können nicht glauben, daß es Br. Neig' Absicht gewesen sei, Andere zum Ungehorsam zu reizen, so sehr wir auch seinen "sporadischen" Artikel, kürzlich im Bot-

schafter erschienen, hiermit mißbilligen."

Obichon dieser Bericht angenommen wurde, war berselbe doch der Conferenz nicht völlig befriedigend, daher gelangte noch folgender Beschluß, von Br. Samuel G. Rhoads beantragt, zur Annahme:

"Beschlossen, daß wir unsere werthen Bischöfe gegen alle ungerechten, öffentlichen und sonstigen Angriffe in Schutz nehmen, und daß wir sie als ehrenwerthe Männer nach ihrem Charafter und Amt anerkennen."

Den meisten jährlichen Conferenzen war dieses Artheil der Ostpennsplvanien Conferenz zu gelinde, welche Ansicht auch Ausdruck fand, was aber zu keinem weiteren Resultat führte. Reig selbst blieb fernerhin im Deffentlichen ruhig; aber der Same, welchen er durch Wort und Beispiel ausgestreut hatte, ging zu seiner Zeit auf und brachte seine Frucht. Man kann nicht wohl umhin zu fragen, warum dieser Mann unter solchen Umständen so lange Zeit mit solch ungewöhnlicher Gelindigkeit und Nachgiebigkeit behandelt wurde. Nachdem wir in diesen Sachen die peinliche Pflicht eines wahrheissgetreuen Historikers erfüllt haben, überlassen wir die Antwort dem einsichtsvollen Leser.

## § 129. Bifchof Joseph Lang geht ein ju feines herrn Freude.

"Bisset ihr nicht, daß auf diesen Tag ein Fürst und Großer gefallen ist in Ikrael?" (2. Sam. 3, 38.) Diese Worte David's kamen Tausenden in der Evangelischen Gemeinschaft ins Gedächtniß, und es bewegte sie tief, als sie hörten, daß der hochgeachtete Bischof Joseph Lang am 23. Juni 1869 in die ewige Nube des Volkes Gottes eingegangen sei.—Nahezu 10 Jahre früher war sein College, der unvergeßliche Bischof Sepbert, heimgegangen, und nun, da auch Bischof Lang Abschied genommen hatte, fühlte die Gemeinsschaft, besonders die älteren Prediger und Glieder derselben, als wären sie menschlicherseits ver waikt. Manche Wehmuthsthränen rollten über ihre Wangen, doch nicht ohne Hoffnung eines seligen Wiedersehens.

Joseph Lang war am 21. October 1800 geboren, und weil er in diesem Jahr das Licht der Welt erblicke, so sagte er sehr oft denjenigen, die nach seinem Alter fragten, auf seine eigenthümliche Weise: "Ich gehe mit der

Jahreszahl!" Sein Later hieß Kilian Lang, und seiner Mutter Name war Barbara Braun, gebürtig aus Berks County, La. Nach der Aussage des Evangelischen Veterans Johann Jakob Ropp war "sein Vater fo ehrlich, als der Tag lang ift, und seine Mutter war eine fromme, wigige Frau." Sie wohnten in Dauphin County, Pa., nahe bei dem Swatara Fluß, als ihr Sohn Joseph geboren wurde. Die Mutter bekehrte sich etwa 18 Jahre vor ihrem Tode zu Gott und starb als ein würdiges Glied der Evangelischen Gemeinschaft in ihrem 67. Lebensjahr. Lon seines Laters und auch von Jojeph's Bekehrung findet man keine Aufzeichnungen, ausgenommen daß Letterer sich in seinem 18. Lebensjahr unter dem Dienst der Evangelischen Prediger zu Gott bekehrt habe.\* Un der 15. Sitzung der Conferenz der Evangelischen Gemeinschaft, die am 3. Juni 1822 in New Berlin, Pa., tagte, wurde er als Prediger in den Reiseplan aufgenommen und mit 3. Baumgartner auf den Somerfet Bezirk bestimmt; er war also kaum 22 Jahre alt, da er als Reiseprediger ausging. Die Evangelische Gemein= schaft war damals noch in ihren "geringen Tagen," denn sie zählte nur 1936 Glieder und 23 Reiseprediger. In jener Zeit waren die Arbeitsfelder außerordentlich groß, die Straßen einen großen Theil der Zeit nur zu Pferd paffirbar, und die Arbeit war mit taufend Schwierigkeiten verbunden. Br. Lang wurde gehörig im Predigtamt befördert. Seine Ordination zum Dieneramt war ihm fehr wichtig, dieselbe wurde ihm an der Conferenz zu theil, die 1824 zu Straßburg (jest Shrewsbury), Pa., gehalten wurde. Un der 19. Conferenz, 1826, zu Neu Berlin gehalten, die zugleich auch die dritte General Conferenz war, wurde er zum Aeltesten ordinirt. In 1827 war er Schreiber der Westlichen Conferenz; 1828 war er Vorsitzer derselben und wurde auch zum Vorstehenden Aeltesten erwählt, in welchem Umt er fünf Jahre lang diente. An den nachfolgenden zwei Conferenzen diente er wieder als Vorsitzer. Er war auch Vorsitzer der denkwürdigen General= Conferenz, die 1830 im Hause von Joh. Adam Hennig in Center County. Pa., stattfand, welche die Glaubensartifel revidirte und Ginidrankungen des Bijchofsamtes machte 2c. Bald darauf mußte er sich wegen "Fami= lienangelegenheiten" jeghaft machen, in welcher Stellung er etwa acht Sabre lana verblieb.

Wir finden ihn dann wieder im Jahr 1841 in den Reihen der Reijeprediger, und im Jahr 1843 wurde er von der General-Conferenz zu Greensburg, Dhiv, als Bijchof erwählt. Zu diesem "höchsten Amt" in der Evang.
Gemeinschaft wurde er von jeder folgenden General-Conferenz wiedererwählt, bis der Tod dazwischen trat und er hinüberging in die bessere Welt.

Als Prediger hat Bischof Lang wohl kann seines Gleichen in der Evangelischen Gemeinschaft gehabt. Er war im vollen Sinne des Wortes "mächtig in der Schrift." Den Erlösungsplan konnte er mit solcher Tiefe, aber auch Klarheit und gleichsam majestätischer Darstellung predigen, daß die Zuhörer sich gewissermaßen aus der Zeit in die Ewigkeit, ja bis an den

<sup>\*</sup> Etliche feiner Tagebücher gingen verloren.

Thron des Ewigen verfett fühlten, und von des Predigers Sand geleitet, fonnten die geistlich Armen sich den "unausforichlichen Reichthum Christi" aneignen. Wenn er im "Strom" predigte, was mit feltenen Ausnahmen immer der Fall war, fo fab man nicht nur den gewöhnlichen Borer, jondern auch-befonders bei Conferenzen-die ftartften Prediger wie Rinder weinen, und wurden unauslöschliche Gindrücke gemacht. Seine Predigten machten großen Anspruch auf Verstand, Herz und Gewissen zugleich und bewirkten gang folgerichtig tiefe Ueberzeugung, Erweckung, Buße und lebendigen Glauben.—Seine über jechs Juß hohe Perjon, die hohe Stirn, fein durch= dringender Blick und sein feierliches und eindrucksvolles Benehmen auf der Ranzel trugen auch viel dazu bei, den Nachdruck zu verstärken, so daß manche Leute den Eindruck bekamen, als stände ein "Patriarch und Apostel" vor ihnen. Aber das eigentliche Geheimniß feines gesegneten Erfolges auf der Ranzel findet man erichlossen durch den folgenden Paragraphen, den er am 25. Juni 1825, da er noch ein junger Prediger war, in sein Tagebuch fcrieb: "Beute begab ich mich in die Ginsamkeit und betete zu Gott dem Herrn, und er segnete meine Seele. Mein Amt kam mir sehr wichtig vor, und das heil der Seelen lag mir sehr am herzen. Ich faßte auch den Ent= schluß, mit Gottes Sulfe mehr Treue und Fleiß in meinem Amte zu beweisen als je zuvor. Auch machte ich den Anfang, das Wort Gottes auf den Knieen zu lesen, mit Thränen Gott bittend, daß er mir feinen Rath und Willen offenbaren und mich mit -aller nöthigen Gnade und den Gaben seines Geistes beschenken wolle, um sein Werk zu treiben und seinen Willen auf · Erden zu thun."

Dieses Gebet wurde reichlich erhört. Das Exempel dieses Knechtes Gottes, das göttliche Wort auf den Knieen mit heißem Gebet um Licht und Aufschluß zu lesen, ist aller Nachahmung werth. – Welcher Prediger das thut, wird nicht ohne gesegneten Erfolg predigen. So haben viele der alt-evan-aelischen Prediger die Bibel oft durchgelesen.

Bijchof Lang war ein tie fer Denker. Die Oberstächlickkeit war ihm gänzlich fremd. Er war nie leichtfertig und schien zuweilen ganz für seine Umgebung verschlossen zu sein, zu welchen Zeiten er auch nicht wünschte, gestört zu werden. Zu andern Zeiten war er gesprächig und theilte mit aus dem reichen Schatz seines Herzens manche treffliche Bemerkung, weisen Rath und scharfen Witz. Besonders ertheilte er jungen Predigern vortreffliche Anweisungen.

Was in den Zeiten des Eingekehrtseins seinen Geist beschäftigte und bewegte, wird nur Gott bekannt sein. Doch was er dachte und fühlte, als er am 18. Januar 1844, im ersten Jahr seiner bischöstlichen Thätigkeit, nach Shrewsbury, Ba., kam und in die Evangelische Kirche eintrat, das hat er in sein Tagebuch geschrieben. Dort lesen wir: "Als ich diesen Ort und diese Kirche betrat, bekam ich ganz sonderbare Empfindungen, denn dieser Ort hat beinahe Alles, was ihn meinem Herzen bedenklich und wichtig machen kann. Hier war ich in meinen früheren Jahren zwei Mal mit meis-

-186 - [1869.

nen Brüdern in Conferenz versammelt. Hier ist es, wo ich meine Ordination als Diener erhielt und dann in die Ferne nach dem Westen—Lancaster, Ohio—gesandt wurde. Und nun, nach dem Flug von beinahe 20 Jahren, komme ich wieder an diesen Ort und in dieses Haus als Oberausseher über die Gemeinschaft, die mich in meiner Kindheit gepflegt, mit meinen Gebrechen Geduld gehabt, sich meines schwachen und geringen Dienstes gefreut und mich nun mit einer fast unerträglichen Last belegt hat.\*

Die Geschichte meines Lebens — besonders vom 23. bis zum 43. Jahr — stellte sich lebhast vor mein Gemüth, und ach! die Gefühle, die mein armes Herz bewegten, kann ich nicht beschreiben! Als ich über dieselbe hinschaute, o, welch eine Scene!—die Reisen, die ich gemacht habe, die Gesahren, beidessichtbar und unsichtbar, durch welche die Borsehung mich glücklich geleitet hat, die Krankheiten, die ich durchgemacht, die unvorsichtigen Handlungen, die mich schwerzlich reuen, der Kummer und die Sorgen, welche mein blustendes Herz oft drückten — hingegen aber auch die Freuden, die ich öftersgenossen in den gottesdienstlichen Versammlungen und über der Verkündizung des seligmachenden Evangeliums.

In diesen Jahren bin ich in den heiligen Sheftand eingetreten, bin Bater von sechs lieben Kindern geworden, habe meinen Bater begraben, und meine liebe Mutter, die mich mit Schmerzen geboren und mit Sorgen und Müheerzogen und mich die Grundsätze der deutschen Sprache gelehrt, habe ich sehen mit dem Tode ringen und mit frohen Mienen den Geist aufgeben; habe gesehen, wie bei meinem kleinsten und liebsten Kind unter heftigen Krämpfen der Geist in die Swizkeit entrückt wurde — — ich konnte mich nicht enthalten, ich mußte wundern, staunen, empfinden und in Demuthan beten!" †

Ein sehr schöner Zug seines Charakters war dieser, daß er die jungen Prediger, die sich unwillkürlich vor seiner ihm natürlichen Ueberlegenheit fürchteten und fast lieber Spiehruthen gelausen wären, als in seiner Gegenswart zu predigen, sehr leutselig und freundlich behandelte, sie ausmunterte, ihnen guten Rath ertheilte, und wenn sie in leibliche und financielle Nothgeriethen, ihnen auch mit "guter That" frästig zu Hülfe kam, wovon man die Brüder Carl Hammer, Georg Fr. Spreng, Jacob Honeder, Wilhelm W. Orwig, Johann Geo. Zinser u. a. m. oft rühmen hörte. Und es ist dem Verfasser unvergeßlich, wie dieser wirklich große, ehrwürdige Bischof, da erschon bei 20 Jahren in diesem hohen Amt gedient hatte, einen jungen Prediger privatim mit tieser Kührung um Verzeihung bat, als er überzeugt wurde, daß er denselben unter gewisser Impression irrig behandelt hatte. Nur große und edle Geister, die gewissenhaft vor Gott wandeln, können das fertig bringen.

<sup>\*</sup> Nemlich das Bischofsamt, welches zu erhalten, man in jener Zeit aufrichtig fürcht et et : † Der Bischof erzählte einst dem Berfasser, daß er bei einer gewissen Gelegenheit in eine Art

<sup>†</sup> Der Bischof erzählte einst dem Verkaffer, daß er bei einer gewissen Gelegenheit in eine Art hellse hen den Zutand verletzt wurde, und sein ganzer Lebenslauf gleich einem Panorama vor seinem Geist erschien. Aus physischen Ursachen gerieth er zuweilen in nervöse Zustände, die solche Visionen bei ihm möglich machten.

Einer gewissen Sigenthümlichkeit dieses Bischofs muß hier gedacht werben, weil dieselbe oft einen unfreundlichen Sindruck gemacht hat, und die Erzählungen darüber in der Gemeinschaft wahrscheinlich noch lange fortleben werden—nemlich seiner äußerlichen Schrofsheit, die sich nicht selten im Umgang mit den Leuten in abstoßenden Mienen und schneidigen Worten kundgab, weßhalb manche sich von ihm abwandten, dis sie ihn näher kennen lernten und wieder eine seiner tiesen, herzergreisenden und mit Kraft aus der höhe gesalbten Predigten hörten, wodurch wieder alles weggewischt wurde. Aber sehr oft verkannt und misverstanden wurde dieser gute Mann, weil man seine körperlichen und psychologischen Zustände nicht verstand. Er besaß ein starkes biliösscholerisches Temperament, das ein Physiognom und Phrenolog schon an den Gesichtszügen seines Bildnisses erkennt.

Und da er im Jahr 1826 als Reiseprediger nach Ohiv gesandt murde, mußte er auf feinen ausgedohnten Arbeitsfeldern durch fieberische Gegenden reifen, und wurde infolge deffen fein Spfiem fo von Malaria durchdrungen, daß er mehrere Male in schwere, lang anhaltende Fieber fiel, wodurch seine Constitution zerrüttet wurde; so verursachten auch die damals üblichen starken Medicamente chronische Krankheiten der Nerven, der Leber und des Magens, womit er bis zu feinem Ende viel zu kämpfen hatte. Man kann fich der Wehmuth kaum erwehren, wenn man in feinen spärlichen Aufzeich= nungen öfters lieft, wie diefer frankliche Mann auf seinen vielen weiten Reisen (meist zu Pjerd) oft sehr frank wurde und manchmal unter jehr unfreundlichen Umständen liegen blieb. Er durfte sich selten einen Tag recht guter Gefundheit erfreuen. Dabei laftete die Corge um die Gemein= schaft schwer auf seinem Bergen, die ihm besonders in den letteren Jahren unerträglich werden wollte. Sein physischer Zustand war fast immer abnorm, und seine Nerven befanden sich mehr oder minder in gereiztem Buftande. Und ftart wie fein Geift und feine Willenstraft auch waren, fo daß dieselben meift die Berrichaft führten, konnten fie nervoje Bustande und deren Aeußerungen doch nicht immer verhindern; wenn er aber merkte, daß Jemand dadurch gefrankt murde, that es ihm fo leid, daß er defmegen Thränen vergoß. Gewiß waren es nicht Herzensschler bei ihm, sondern ein phyfifch gestörter und oft qualvoller Zuftand, was um jo deutlicher aus dem Umstand hervorgeht, daß er, wenn er mäßig gute Gesundheit genoß, sehr freundlich, gesellschaftlich und in seinen Gesprächen ungewöhnlich erbaulich mar.

Aber in diesem kränklichen Leibe weilte ein hoher Gast—ein riesenmäßiger Geist, ausgestattet mit vortrefflichen Anlagen, welcher, wenn er Gelegenheit gehabt hätte, sich gehörig auszubilden und durch einen gesunden Körper sich zu bethätigen, ganz Hervorragendes erzielt haben würde. Nicht nur waren seine intellectuellen Kräfte erster Classe, sondern unter der oft schroffen, äußeren Hülle wohnte und schlug ein warmes, liebevolles Herz. Hierfür aus vielen nur etliche Belege:

Der Mann, welcher manchen Leuten nur als grimmer Choleriker erschien, hing mit inniger Liebe an seiner Auserwählten — seiner Catha=

<u>- 188 - [1869.</u>

rina—und dies nicht nur, als er mit jugendlichem Eifer um sie warb, sondern über 40 Jahre hindurch bis zu ihrem seligen Ende. Oft nennt er sie in seinen Auszeichnungen seine "liebe Frau," "weine Catharina" u. dgl. Nachdem er in 1843 zum Bischof erwählt worden war und dann seine erste Reise von seiner Wohnung in Columbiana County, Ohio, nach Ostpennsylvanien antreten wollte, brach ihm der Abschied fast das Herz. Er schried darüber Folgendes in sein Tagebuch: "Den 23. December 1843 trat ich als Oberausseher meine Reise nach dem Osten an und nahm mit beschwertem Herzen Abschied von meiner Familie und meiner weinenden Catharina. Nachdem ich mein Pferd aufgezäumt hatte, ging ich noch einmal in meinen Futtergang und kniete an meiner Strohbank nieder; da erinnerte ich mich, daß Gott mein Gebet an diesem Ort in verslossenen Jahren mehrmals erhört hatte, und mit tiesem Gefühl und heißen Thränen slehend, befahl ich mich und die Meinen und besonders die Catharin a Dem, der da gesagt hat: "Ich will dich nicht verlassen noch versäumen," und reiste dann fort."

Als Schwester Lang nur zweiundvierzig Tage vor ihm zur ewigen Ruhe eingegangen war, schrieb er noch mit zitternder Hand folgende Worte, die auch sein letzter Eintrag in sein Tagebuch waren: "14. Mai (1869). Anfangs dieses Monats wurde meine Frau sehr krank am Gallensieber und verschied dieses Lebens auf den 12., frühe Morgens um halb fünf Uhr, im Alter von fünfundsechzig Jahren, weniger elf Tagen. . . . . Also ist meine liebe Catharine nicht mehr hier, sondern erfreut sich in einem besseren Leben. Ich aber muß noch im Thal der Trübsal harren, bis nach Gottes Willen meine Veränderung kommt".\*

Mit inniger Liebe hing er an seinen Kampfgenossen auf dem Felde des Evangeliums, und als bei der Sitzung der Ostpennsplvanien Conserenz im Jahr 1850 ein alter Prediger von der Conserenz ausgeschlossen werden mußte, zersloß der Bischof in Thränen der Wehmuth über den Verunglückten, welchem er sehr innig zugethan war. In seinem Tagebuch bemerkt er: "Dies war eine angenehme Sitzung, die Geschäfte gingen im Geist der Liebe voran; doch eins war für mich eine traurige Geschichte, wir mußten nemlich einen unserer Brüder, mit dem ich schon über zwanzig Jahre in innigster Liebe verbunden stand, ausschließen."

Man weiß, daß er als Reiseprediger mit seinen Collegen im Frieden und brüderlicher Liebe wirkte. Besonders war er eines Herzens und Sinnes mit seinem hochgeschätzten bischöflichen Senior-Collegen, Joh. Senbert, und diese zwei Männer, die in ihrem ganzen Wesen beinahe Gegensätze bildeten, standen und wirkten zusammen wie David und Jonathan, weßhalb es auch kam, daß er bei der Leichenrede, die er für ihn hielt, solchermaßen von Wehmuth

<sup>\*</sup> Seine "Catharina" entiprach dem vom Apostel Betrus gezeichneten Charafterbild einer dristlichen Frau (1. Bet. 2, 1-4). Echt weiblich und mütterlich, äußerlich einfach und innerzlich mit einem "fansten und stillen Geist" gesegnet, welches "töstlich ist vor Gott," was auch einer männlichen Natur unwiderstehlich Achtung und Zuneigung abgewinnt, feffelte sie ihren Gatten mit den zärtlichsten Banden an sich. Sie war eine edle Predigersfrau, Hausmutter und "Gehülssin" ihres Mannes.

und Trennungsschmerz überwältigt wurde, daß er zuweilen fast nicht mehr weiter reden konnte. Mit seinem zweiten Collegen, Wilhelm W. Orwig, arbeitete er in schönster Eintracht, und obwohl sie, als starke Geister, in gewissen Dingen Meinungsdifferenzen hatten und daran festhielten, soblieben sie doch "fest in der brüderlichen Liebe," wovon wir die besten Beweise liefern könnten.

Seinen jüngeren Collegen, Johann Jacob Sicher, schätzte er sehr hoch und liebte ihn fast wie ein Bater seinen Sohn, selbst noch, als er dem Tode nahe war; diesbezüglich sehlt es auch nicht an mündlichen und brieslichen Aeußerungen. Etliche Tage vor seinem Tode hatte er noch eine liebevolle Unterredung mit ihm und redete beim Abschied noch solgende Worte, welche zugleich auch seine letzten Worte an seinen jungen Collegen waren: "Ich möchte gar zu gern die Brüder noch einmal sehen—noch eine Rundreise machen.——— Sei nur getrost und guten Muthes, gib gut Acht auf deine Sesundheit und vertraue Gott, so wird Alles wohl gehen. Gott segne dich!"—Und darauf gab er ihm noch einen väterlichen Segen zum Abschied bis zum Auferstehungsmorgen.

Durch den Verkauf seiner Heimstätte in Ohio und die Anlegung eines Theils seines Vermögens in Prairie-Land in der Gegend von Foreston, Illinois, welches hernach sehr im Preise stieg, wuchs ihm während seiner letzten Lebensjahre ein bedeutendes Vermögen heran, von welchem er der Missionssache, der Waisensache, dem Sonntagschul- und Traktatverein und der Bohlthätigkeitsgesellschaft der Evangelischen Gemeinschaft Vermächtenisse in seinem letzten Willen zuschrieb.

Obschon er selbst in seiner Jugend keine höhere Schulbildung erhielt, schätzte er die Schulsache sehr hoch, und verursachte es ihm nicht geringen Schmerz, als der Vorschlag, eine "Pflanzschule" in der Svang. Gemeinschaft zu errichten, in 1849 durchsiel. In späterer Zeit kaufte er selbst das "Greensburg Seminar" in Ohio und wandte einen Theil seines Vermögensdeselbst an, um jungen Gliedern der Gemeinschaft eine gute Schulgelegenzheit zu verschaffen. — Für Missionszwecke war er freigebig und war übersbaupt ein fröhlicher Geber, "der dem Geiz seind war."

Br. Lang war ein "rechtschaffener Arbeiter." Ungeachtet seiner vielen Krankheiten bereiste er die Grenzen der Gemeinschaft ziemlich regelmäßig, hielt mit wenig Ausnahme die ihm zugedachten Conferenzen und predigte nicht selten dreißig Mal in einem Monat. "Das Amt, welches ihm durch die zweite Hälfte seiner öffentlichen Laufbahn sieben Mal übertragen wurde," schrieb sein College Sicher, "ist mit mehr als gewöhnlichen Sorgen, Mühen und Beschwerlichkeiten verbunden, denen er sich aber williglich unterzog, und das bei fast ununterbrochenen, oft schweren körperlichen Leiden. Wahrlich, der Entschlasene suchte keine zuten Tage."... Er hat nicht vergeblich gelebt, er ist nicht vergeblich gelaufen, unser entschlasener theurer Mitknecht. Nebst dem allgemeinen guten Cinsluß, den er ausgeübt, und dem Segen, den er auf vielfältige Weise verbreitete, hat er auch Viele von dem

Frethum ihres Weges bekehrt. Sinige sind ihm vorangegangen, Andere folgen nach zur gemeinsamen Freudenernte. Unter die letzteren gehören auch mehrere von den nüblichsten Männern in unserem Ministerium".\*

Daß Br. Lang sich im Jahr 1833 seßhaft machte und mehrere Jahre lang keine Anstellung nahm, während das Werk seiner doch gar sehr bedurfte, hat man ihm öfters übel angeschrieben, besonders weil man keinen eigent= lichen officiellen Bericht von feinen Beweggrunden dazu hatte. Ueberhaupt war er auch nicht geneigt über seine Privatverhältnisse zu sprechen. äußerte sich aber einst zu einem der Reisepredigert in späteren Sahren folgendermaßen: "Ich hatte damals drei Familien zu verforgen: meine eigene wachsende Familie, meine hochbetagten Eltern, und die Familie eines fast hülflosen leiblichen Bruders." Und wenn man dran dentt, daß der "Lohn" eines Reisepredigers damals öfters weniger als dreißig Dollars des Jahres betrug, jo bedarf dieser Gegenstand keiner weiteren Erklärung. Aber während der Zeit seines Seßhaftseins half er den andern Predigern sehr viel bei ihren Versammlungen und diente oft als Aushülfe. Er benütte auch diese Jahre, um sich durch das Lesen von vortrefflichen Büchern mehr Kenntnisse zu verschaffen und sagte einst zu einem Mitarbeiter,t er habe dadurch erst recht gelernt, wie viel ihm noch fehle, um ein tüchtiger Prediger zu sein; eine Lection, die Manche wohl niemals lernen. Und als er wieder in das Reiseministerium eintrat, konnte er predigen wie nie zuvor; es wird gefagt, daß er während der Sigung der General-Conferenz in 1843, Die ihn zum Bischof wählte, eine Predigt gehalten habe fo mächtig und überwältigend, wie man dergleichen noch nie gehört hatte. Es verlor also die Kirche nichts dadurch, daß er damals etliche Jahre in "Arabien"\*\* feßhaft zubrachte.

Während seiner letzten drei Lebensjahre wurde er durch die unangenehmen Borgänge in der Gemeinschaft, die er bis zu seinem Ende beklagte, sehr darniedergedrückt, was freilich durch seinen kränklichen Zustand noch verschlimmert wurde.

Aber zwischen ihm und seinem Gott stand alles richtig. "Meine Hoffnung," sagte er acht Tage vor seinem Abschied, "ist gut." Er hatte dieselbe als den Anker der Seele hinter den Vorhang des oberen Heiligthums hinein geworfen und befestigt (Ebr. 6, 19. 20).

Er litt sehr in seinen letten Tagen. Am 17. April ging er nach Freeport, Il., und schrieb daselbst am folgenden Tage: "Sehr krank." Am 19. schreibt er: "Reiste zurück nach Foreston—krank—krank!" Nach wenisgen Wochen kam seine "Veränderung," und er ging ein zur ewigen Ruhe, die zugleich sein ewiger Sieg ist durch unseren Herrn Jesum Christum.

<sup>\*</sup> Siehe Chr. Botschafter vom 21. Juli 1869.

<sup>†</sup> Rev. Zacharias Hornberger von der Central, Pa., Conferenz.

<sup>‡</sup> Rev. Jacob Honecker, in ber Dhio Conferenz.

<sup>\*\*</sup> Galater 1, 17.

## § 130. Gine zehntägige Lagerversammlung nabe Tamaqua, Ba.

Am 24. August 1869 begann eine Lagerversammlung bei Tamaqua, Pa., auf dem nordwestlichen Theil des damaligen Allentown Districts in der Ostpennsplvanien Conferenz, der von Jesse Jäckel als Borstehender Aeltester bedient wurde. Dies war eine Union-Lagerversammlung für jenen Theil des Districts; dieselbe dauerte zehn Tage lang und war die erste zehntägige Lagerversammlung in der Evangelischen Gemeinschaft. Es war dies also etwas Neues, was die Dauer betrisst, und da die sog. National-Heiligungs-Lagerversammlungen auch zehn Tage lang dauerten, so hieß es bald, dies solle eine "Heiligungs-Lagerversammlung" werden. Die Leute kamen von nah und fern, auch von außerhalb des Districts, zahlreich zusammen; selbst die Centralpennsplvanien Conferenz war mit einem Zelt und vielen Bestuchern vertreten.

Gleich nach der ersten Predigt wurde eine Sinladung an Heilsuchende gegeben, an den Betaltar zu kommen; ein junger Mann und feine Schwefter, beide rechtschaffene Glieder, tamen hervor, um Beiligung zu suchen. Doch der junge Mann ftand fogleich wieder auf, ging schnell hinaus in den Wald, kam jedoch bald wieder zurück und kniete wieder am nemlichen Ort Um nächsten Morgen fand Jemand etliche Stücke unnütes Beug, das ihn "ärgerte" und er nach Matth. 5, 29. 30 von sich geworfen hatte. Tag für Tag kamen Andere bervor, und es war Segen und Sieg im Lager. Nun erhob sich ein Gemurmel gegen solches Suchen und Bekennen von Heiligung. Da trat der Vorstehende Aelteste auf und erklärte, es herrsche Gewiffensfreiheit in dieser Bersammlung, was folde Aeußerlich= keit betreffe, so lange dabei Alles nach Pauli Worten "ehrlich und ordentlich" zugehe; wollte man aber die Bewiffen und die Wirkungen des Beiligen Beiftes einschränken, fo hätte man zu erwarten, daß der gute Geift die Verfamm= lung verlasse. Das wirkte; die Krisis ging vorüber, und Bekehrungs= und Seiligungsträfte offenbarten sich fortan mächtiglich in der Verjammlung.

Eines Abends aber waren die "Fenster des Himmels" offen und wurde "Segen herabgeschüttet" in solcher Fülle, daß eine Seele nach der andern Bergebung erlangte und eine nach der andern in die "völlige Liebe" eindrang, und sogar oben auf dem Grunde brach eins nach dem andern in Buße zusammen und drangen aus dem Tode "ins ewige Leben" hindurch! Das war ein Sieg und Jauchzen im Lager, wie man es selten erlebt. Das Gesammtresultat wurde also berichtet: "Etwa dreißig Personen wurden bekehrt, und dreißig bis vierzig bekannten völlige Heisgung ersahren zu haben." Der segensvolle Sinfluß dieser Versammlung wurde weit und breit verspürt, und heute noch (1894) erinnern sich Manche, die dabei waren, mit dankbarem Herzen an jene mächtigen und tiesen Segenswirkungen.

### § 131. Abfalom B. Schäfer.

Am 23. December 1869 sprach der himmlische Hausvater zu seinem Schaffner: "Rufe diesen Arbeiter heim und gib ihm seinen Lohn!" — und

Absalom B. Schäfer wurde von des Tages Last und Hiße erlöst und durfte abscheiden und von nun an bei Christo sein, was auch viel besser ist.

Ueber seine Bekehrung findet der Leser bereits einen Bericht im ersten Band dieses Werkes.\* Daß dieselbe echt evangelisch und gründlich war, bezeugte sein ganzer Christenlauf bis zum seligen Hinscheiden.

Bald nach seiner Bekehrung fühlte er einen fast unwiderstehlichen Drang, seinen Mitmenschen den köstlichen Heiland der Sünder anzupreisen, und bald öffnete ihm auch die göttliche Vorsehung den Weg und trieb ihn vorwärts. fo daß er durch Umstände gleichsam gezwungen wurde, eine Predigt zu halten, welche auch reichlich mit göttlichem Segen begleitet wurde. Das veranlaßte dann die regelmäßige Einführung in das Bredigtamt. Er erhielt seinen ersten Erlaubnißschein zum Predigen im Jahre 1830. Nachdem er sechs Jahre als seßhafter Prediger gewirkt hatte, stellte er sich in die Reihen. der damaligen Lionier-Reiseprediger. Von 1837 an reiste er in der Westlichen und nachber in der Ohio Conferenz als Bezirksprediger und Vorste= hender Aeltester bis zum Jahr 1843, als die Jllinvis Conferenz gebildet und er als Vorstehender Aeltester auf den Indiana Distrikt derselben bestimmt wurde, welcher Distrikt sich über ganz Indiana und einen Theil des südlichen Illinois erstreckte. Sechs Jahre lang wirkte er unter unbeschreiblich großen Entbehrungen als Bahnbrecher für das Werk Gottes in jenen damals neuen und noch fast wilden Gegenden. Liele Seelen wurden durch ihn als Werkzeug in der Hand Gottes erweckt und zu Gott gebracht.

Es erforderte etwa drei Monate Zeit, um eine Runde auf seinem Distrift zu machen, wobei er etliche Tausende Meilen zu Pferd zu reisen hatte. Welcherlei Prüfungen er in seinem ersten Jahr in diesem Amte zu bestehen batte, darüber hat er in seinem Tagebuch summarisch Folgendes eingetra= gen: "Dieses Jahr war ein Jahr der Proben für mich in vielen Sinsichten: 1. Beil ich in dem mir auferlegten Amte unerfahren war. 2. Beil der Distrikt sehr weit ausgedehnt und die Bestellungen von drei bis sechs Tage= reisen von einander entfernt waren. 3. Weil die Wege mit wenigen Ausnahmen neu und oft fast ungangbar waren; zudem war ich fremd und unbekannt und befand mich oft buchstäblich in einer Wildniß, so daß ich manchen Umweg machte, bis ich Ort und Stelle erreichte. 4. Weil die auf diesen Distrikt bestimmten Prediger alle jung und unerfahren waren. Rur zwei von ihnen waren zum Dieneramt ordinirt—die übrigen waren Probe= prediger. 5. Weil die Glieder nur wenige an der Rahl und verhältnißmäßig unbemittelt waren, so daß die Unterstützung sehr schwach ausfiel und ich keine Durchsicht hatte, wie bis zur nächsten Sitzung der Conferenz durchzukommen. Doch der Herr stand mir bei und half mir foldermaßen durch, daß ich am Ende des Jahres loben und preisen mußte für das, was er an mir und den Meinigen gethan hatte."

Er hielt in diesem Jahre zwei Lagerversammlungen und sechzehn vierteljährliche und verlängerte Versammlungen und bediente noch allenthalben

<sup>\*</sup> Bb. I, S. 177.

1869.]

andere Bestellungen, ungeachtet er auch oft mit dem in diesen neuen Gegens den herrschenden Fieber zu kämpsen hatte und Unterbrechungen seines Wirskung erleiden mußte.

Im Jahr 1849 kehrte er wieder nach der Obio Conferenz zurück und wurde nach Danton stationirt, wo er ein gutes Werk schaffte; dann wurde er wieder als Vorstehender Aeltester erwählt, in welchem Amt er bis 1856 diente. Darauf ging er nach der neugebildeten Indiana Conferenz, wo er sogleich wieder zum Vorstehenden Aeltesten erwählt wurde und als solcher drei Jahre diente. Bernach bediente er mehrere Dliffionen in den Städten dieses Conferenzdistrikts und wurde allgemein als Vater in dieser Conferenz geachtet und geschätt. Im Jahr 1866 war er genöthigt, wegen leib= licher Gebrechlichkeit sich dem activen Reisedienst zu entziehen, half aber den Brüdern umber, so viel er konnte, am Net des Evangeliums ziehen. Um Sonntag den 19. December 1869 predigte er zum letten Mal, am Montag darauf wurde er vom Schlagfluß getroffen und ging plöglich über den Todesjordan hinüber. Er erreichte das dreinndsiebzigste Lebensjahr. Im Ganzen diente er über neunundzwanzig Jahre als Reiseprediger, und davon fünfzehn Jahre als Vorstehender Aeltester.

Br. Schäfer war Glied der General-Conferenzen von 1839, 1843, 1851, 1855 und 1863. Die General-Conferenz von 1839 war ihm besonders merkwürdig und wichtig wegen der Erwählung des Br. Johannes Sephert zum Bischof und der Eintheilung des Werkes in drei Conferenzen. Von Letterem sagt er in seinen Aufzeichnungen: "Die ganze Gemeinschaft wurde in drei unabhängige Conferenzen eingetheilt, ausgenommen in der Missionsfache, nemlich die Ostpennsplvanien, Westpennsplvanien und Ohio Conferenzen."

Br. Schäfer war ein guter Prediger, rastlojer Arbeiter und erfolgreicher Knecht Jesu Chrifti und wucherte mit seinem Pfund als ein frommer und getreuer Knecht des Herrn, in deffen Freude er nun die Frucht feiner Werke genießen darf. Gine Hauptursache seines Erfolges war ohne Zweifel sein ernstliches Gebet, wovon einer seiner Mitarbeiter folgendes Beispiel auführt: "Da Br. Schäfer vor dreißig Jahren den Wahne Bezirk in der Dhio Conferenz bediente, reiste er an einem kalten Wintertage dreißig Meilen weit, um seine Bestellung in Liverpool, Medina Co., zu bedienen. Er kam erst spät am Abend, als schon ziemlich viel Leute versammelt waren, dort an. Er leate seine Oberkleider ab und wollte sich noch erst im Verborgenen zu Gott naben : da er aber im Haus keine Betkammer fand, ging er, so kalt er auch war, ins keld binaus und verrichtete sein Gebet binter ben Hecken. Dieses wirkte aber mächtig auf die Versammelten; sie brachen in Weinen aus bei bem Gedanken, daß der Mann Gottes, fast erstarrt von Rälte, noch im Schnee für sie bete. An jener Abendversammlung brach ein herrliches Gotteswerk aus; eine schöne Anzahl Seelen bekehrte sich zu Gott, und die meisten blieben standbaft".\*

<sup>\*</sup> Johann J. Kopp im Chriftlichen Botschafter vom 9. Febr. 1870.

## § 132. Fortidritt ber fog. Beiligungsbewegung.

Während des Jahres 1870 gab sich ein tiefes Verlangen nach völliger Beiligung mehr oder minder in allen Theilen der Gemeinschaft kund. Mehrere National-Lagerversammlungen, welche ja die gänzliche Heiligung der Gläubigen zum 3med hatten, murden in verschiedenen Staaten gehalten, von deren außerordentlichen Segenstagen die Brüder Carl G. Roch, Heinrich Rohland, Hiram F. W. Sichlen und Andere im Chriftlichen Botschafter berichteten, wodurch das Feuer in der Gemeinschaft immer mehr angefacht wurde. Bischof Escher predigte und wirkte mit großem Nachdruck auf dieses Riel bin beides in Amerika und Europa. Der Chitor des Botschafters ließ sich auch zuweilen zu Gunsten dieser Sache vernehmen. Gbenfalls schrieben Wilhelm W. Drwig und Jacob Jung (von der Centralpenn. Conferenz) fehr fräftige, erklärende und befürwortende Artikel im Botschafter. Nebst vielen andern wunderbar gesegneten Lagerversammlungen wurde in der Oftpenn= fplvanien Conferenz zu Barnesville, Pa., unter der Aufsicht des Vorstehen= den Aeltesten, Jesse Jäckel, eine Lagerversammlung gehalten, bei welcher in außerordentlicher Beije ein allgemeines Ringen und Eindringen in die Fülle des Heils stattfand, gekrönt mit mächtigen Ausguffen göttlichen Segens. Manche genießen jett (1894) noch den Ruten jener Versammlungen. heiliger Beisteswind wehte fast überall, und "Ströme des lebendigen Wasjers" flossen von Lielen aus, die an den vollkommenen verklärten Erlöser glaubten, wie die Schrift fagt (Joh. 7, 38). Es hatte diese Bewegung einen fördernden Einfluß auf das ganze Werk in der Evangelischen Gemeinschaft.

Ein erfahrener Reiseprediger sagte um diese Zeit in einer Mittheilung im Christlichen Botschafter: "Das Werk der christlichen Heiligung wird gegenwärtig viel und eingehend unter uns besprochen; Versammlungen werden an manchen Orten abgehalten mit dem besonderen Zweck, das Werk der Heiligung zu befördern. Auf der Kanzel und in den Betsälen wird der Gegenstand angeregt; am Familienherd und in Gesellschaftskreisen wird er besprochen; junge und alte Glieder zeigen ein lebhaftes Interesse für diese beilige Sache. Die Bewegung ergreift ganze Vorstehende Aelteste-Distrikte, Bezirke, Stationen und Missionen, und Viele, die der Sache abgeneigt waren und theilnahmsloß fern standen, werden ergriffen und dafür gewonnen. Vorurtheile werden niedergelegt; das Werk wird in Angriff genommen, und vorwärts ist die Losung".\*

## § 133. Philipp Wagner.

Dieser ernstliche Herold des Gekreuzigten wurde am 15. Februar 1870 in seinem siebenzigsten Lebensjahr heimgerusen, um mit den frommen und getreuen Knechten des Herrn seinen Lohn zu empfangen. — Er wurde in Cumberland Co., Pa., am 22. November 1800 geboren.

Von seiner Bekehrung hat man keinen näheren Bericht; aber dieselbe muß in seinen Jünglingsjahren stattgefunden haben, denn schon in seinem

<sup>\*</sup> Jacob Jung im Christlichen Botschafter, Bb. 34, Nr. 45.

zweiundzwanzigsten Jahr wurde er bei der Conferenz, die am 3. Juni 1822 in Neu-Berlin, Pa., tagte, mit Joseph Lang und Andern in das Reiseministerium aufgenommen und auf den Canton Bezirk im Staat Ohio bestimmt. Im folgenden Jahr wirkte er auf Lancaster Bezirk, Ohio, mit Johannes Stoll. 1824 wurde er zum Diener ordinirt und 1826 zum Aeltesten. Im folgenden Jahr, nach fünfjährigem Reisedienst, wurde er zum Vorstehenden Aeltesten erwählt und diente in diesem Amt etwa dreinndzwanzig Jahre. Er verblieb nahe 48 Jahre ohne Unterbrechung im activen Dienst.

Als er in 1869 auf die deutsche Station in Williamsport bestimmt wurde, sagte er zu seinem Verstehenden Aeltesten: "Nun kommen wir wieder zussammen; ich glaube aber nicht, daß ihr mich von Williamsport wegbringen werdet, bis ich weggetragen werde." Die nemliche Ahnung sprach er auch während des Sommers in seinen Predigten bei Lagerversammlungen aus, indem er seinen Zuhörern sagte, daß sie ihn wahrscheinlich zum letzten Mal hörten. In seiner Krankheit reichte ihm der Vorstehende Aelteste das heilige Abendmahl, und nachdem derselbe gesagt: "Nimm und iß" 2c. antwortete Wagner: "Ja, zum letzten Mal." Sein Ende war sanft und selig.

Br. Wagner war also einer von jener jungen Heldenschaar, die in jener schweren, dunkeln Zeit, in welcher die Gemeinschaft nach innen und außen in einer langandauernden Feuerprobe stand\* und man nur etwa dreißig Dollars Gehalt das Jahr erhielt, in die Reihen des Pionier-Ministeriums eintrat und sich durch keine Widerwärtigkeiten abschrecken ließ. Er arbeitete in großem Segen und führte viele Seelen zu Jesu. Seine Predigten waren einfach, klar und kräftig nach der auten "alt-evangelischen" Urt. Er war Glied vieler General-Conferenzen und legte in seiner kirchlichen Haushaltung ein nicht geringes administratives Talent an den Tag.

# § 134. Der "Patriarch" ber Evangelischen Gemeinschaft vollendet seinen Lauf bienieden.

Bater Johannes Dreisbach verließ sein "irdisches Haus dieser Hütte" und bezog seine himmlische "Wohnung droben im Licht" am 20. August 1871 in Circleville, Ohio, nachdem er bis ins dreiundachtzigste Lebensjahr ein "Pilzarim und Gast" auf Erden gewesen war.

Br. Dreisbach wurde am 5. Juni 1789 in Northumberland Co., Pa., geboren. Seine Eltern waren Martin und Sabina F. Dreisbach. Johannes dankte oft Gott für so gute Eltern, die ein betendes, christliches Leben führten und ihre Kinder zum Guten ermahnten. Aber der Jüngling Johannes gerieth dennoch in die Wege der Sünde bis zu seinem siebenzehnten Lebenstähr, als ihn der Geist Gottes scharf bestrafte, worauf er ansing, ernstlich Buße zu thun. Er betete, las die heil. Schrift und suchte Vergebung seiner Sünden, bis er eines Tages Christum im Glauben ergreisen konnte und die Liebe Gottes in seinem Herzen empfand, wofür er Gott herzlich pries. Dies geschah im November 1806.

<sup>\*</sup> Band I, S. 136-146.

Am Pfingstsonntag 1807 gab ihm Jacob Albrecht einen Erlaubnißschein zum Predigen, und am 6. November 1807 verließ er das elterliche Haus und reifte nach der erften Conferenz, die in jenem Monat bei Samuel Beder zu Mühlbach (jest Kleinfeltersville), Pa., stattfand, wo er in den Reiseplan aufgenommen wurde und eine Anstellung erhielt. Im Anfang feines Reisedienstes war er öfters in Gesellschaft mit Albrecht und erhielt von ihm viele köstliche Anweisungen und viel Aufmunterung. In 1814 wurde er zum ersten Borstebenden Aeltesten der Evang. Gemeinschaft erwählt. Als solcher bereiste er das ganze Territorium der Gemeinschaft etwa dreihundert Meilen lang (vom Often nach dem Westen) und hundert Meilen breit-und leitete das Werk mit gewandter, aber auch starker Sand. Aber die Strapazen und Entbehrungen, die damals mit dem Reisepredigerdienst und besonders mit der Amtsverwaltung eines Borstehenden Aeltesten verbunden waren, brachen seine Gesundheit und zum großen Theil auch seine Constitution darnieder, so daß er sich im Jahre 1822 seßhaft machen mußte und nachber nie wieder Lieles als Reiseprediger leisten konnte. diente aber der Kirche als seßhafter Prediger in vielen anderen Sinsichten mit Rath und That, mitunter auch als zeitweilige Aushülfe auf Arbeitsfeldern. Auch war er ein fleißiger Correspondent unserer kirchlichen Blätter, dichtete viele deutsche und englische Lieder und diente vom 25. October 1854 bis zum 18. März 1857 als Editor des Evangelical Messenger. Er war ein Glied von beinahe jeder General-Conferenz von 1816 bis 1867, und fein Rath wurde in diesen wichtigen Versammlungen sehr hochgeschätt. gleichsam der Patriarch der Evangelischen Gemeinschaft; er wurde überall gern gesehen, und seine Mitwirkung wie sein Ginfluß war immer sehr fegensreich.

Als Prediger stand er in der früheren Zeit der Gemeinschaft obenan. Er predigte gründlich und oft so gewaltig, daß Sünder unter der Predigt niederfielen und um Gnade schrieen und die ganze Versammlung ergriffen und erschüttert wurde.

Als Sditor leistete er der Kirche und den Lesern sehr schätzenswerthe Dienste.

In seinem Charakter und Lebenswandel war er untadelhaft und ein musterhafter Christ; er wurde mit Recht von Predigern, Gliedern, Nachbarn und allen verständigen Leuten sehr hoch geachtet, beides in Pennsylvanien, wo er bis zum Jahre 1831 wohnte, wie nachher in Ohio, wo er von besagtem Jahre an bis zu seinem Lebensende in Pickawah Counth ansässig war. In Pennsylvanien wurde er während seines Seßhaftseins von seinen Nachbarn als Candidat für die Staatsgesetzgebung aufgestellt und auch triumphirend erwählt und diente zwei Jahre 1828 und 1829. Auch in der Legislatur jenes Staates machten sein Auftreten und sein Einsstuß dem wahren Christenthum Ehre.

Sein perfönliches Aussehen. Er hatte einen stattlichen, hohen Körperbau und angenehmen, charaktervollen Gesichtsausdruck, besonders aber große klare Augen, die, wenn er im Ernst predigte, gleichsam Feuer

sprühten, und wenn er hingegen "mit dem Müden zu rechter Zeit redete" lauter Mitleid und Sanftmuth ausdrückten — trug Vieles dazu bei, seinen Einfluß zu verstärken und den Sindruck eines hochbegnadeten patriarchalisichen Gottesmannes zu erhöhen.

Endlich kam seine Lebensreise zum Ziel, und er ging ein zu seines Herrn Freude. Er verschied zu Circleville, Ohio.\*

## § 135. Schwierigfeiten mit dem englischen Editor.

Wir haben bereits gesehen, wie Theophilus G. Clewell, der wiedererwählte Editor des Evangelical Messenger, seine Heiligungstheorie nach der General-Conferenz von 1867 wieder vortrug und sich auch nicht ermahnen ließ. Er suchte dann auch noch aus dem Erlasse der General-Conferenz seinen Hauptpunkt zu beweisen, indem er den Ausdruck, daß "die gänzliche Heiligung ihren Anfangsgrund in der Wiedergeburt hat," dahin zwang, daß die gänzliche Heiligung in der Wiedergeburt stattsinde, und er daher die Lehre vertheidige, welche die General-Conferenz ausgesprochen habe. Aber Niemand sonst konnte es einsehen, daß die General-Conferenz solches gesagt habe, daß nemlich der Ansang der Heiligung schon die Vollendung derselben, oder daß das Fundament eines Hauses auch schon das Hausselbst sein müsse, oder daß die Blüthe des Baumes auch schon die Frucht sei! Im Gegentheil setzt die Erklärung der General-Conferenz diese Bollendung der Heiligung mit den unzweideutigsten Worten in eine spätere Zeit des Christenlauses.

Auch gefiel sich dieser Editor darin, einen unfreundlichen Angriff auf die Glaubensartifel der Evang. Gemeinschaft zu machen, indem er erklärte: "Diese Artikel sind nicht merkwürdig wegen ihres Inhalts, aber sie sind mehr so wegen bessen, was sie nicht enthalten;" "etwa die Hälfte unserer Urtifel könnten wir ohne den geringsten Schaden entbehren;" "folche Artifel, Die veraltet find, möchten weggelassen werden; ""würden wir unsere Kirchen= ordnung Jemand geben und ihn ersuchen, unsere Glaubensartifel ju lejen und sich dadurch mit unseren Ansichten bekannt zu machen, könnte er wohl irgend was anderes vermuthen, als daß wir ein verkommener Zweig der Rirche von England seien?" "Glaubensartikel hat man schon eiserne Sacken' genannt, welche keiner Ausdehnung noch Zusammenziehung fähig find, und daber Jedermann zwingen, nur fo zu athmen, wie fie es zugeben, ober zu athmen aufhören"— und dal. mehr. Er nahm dann Bezug auf die constitutionelle Vorkehrung, daß die Glaubensartikel nicht verändert werden können, und rieth an, die General-Conferenz folle einfach durch einen Beschluß Diesen Riegel entfernen 2c.†

Diese Austassungen erregten nicht wenig Erstaunen. Der Editor des Christl. Botschafters, R. Dubs, erklärte dieselben als "grundstürzend." Der

<sup>\*</sup> Für Ausführlicheres über biefen "Svangelischen Bater" siehe "Leben und Wirken bes Johannes Dreisbach" in "Albrecht und seine Mitarbeiter."

<sup>†</sup> Ev. Messenger, Nov. 10th, 1870.

betagte Bischof Lang hatte es schon zuvor unternommen, mit diesem Editor zu reden; er wurde aber barsch abgewiesen, und es wurde ihm mit dem bürgerlichen Gejetz gedroht, wenn er den Editor nicht in Ruhe laffe, was den greisen Mann sehr schmerzte. Nach vielem Sin= und Serreden kam es aulett dabin, daß die Aublikationsbehörde, welcher der Editor in 2mischenzeit der General-Conferenz-Sitzungen in amtlicher Hinsicht verantwort= lich war, sich in einer Extrasigung versammelte, um gewisse Klagen gegen diesen Editor, die obigen Bunkte betreffend, ju untersuchen. Diese Behörde war aber noch nicht weit vorangeschritten, als der Editor einen Einhalts= befehl (Injunction) gegen dieselbe von Richter Vaine von der Court of Common Pleas in Cleveland, Dhio, erwirkte und mit dem Gehülfsiheriff vor der Behörde erschien und diesen Befehl in Kraft setzen ließ. Nun mußte die Behörde vor dem Civilgericht erscheinen, um sich da zu erklären und ihre Gründe anzugeben, warum dieser Befehl aufgelöst (dissolved) werden follte. fo daß sie mit ihrer rechtmäßigen und vflichtgemäßen Aufgabe vorangeben könne. Auf diese Darstellung bin ließ sich das Gericht bestimmen, den Gin= haltsbefehl aufzuheben. Hierauf resignirte der Editor auf fein Umt und ging bavon, und wurde Ruben Jäckel von der Behörde mit der verant= wortlichen Redaction des Evangelical Messenger betraut. Der bisberiae Editor suchte dann einige jährliche Conferenzen für seine Sache zu gewinnen, namentlich die Ostpennsplvanien Conferenz\*, welche ihn zwar eini= germaßen in Schut zu nehmen suchte, aber wegen der Anrufung der weltlichen Gesetze auch tadelte; sie konnte es aber auch nicht unterlassen. sich in etwa mißbilligend über die Behörde auszusprechen, welcher Ausspruch jedoch von der folgenden General-Conferenz annullirt wurde. Reine andere Conferenz nahm sich seiner an. Bald nach seiner Resignation wurde er von seinem Vorstehenden Aeltesten verklagt und bis zur jährlichen Conferenz von der Untersuchungs-Committee vom Predigtamt suspendirt. Vittsburg Conferenz, in welcher er als Prediger jein Gliederrecht hatte. forderte von ihm ein schriftliches Bekenntniß feines begangenen Unrechts, daß er gegen die Lehre und Glaubensartikel der Gemeinschaft aufgetreten und die Behörde mit dem weltlichen Gesetz angegriffen hatte, wozu er sich nach langem Widerstreben endlich berbeiließ, worauf die über ihn verhängte Suspension vom Predigtamte aufgehoben wurde. Später schloß er sich für eine Zeitlang der Methodistenkirche an.t

<sup>\*</sup> Rev. Salomon Reit hatte ihn brieflich versichert, diese Conferenz würde fich zu ihm. ftellen; er munterte ihn auf diesen Grund hin auf, seine Stellung nur fest zu behaupten.

<sup>†</sup> Besagte Beschlüffe und bas Bekenntnif lauten wie folgt :

<sup>1. &</sup>quot;Beschlossen, daß wir die Schmähung unserer Glaubensartikel durch Theophilus G. Clewell entschieden mißbilligen, und daß wir seine Anrusung der Civil-Autoritäten, um die Publikationsbehörde zu verhindern, eine gesehmäßige Untersuchung mit ihm zu halten, versdammen; wir erklären seine Anrusung der Civil-Gewalt als eine Verlezung des Wortes Gottes und unserer Kirchenordnung.

<sup>2.</sup> Beichloffen, bag mührend wir fühlen, daß wir ein solches Berfahren von einem Prediger unferer Kirche nicht genugfam verurtheilen können, als ber Sache Chrifti nachtheilig und

## § 136. Gine mertwürdige Diftrift=Lagerversammlung.

Während mehrerer Jahre war keine Lagerversammlung mehr auf dem Potteville Diftrift ber Oftpenniplvanien Conferenz gehalten worden, und war somit auch der "Lagerversammlungs-Geist" daselbst gänzlich erstorben. Rachdem aber in 1871 die Grenzen dieses Distrikts bedeutend verändert worden waren und Thomas Bowman als neuerwählter Borft. Aeltester auf denielben gejandt wurde, entichloß fich diefer, dieje Sache wieder ins Leben zu rufen. Er erwählte fich dann eine Committee, um ihm zu belfen, eine Diftrifts-Lagerversammlung zu halten; diese Committee, deren Bräsident er war, bestand aus Predigern und Gliedern, die tief interessirt waren an dem siegreichen Fortschritt und Aufbau der Kirche. Nach ernster Berathung beschloß die Committee, eine folche Bersammlung bei Hamburg, Berks Co., Ba., am äußersten Ende des Diftrifts zu halten — vier Meilen von Port Clinton, allwo die verschiedenen Zweige der Philadelphia und Reading Gijenbahn in Schuhlfill County zusammentreffen, jo daß die Bersammlung für den ganzen Distrikt leicht erreichbar war. Der Bersammlungsort aber wurde in religiöser Hinsicht als einer der dunkelsten Gegenden im ganzen öftlichen Pennsplvanien betrachtet. Die Folge hiervon war die größeste Lagerversammlung (nach der Zahl der Zelte nemlich, die sich auf hunderts fünfundsechzig belief), welche jemals in den Grenzen der Ditpenniplvani= ichen Conferenz gehatten wurde. Trot der jehr unfreundlichen, regnerischen Witterung während der ganzen Versammlung wurde dieselbe doch von Taufenden besucht, und da man sich mit zwei großen Zelten vorgesehen hatte, wurde der Gottesdienst ununterbrochen durch die zehn Tage der Bersammlung hindurch fortgesett. Eine bedeutende Anzahl Personen wurde während der Versammlung zu Gott geführt, und der ganze Diftrikt wurde fehr belebt. Brediger vom ganzen Conferenz-Diftrikt fanden sich ein und nahmen großes Interesse an der Versammlung.

Um diese Zeit wurde das Werk der gänzlichen Seiligung in dieser Conferenz lebhaft besprochen. Manche der Prediger und Elieder waren an den National-Heiligungsversammlungen gewesen, welche von dem unvergeßlichen Ehrw. Instip und seinen Mitarbeitern gehalten wurden, und wollten nun

eine Berletung des Ordinationsgelübdes eines evangelischen Predigers, wir dennoch der Pflicht eingebenk find, Barmherzigkeit zu erzeigen, daher

<sup>3.</sup> Beschlossen, daß sein Erlaubnisschein als Prediger ihm wieder zuerkannt sei auf die Bedingung hin, daß er schriftlich ein offenes und volles Bekenntniß vor dieser Conferenz und ber Kirche mache, daß er Unrecht gethan in der Schmähung (defaming) der Glaubensartikel und Anrufung der Civilgewalt."

hierauf fchrieb Cleivell folgendes Befenntniß:

<sup>&</sup>quot;Indem diese Conferenz entschieden hat, daß ich Unrecht gethan habe in der Schmähung unserer Glaubensartifel, und urtheilt, daß ich solches ebenfalls in Anrusung der Civilautoriztät gethan habe, so sühle ich es meine Pflicht, wie ich es versprochen habe, in meiner Ansicht der Eurigen beizutreten, und weil ihr von mir fordert, ein Bekenntniß demgemäß vor dieser Conferenz und der Kirche zu machen, so mache ich hiermit ein solches Bekenntniß und danke Guch für meine Wiederherstellung." Ev. Messenger, March 30th, 1871.

auch die nemlichen strengen Maßregeln eingeführt wissen, die dort üblich waren; aber die Mehrheit dieser Versammlung, beides Prediger und Glieder, war sowohl gegen diese Maßregeln, wie auch gegen die Art und Weise des Predigens über den Gegenstand, und es erforderte allen Takt des jungen, noch unerfahrenen Borst. Aeltesten, um Reibung und Collisionen zwischen diesen Parteien zu verhindern, wodurch aber die Extremisten beiderseits nicht befriedigt wurden. Die Versammlung aber diente dem Distrikt zum großen Segen. Dieser Distrikt war immer in Missionsbeiträgen hintendran gewesen, nahm aber von nun an die erste Stelle ein; und im folgenden Jahr mußten drei Lagerversammlungen gehalten werden, indem die Zahl der Zelte zu groß wurde für nur eine solche Versammlung.

## § 137. Die fünfzehnte General=Conferenz.

Unter eigenthümlichen Umständen trat die General: Conferenz am 12. October 1871 in Naperville, Illinvis, zusammen. Wie wir bereits gesehen haben, brauften während der verstoffenen vier Jahre Stürme in der Evangelischen Gemeinschaft, die das Oberstächliche entwurzelten, aber auch Geisteswinde, die reinigend, stärfend und erquickend waren. Einige der Bäter waren heimgegangen, namentlich Johannes Dreisbach, Bischof Joseph Lang, Philip Wagner, Absalom B. Schäfer u. a. m. Bischof Sicher, der nun als Bischof vereinzelt dastand, machte bei der Eröffnung der Sigung mit rührenden Worten auf die Thatsache ausmerksam, daß die persönliche Verbindung mit den ersten Vätern der Gemeinschaft nun beinahe gänzlich gelöst und also das herrliche und wichtige Werk jüngeren Herzen und Hänzben anvertraut worden sei. Seine Rede machte tiesen Eindruck.

#### § 138. Das bifcoflice Gutachten

war besonders interessant und lehrreich. Die Gliederzahl habe sich um ein Biertheil vermehrt, so auch die Sonntagschulen, und der Werth des Kircheneigenthums habe sich etwa verdoppelt. Die mächtige Geisteswirkung in der Gemeinschaft zum Suchen und Ningen nach Heiligung habe in manchen Hinsichten eine Blüthezeit nach innen und außen in der Geschichte der Gemeinschaft herbeigeführt. Die verschiedenen Gesellschaften, Behörden und Anstalten der Gemeinschaft wurden dargestellt als in einer gesegneten Thätigkeit siehend und sich eines stetigen Wachsthums erfreuend. Es wurden aber auch Mängel bloßgestellt und mancherlei Empschlungen von Verbesserungen gemacht. Das Gutachten war überhaupt sehr anregend.

# § 139. Borichlag zur Bereinigung ber Evangelischen Gemeinschaft mit ber Bischöflichen Methodistenkircher

Seit im Jahre 1810 Johannes Dreisbach dem Methodistenbischof Francis Asbury offerirte, wenn jene Kirche der Evangelischen Gemeinschaft erlauben wolle, deutsche Arbeitsfelder innerhalb derselben zu haben—was aber Asbury als unschießt abwieß\* — gab es immer eine Anzahl Prediger und Glieder

<sup>\*</sup> Siehe Bd. I., Seite 101.

unter uns, welchen der Gedanke einer solchen Vereinigung auf dem Herzen lag. Und seit der hochgeachtete Dr. Wilhelm Nast mit der Evangelischen Gemeinschaft bekannt wurde (1840), bewegte die Idee einer solchen Vereinizung sein brüderliches Herz, wie auch die Herzen mancher seiner Mitarbeiter sehr stark.

Wir haben bereits gesehen, wie seit 1843 gegenseitige officielle Besuche bei den General-Conferenzen stattgefunden, wodurch das freundliche, brüsderliche Verhältniß nicht nur unterhalten, sondern gestärkt wurde. Bei dem Besuch unserer Delegation an der General-Conferenz der Bischösslichen Methodisten zu Chicago im Jahre 1868 nahm sich einer der Gesandten, Rudolph Duds, die Freiheit, sich zu Gunsten einer org anisch en Vereinigung beider Kirchen sehr stark auszusprechen, was großen Beisall fand und zur Erwählung einer Besuchsdelegation genannter General-Conferenz an unsere General-Conferenz sührte, die mit dem Auftrag betraut wurde, diesbezüglich Unterhandlungen anzuknüpfen. Die Delegation bestand aus den Schrw. Brüdern Wilhelm Nast, Philip Kuhl und R. Häney.

Diese Delegaten wurden sehr liebreich empfangen und mit vielem Intereffe angehört. Ihre Anregungen und Rathschläge zu einer Vereinigung beider Gemeinschaften fanden viel Anklang und machten fräftigen Eindruck. Bischof Johann J. Sicher erklärte, er sei principiell zu Gunften der Vereini= aung, weil diefelbe in Uebereinstimmung fei mit des herrn hohepriefterlichem Bebet (Joh. 17), wo er für die Einheit seiner Nachfolger betet, auf daß die Welt erkenne, daß der Later ihn gefandt habe; er erklärte aber auch, daß Dieses nach seiner Ansicht im gegenwärtigen Falle wenigstens eine Mehrheit von drei Viertheilen der Stimmen diefer General-Conferenz und drei Viertheilen der aanzen Gliederschaft erfordere, um die Sache rechtmäßig auszu= führen. — Wilhelm W. Orwig, Leonhart Scheuermann, Heinrich Rohland und andere Delegaten sprachen zu Gunften der Sache. drang darauf, daß bei diefer Conferenz der Gegenstand erledigt werde, und befürwortete die Bereinigung privatim. Es ließen sich aber auch Stimmen dagegen vernehmen, besonders unter den jungeren östlichen Delegaten. wurde schließlich eine besondere Abendsitzung anberaumt, um sich beiderseits frei über den Gegenstand aussprechen zu können; aber auch diese Situng führte zu keinem abschließenden Resultat. Die Conferenz erwählte eine specielle Committee, um den Gegenstand in nähere Erwägung zu ziehen und darüber zu berichten, welche Committee aus folgenden Gliedern der Conferenz bestand; Salomon Neitz, Martin J. Carothers, Georg S. Domer, Martin Lauer, Joseph Umbach, Wilhelm W. Drwig, M. W. Steffen, Michael 3. Miller, Johann Schneider, Seinrich Gulfter, Joseph Boffert, Wilhelm Stegner, Johann G. Pfeuffer, Jacob Rächele und Ruben Jäckel.

Diese Committee hielt mit den Delegaten der Methodistenkirche Unterredungen und legte dann der Conferenz einen Borschlag vor zur Unbahnung einer Bereinigung, dessen Hauptbedingungen waren, daß unsere deutschen Conferenzen mit Distrikten und Arbeitsfeldern in die Methodistenkirche aufgenommen und die deutschen Arbeitsfelder der Methodisten mit denselben vereinigt werden, aber die Felder vorläufig so viel als möglich unwerändert bleiben follten; die englischen Arbeitsfelder sollten in englische Conferenzen der Methodistenkirche aufgenommen werden. Unsere Bischöfe sollten Bischöfe in der Methodistenkirche sein, und sollte alles Andere so viel als möglich in diesem Sinne eingerichtet werden.\* Die Committee legte diesen Antrag hauptsächlich deßwegen vor, um die Gesinnung der Conferenz durch eine Abstimmung kennen zu lernen.

Die Conferenz einigte sich dann dahin, daß irgend ein Antrag zur Bereinigung drei Viertheile der Stimmen erhalten müsse, um weitere Beachtung zu beanspruchen. Das Resultat der Abstimmung war, wie folgt: 38 dafür und 37 dagegen, welches zwar eine Mehrheit, aber lange nicht die bestimmte Mehrheit von drei Viertheilen war. Das Projekt wurde somit als beseitigt betrachtet. Die Committee unterbreitete darauf den solgenden Bericht, der einstimmig angenommen wurde:

"Da die seit Jahren angeregte Frage bezüglich der Vereinigung der Bischöflichen Methodistenkirche mit der Evangelischen Gemeinschaft durch die Anreden von Rev. R. Häney, Wilhelm Nast und Philip Kuhl, Delegaten der letten General-Conferenz der Methodistenkirche, bei dieser Conferenz aufs neue in Anregung gebracht wurde, und diese Conferenz durch eine Committee, bestehend aus einem Delegaten aus jeder Delegation der unterschiedlichen sährlichen Conferenzen, sich mit besagten drei Delegaten über die etwaige Basis und Bedingungen solcher Vereinigung berieth, und durch den Bericht der Committee der Gegenstand vor die Conferenz zur Berathung gebracht wurde, und man dabei zur Entscheidung kam, daß es nicht rathsam sei, die erwähnte Vereinigung zu empsehlen, obwohl dieselbe unter andern Umständen erwünscht sein möchte, nemlich, wenn sie mit allgemeiner Genehmigung von unserem Ministerium und unserer Gliederschaft geschehen könneda aber für diese Zeit keine Wahrscheinlichkeit dasur vorhanden ist, daher

Beschlossen, daß wir auf die freundliche Begrüßung und brüderliche Anerkennung der Bischösslichen Methodistenkirche durch ihre Delegaten an diese Conferenz achtungsvoll hiermit erwidern und den innigsten Bunsch hegen, daß wir in Einigkeit des Geistes, ohne einander zu hindern oder zu entmuthigen, den Frieden bewahren und, soweit es immer thunlich sein mag, vereinigt mit dem besten Erfolg für die große und gute Sache unseresgemeinsamen Herrn und Meisters in seinem Weinberge zu arbeiten und endlich mit allen Auserwählten als Sieger in seinem himmlischen Reiche gekrönt werden mögen.

Beschlossen, daß eine Delegation von Drei von dieser Conferenz erwählt werde, um der General-Conferenz der B. M. Kirche, welche im Mai 1872 zu Brooklyn, N. P., in Sigung tritt, unsere brüderlichen Grüße und Glückswünsche sammt dieser Erwiderung zu überbringen."

Dieser Fehlschlag ber organischen Bereinigung that Dr. Nast und seinen

<sup>\*</sup> Dieser Antrag war wesentlich berselbe, welchen Br. Dreisbach 1810 Bischof Asburtstellte, und die Delegation der Methodisten war auch völlig damit einverstanden.

Collegen, wie auch nicht Wenigen unsererseits recht leid. Die Absücht der Bewegung war ohne Zweifel rein, und es wäre im Hindlick auf das große Werk, welches eine vereinigte methodistische Kirche besonders unter den Deutschen hätte ausrichten können, ein großer Vortheil gewesen; aber weil es klar zu Tage kam, daß die Gemeinschaft nicht bereit war, mit der erforderlichen Einstimmigkeit auf die Sache einzugehen, und man im Fall eines entschiedenen Vorgehens in dieser Richtung eine Zersplitterung befürchten mußte, so hielt man zuletzt be id erseit kafür, die Sache seizet nicht ausssührbar, man solle aber desto fleißiger sein, "die Einigkeit im Geist" zu befördern.

Da diese Handlung der General-Conferenz in manchen religiösen Blättern irrig aufgefaßt wurde, als sei dieselbe eine Erklärung und Stellungnahme gegen Vereinigung, so fanden sich unsere beiden wöchentlichen Blätter veranlaßt, sich darüber folgendermaßen außzusprechen: "Unsere General-Conferenz hat keinerlei Absicht ausgedrückt, alle weiteren Unterhandlungen abzuschneiden, und sie hatte auch keine solche Absicht auszusprechen. Gedanke, daß entscheidende Schritte bezüglich der Vereinigung jetzt oder nie gethan werden follten, oder daß die General-Conferenz entweder in diejer Angelegenheit vorangehen oder dieselbe aufgeben müsse, wurde zuerst von allen seitens Dr. Nast in feiner Adresse an die Conferenz geäußert und hernach von etlichen Delegaten unterstützt. Jedoch die Ansicht der Conferenz, wie sie nach einer gebührenden Berathung ermittelt wurde, ist genau in den Beschlüssen ausgedrückt, und zwar ohne eine vorbehaltene "Meinung." Die Delegaten fanden nach einer freien und vollständigen Erwägung, daß sie für entscheidende Schritte nicht bereit seien, und es wurde aus guten Gründen geglaubt, daß derartige jest zu unternehmende Schritte in gewissen Theilen der Kirche sich als verderblich erweisen würden. Dabei blieb die Sache. Die General-Conferenz handelte in dieser Angelegenheit in aller Aufrichtigkeit und Redlichkeit; sie erwog reiklich ihre Stellung und Verant= wortlichkeit ihrer eigenen Kirche gegenüber, deren Interesse sie gewiß besser als fonft Jemand kennt und versteht. Wir ersuchen unsere Brüder Editoren, den klar ausgedrückten Sinn unserer Conferenz nicht in eine verschiedene Meinung zu verkehren. . . . . . . . Wir möchten noch andeuten, daß wenn es des Herrn Wille ist, daß die Bischöfl. Methodistenkirche und die Evang. Gemeinschaft ein kirchlicher Körper werden sollen, jene Handlung der General-Conferenz es nicht verhindern wird, jogar wenn es beabsichtigt worden wäre, alle weiteren Unterhandlungen abzubrechen. Die Vorsehung kann Ansichten und Herzen in sehr kurzer Zeit umändern, wie wir davon in ber Bereinigung ber verschiedenen beutschen Länder zu einem großen Staate ein in die Augen springendes Beispiel haben. Die Evang. Gemeinschaft fucht den Willen Gottes in diefer Sache zu erkennen und feinen Willen auch Sie wünscht den Führungen des Hauptes der Kirche, ohne das wir nichts thun können, weder vorauszueilen, noch hinter denselben zurück= zubleiben."\*

<sup>\*</sup> Ev. Messenger, Dec. 7, 1871.—Chr. Botschafter vom 20. Dec. 1871.

## § 140. Gefinnungsausbrud der General-Confereng bezüglich geheimer Gefellichaften.

Der Leser wird an mehreren Stellen im ersten Band dieser Geschichte gesehen haben, daß die älteren jährlichen Conferenzen der Gemeinschaft sich gegen eidverbundene geheime Gesellschaften ausgesprochen haben.\* Diese Gesinnung war in der frühen Zeit der Gemeinschaft sehr stark. Man rechenete solche Gesellschaften mit ihrem geheimen Treiben zu den "unfruchtbaren Werken der Finsterniß," ja als einen Theil "der Welt," von welcher der Christ ausgehen soll. So geschah es auch fast ohne Ausnahme von allen Neubekehrten. Und einen activen Freimaurer würde man als Prediger gar nicht geduldet haben.†

Aber seit 1855 nahmen sich etliche leitende Prediger in der Ost- und Westpennsplvanien Conserenzen die Freiheit, sich den Freimaurern anzuschließen und sogar jüngere Prediger dazu aufzumuntern, was auch nicht ohne Wirkung blieb. Der General-Conserenz von 1871 wurden nun eine Anzahl Bittschriften, von Predigern und Laien unterzeichnet, zugesandt, dahin lautend, die Conserenz möge ein Gesetz erlassen, welches die gliedliche Berbindung mit solchen Gesellschaften unsern Predigern und Gliedern versbiete. Die Sache wurde an die Committee über Revision verwiesen, welche später solgenden Bericht vorleate:

"Indem etliche Bittschriften eingelaufen sind, diese Conferenz bittend, die Evangelische Semeinschaft in eine Antigeheime-Sesellschafts-Kirche umzuge-stalten, so wie dieselbe eine Antistlaverei-Kirche ist, so sei es

- 1. Beschlossen, daß wir keine anderen Bedingungen der Gliedschaft stellen können, als diesenigen, welche immer in unserer Kirchenorduung entshalten waren und noch sind, und wir daher den Bittstellern nicht willsahren können.
- 2. Beschlossen, daß wir unseren Predigern und Gliedern anrathen, sich, besonders um des Anstoßes willen, von allen eidverbundenen geheismen Gesellschaften fern zu halten.
- 3. Beschlossen, daß wir die Ecksteinlegung für Kirchen durch geheime Gesellschaften und nach deren Ritual als einen Verstoß gegen christlichen Anstand, eine Uebertretung unserer Kirchenordnung und daher als verwerfslich und unerlaubt erklären."

Ein Minderheitsbericht wurde auch vorgelegt, welcher den Sat 2 des Mehrheitsberichtes wegließ, aber sonst demselben wesentlich gleich war; berselbe fand aber wenige Befürworter, welche eine Zeit lang um so energischer für ihre Sache eintraten. Der Majoritätsbericht wurde mit einer Mehrheit von mehr als drei Viertel fämmtlicher Stimmen angenommen, und darf derselbe wohl als der ernsthafte Gesinnungsausdruck der Evang. Gemeinschaft betrachtet werden.

Durch diesen Ausspruch, wie auch durch die "Heiligungsbewegung," welche besonders die älteren Conferenzen durchdrang, gerieth das "verschwo-

<sup>\*</sup> Bd. I., Seite 370, 371 ff.

<sup>†</sup> Ein Beispiel hiervon, Bb. I., S. 372.

rene Geheimwesen" mit dessen Paraden 2c. in der Gemeinschaft so viel "unter Bari," daß seit jener Beit keine Eckteine bei Errichtung unserer Kirchen durch solche Gesellschaften gelegt wurden und die meisten betreffenden Prediger sich von der activen Theilnahme an den Berrichtungen jener Gesellschaften zurückgezogen haben, wozu man wohl gratuliren darf.

## § 141. Erwählung der allgemeinen Beamten.

Die Conferenz beschloß wieder, nur zwei Bischöfe zu erwählen. Bei der Abstimmung für Candidaten stellte es sich heraus, daß Johann J. Sicher und Ruben Jäckel eine so große Mehrheit aller Stimmen erhalten hatten, daß ihre Erwählung sicher war; es wurde deswegen auf Vorschlag von Johannes P. Leib beschlossen, daß die Conferenz diese Abstimmung als die Wahl selbst anerkenne und demzusolge Sicher wieder und Jäckel neu erwählt sei. Rudolph Dubs wurde als Editor des Christlichen Botschafters wieder erwählt, und als Editor des Evangelical Messenger wurde Jacob Hargler neu erwählt.

Das Departement für Sonntagschul- und Traktatliteratur, welchem Ruben Jäckel bisher als Soitor vorgestanden, ersuhr darin eine bedeutende Erweiterung, daß dasselbe in ein deutsches und ein englisches Departement getheilt wurde. Zudem wurde die schon bestehende theologische Zeitschrift "Das Evangelische Magazin" von dieser Conferenz übernommen, in eine Monatsschrift für die Sonntagschule und den Familienkreis verwandelt und dem deutschen Departement überwiesen, als dessen Stilhelm Horn von der Wisconsin Conferenz erwählt wurde. Sensfalls wurde The Living Epistle als kirchliche Publikation aufgenommen und dem englischen Departement zugewiesen. Als Soitor dieses Departements wurde Jacob Jung von der Central-Penniplvanien Conferenz erwählt.

Wilhelm F. Schneider von der Wisconsin Conferenz wurde durch Acclamation zum Hauptbuchverwalter erwählt, welches wohl die erste in dieser Weise geschehene Wahl in der Geschichte der General = Conferenz war.\* Wilhelm Jost wurde als Correspondirender Secretär der Missionsgesellschaft wieder erwählt.

## \$ 142. Statistif ber Evangelischen Gemeinschaft.

Der statistische Bericht lautete seinen Hauptpunkten nach wie folgt: Reisehrediger 521 (Aelteste 418, Diener 103), Probeprediger 85, zusammen 606; seßhafte Prediger 250 (Aelteste 131, Diener 119), Probeprediger 229, zusammen 479; Gliederzahl 78,011; Kirchen 977 mit einem Werth von \$2,144,444; S. Schulen 1165, Schüler 68,648; katechetische Elassen 497, Katechumenen 5186. Die Gemeinschaft hatte nun auch eine Lehranstalt, deren Werth zu \$117,000 angegeben wurde, ein Waisenhaus im Werth von \$72,765 und die Buchanstalt im Werthe von \$141,423.89.

<sup>\*</sup> Br. Schneider war von der Publikationsbehörde als Buchverwalter an die Stelle von Wilhelm W. Orwig, der resignirte, angestellt worden, und gab solche allgemeine Befriedigung, daß ihm nun die Ehre einer einstimmigen Wahl zu Theil wurde.

Bei einem Vergleich mit der Statistik des vorhergehenden Quadriennisums wird man ersehen, daß die Zunahme der Gliederzahl in den verslossenen vier Jahren sich auf nahe 20,000 belief und die Gemeinschaft auch in andern Hinsichten merkliche Fortschritte machte. Es war diese Zeit ungeachtet störens der Elemente in vielen Hinsichten eine Blüthezeit für die Evang. Gemeinsschaft, zu welcher die tiefgehende "Leiligungsbewegung" anerkanntermaßen nicht wenig beitrug.\*

## § 143. Gine Union-Seiligungs-Lagerversammlung bei Gafton, Ba.

Es gab sich im Sommer von 1872 bei einer großen Anzahl Prediger und Glieder in der Ostpennsplvanien Conferenz ein starkes Verlangen kund, eine Lagerversammlung zur befonderen Beförderung des Werkes der Heiligung der Christen, sowohl als der Bekehrung von Sündern innerhalb ihrer Grenzen zu halten. Um diesem Verlangen zu entsprechen, entschloß sich der Vorstehende Aelteste des Saston Distrikts, Br. Jesse Jäckel, eine solche Versammlung in einem sehr schönen Walde in unmittelbarer Nähe der Stadt

### Oftpenn. Conferenz.

Francis Hoffmann,
Joh. B. Leib,
Joseph M. Sahlor,
Jesse Jädel,
Salomon Neit,
Thomas Bowman,
Samuel G. Rhoads,
Lubwig Schneider,
Christian S. Haman,
Georg Knerr,
E. H. Beder.

#### Centralpenn. Confereng.

Jacob Jung, Martin J. Carothers, Christian F. Deininger, Samuel Smith, Jacob Hargler, Emanuel Kohr, Samuel W. Seibert.

#### New York Conferenz.

Martin Lauer, Nichael Pfißinger, Levi Jacoby.

#### Pitteburg Confereng.

Samuel B. Kring, George S. Domer, James L. B. Seibert, James Croasman, J. D. Domer, J. D. M. Weller.

#### Ranfas Confereng.

J. S. Pfeuffer, Chriftian Berner.

#### Canada Confereng.

Joseph Umbach, Wilhelm Schmidt, Peter Alles, Carl A. Thomas.

#### Midigan Confereng.

Jacob Med, Michael J. Miller, Undreas Rikolai, Joh. M. Haug.

#### Illinois Confereng.

Joh. Schneiber, Jacob Schäfle, Wilhelm Göffele, Withelm Göffele, Jacob hinnel, Johann G. Zinfer, J. Georg Efcher, Ebriftian hunnel, Sannuel Didober, beinrich Rohland, Georg Vetter,

#### Jowa Conferenz.

Hezekiah J. Bowman, Heinrich Lageschulte, Joseph Bossert, E. J. Schultz.

#### Wisconfin Conferenz.

Gustav Fritsche, Wilhelm Horn, Carl A. Schnake, Heinrich Hülster, Heinrich Schelp, Peter Massüger.

#### Chio Confereng.

Johann Stoll,
J. W. Walkeh,
Chriftian M. Reinhold,
Samuel Hoh,
Wilhelm W. Orwig,
Leonhart Scheuermann,
Daniel Strohmann,
Georg F. Spreng.

#### Minnefota Conferenz.

Wilhelm Stegner, C. Brill.

#### Indiana Confereng.

M. M. Steffey, Johann Fuchs, Melchior Meher, Heinrich L. Fischer, Michael Krüger, Elias L. Kiplinger.

## Deutschland Confereng.

Jacob Rächele.

#### Glieber bon Amtemegen.

Johann J. Cscher. Rudolph Dubs. Wilhelm F. Schneiber. Wilhelm Jost, Ruben Jäckel.

3m Gangen 79.

<sup>\*</sup> Folgend find die Namen der Delegaten und Glieder dieser General-Conferens, die auch alle die Berhandlungen am Schluß unterzeichneten, ausgenommen einige wenige, welche vorher entlaffen worden waren:

Caston zu veranstalten, wozu dann Prediger und Glieder aus der Nähe und der Ferne eingeladen wurden. Auch wurde Bischof Ruben Jäckel besonzbers dazu eingeladen und ihm die Leitung der Bersammlung durch den Borsstehenden Aeltesten übertragen. Die Versammlung nahm ihren Ansang am 31. Juli 1872. Die Br. Johannes Köhl und Matthäus Guhl berichteten über den Verlauf dieser denkwürdigen Versammlung in dem Christl. Botschafzter, aus welchen Berichten wir einen gedrängten Auszug hier folgen lassen.

"Die gottesbienftlichen Uebungszeiten wurden folgendermaßen eingetheilt : Frühbetstunde 5 Uhr; Bet- und Bekenntnißstunden 8 Uhr Morgens und Nachmittags um 1 und 6½ Uhr — auch eine Viertelstunde verborgenes Gebet in geschlossenen Zelten & vor 1 Uhr Nachmittags. - Predigt Morgens 10 Uhr, Nachmittags 2 Uhr und Abends bei Licht. - Die Gefühle und der Ernst waren schon am ersten Tag von tiefer und feierlicher Natur. Wie ein Landregen, der geräuschlos mit Tröpfeln beginnt und das Land bis in die Tiefe feuchtet, fo ist der Anfang diefer Lagerversammlung gewesen. Die Bersammlung nimmt, obichon graduell, doch schnell an Bichtigkeit und Interesse zu, und sie wird ihre Frucht nicht schuldig bleiben. Bischof Jäckel predigte am ersten Morgen über Joh. 6, 28: "Bas follen wir thun, daß wir Gottes Werke wirken?' Die Aufgabe der Prediger und Glieder gur Beforderung des Werkes Gottes, besonders in der Beiligung, wurde deutlich dargestellt. Er zeigte, daß beides die Bekehrung und die Heiligung das Werk Gottes und zugleich auch des Menschen ist. Die Predigt war lehrreich und zweckmäßig, deßgleichen auch die Nachmittagspredigt von Br. Serichen über Ebr. 6, 1. Darnach gab der Vorstehende Aelteste eine Ermahnung und Aufforderung an die Glieder, die völlige Erlösung zu suchen in der Erwartung, sie jest zu erlangen, und Biele bekundeten durch Aufsteben ihr Berlangen und ihren Entschluß, also zu thun. Die Berjammlung war eine höchst geistreiche, und manches in berfelben Gesprochene riß die Unwesenden mit fich fort gleich einem mächtigen Strom." (R. R.)

"Auf Donnerstag, den 1. August, waren die Frühgottesdienste febr gesegnet, wobei das Weben des Heiligen Geistes recht fühlbar war. D, es war aut daselbst zu sein! - Um zehn Uhr hielt der Vorstehende Aelteste, Jesse Räckel, eine gediegene praktische Predigt über 1. Theff. 5, 23. Das Thema war: Das Gebet Pauli. Er ftellte bann die folgenden Fragen: 1. Für wen betete Baulus? Antwort: Für solche, die gerecht geworden durch den Glauben; 2. Für was betete er? Antwort: Für die gangliche Seiligung berfelben, welche aber nicht in einem Zustand beständiger Gefühlsauf= regung bestebe. Der Redner behandelte sehr schön die verschiedenen Temperamente und fagte, daß dieselben nicht verändert noch vernichtet, fondern da sie durch die Sünde in den Dienst des Bosen hineingezogen worden, müßten sie durch die Heiligung wieder in die gottgewollte Richtung gebracht werden. Besonders hob er hervor, daß die Selbstsucht, als die Grundfarbe des Bildes des gefallenen Menschen, selbst dem Wiedergeborenen noch anklebt, von welcher der Mensch (der Christ) musse befreit und geheiligt werden. 3. Wie betete er? Antwort: Speciell, d. h. für etwas Bestimm=

tes, nemlich die Heiligung der Gläubigen; und wenn der Apostel so für Andere betete, follte man dem nicht auch für fich felbst beten, und die Erhörung deffelben erwarten durch den Glauben, der, mas Zeit betrifft, nur das Sest kennt, und der fich gang in die Beilsfülle einjenken und nur in derfelben leben will. Darinnen ersterbe und verliere sich dann alles fündliche Eigene. Der Glaube, den die Schrift lehrt, habe nur das Jest. Das stehe ewig und felsenfest.—Die übrigen Gottesdienste diejes Tages waren ebenfalls reichlich gesegnet. Am 2. August fing der Herr an, in aller Frühe feinen Segen von den Fenstern des Himmels über die Bersammlungen herabzuschütten. Um zehn Uhr predigte Bifchof Jäckel. Er ftellte folgende Schriftstellen zufammen als Grundlage feiner Predigt: Joh. 1, 14; Ebr. 2, 14-18; Phil. 2, 5-11; 1. Cor. 1, 30-31; Ebr. 10, 19-23; Joh. 15, 1-8 und Joh. 14, 12-14. Der geehrte Leser schlage dieselben nach. Die Hauptgedanken des Vortrags waren wie folgt: 1. Der menschgewordene Gott im Stande der Erniedri= gung Chrifti; 2. Der gottgewordene Mensch im Stande der Erhöhung Christi; 3. Der daraus entspringende unausforschliche Reichthum Christi. Der Redner stellte die tiefe Erniedrigung Christi bis zu seinem Tod am Areuze in ein sehr klares Licht und dann auch seine Erhöhung in seine ewige Gottherrlichkeit zur Nechten der Majestät in der Söhe, wodurch Er der Herr wurde über Alles und einen Namen erhielt über alle Namen, daß sich in diefem Namen beugen follen Aller Kniee, die im himmel, auf Erden und unter der Erde find. Infolge diefer Erhöhung hat Er auch die Fülle des Beiligen Geistes für uns im Besitz und ist der Pfleger der heiligen Güter, wodurch uns der unendliche Gnadenreichthum zugewendet und mitgetheilt wird, wenn wir dem göttlichen Befehl uns unterwerfen und unfere Kniee in feinem Namen beugen, was ja nichts anderes als eine völlige Hingabe und völliger Glaube an ihn und ein williges Bekenntniß seiner Gnade ift.—Diese von Gott besohlene Magregel wurde auch am Schluß der Predigt von der Berjammlung buchstäblich befolgt. Auf den Knieen liegend. uns Chrifto gänzlich unterwerfend, sangen wir mit aufgehobener Sand ben geistgefalbten Bers:

"Amen, Halleluja! Du bist das A und D." 2c. 2c.

und weihten uns also dem Herren und erklärten, daß nur Er über uns und in uns regieren solle, worauf eine mächtige Gotteskraft alle Herzen durchdrang. D, welche himmlische, heilige Momente waren dies! Nach einer gesegneten Bekenntnißkunde am Nachmittag predigte Br. Georg B. Fischer über Offb. 21, 5., und am Abend Br. H. Herschen im Tabernakel über Matth. 11, 28–30, beide in englischer Sprache, mit großem Segen.

Samstag, den 3. August, sangen schon frühe die Kinder Gottes des Erlösers Lob. Um zehn Uhr predigte Christian Meyers über Jes. 62, 1. Thema: Die Kirche Christi unter dem Bilde von Zion. 1. Ihre Gerechtigs feit und ihr Heil. 2. Des Propheten Entschluß. Redner zeigte, wie nothswendig es sei, daß die ganze Kirche durch wahre Herzenssund Lebensheiligkeit ihr Licht leuchten lasse; dann nur könne die Gerechtigkeit aufgehen wie ein

Glanz und ihr Heil entbrennen wie eine Fackel. Die Predigt war sehr klar und kräftig. Um Nachmittag hatten wir Kinderversammlung und andere Gottesdienste. Viele Kinder erklärten, daß sie ihre Herzen Gott geben wollten, und beteten für die Erneuerung ihrer Herzen. Br. W. A. Leopold predigte am Abend im Segen über Matth. 25, 10.

Der Sonntag brach sehr lieblich an, und man sang mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Um zehn Uhr predigte Br. Francis Hossmann über 1. Joh. 1, 1–10. Die Grundgedanken der Predigt waren: 1. Das Wesen der Sünde; 2. Die völlige Erlösung von derselben. Er sagte, die Bedingung, auf welche uns dies große Heil zu Theil werde, sei Erkenntniß und Bekenntniß (nach Vers 9), beides in der Rechtsertigung und Heiligung. Diese Predigt war so klar und wurde die Lehre der Rechtsertigung und Heiligung so gründlich dargestellt, daß Jedermann es begreifen konnte, und das Volk bekam viel Licht über diese wichtigen Gegenstände.

Am Sonntag Nachmittag strömten große Schaaren von Menschen berbei-es mögen neun bis zehn Taufend auf dem Lagergrunde gewesen fein. Sehr gute Ordnung herrschte überall. Es schien, als fühlten die Leute die Heiligkeit ber Versammlung. Br. Johannes Röhl predigte mit reichem Segen über Jes. 44, 22 in deutscher Sprache in einem großen Zelt und Bischof Jäckel in englischer Sprache über Offbarung Joh. 7, 9-17 vom Predigerstande. Seine Hauptgedanken waren: Die unzählbare Schaar: 1. Wer sie sind; 2. von wannen sie gekommen; 3. wo sie sich ver= fammelt; 4. in welchem Bustande sie sich befinden; 5. wie sie nich beschäftigen und 6. warum sie dort sind, oder wie sie dahin kamen. Unter dieser Predigt offenbarte sich die Kraft Gottes, wie ich es noch nie gesehen habe! Sehr Biele drangen in die Heilsfülle ein. Ig. auf eine Aufforderung stand die ganze große Versammlung (bei zehn Tausend Berjonen) auf und erklärte dadurch feierlich, daß fie durch das Blut Chrifti in den Himmel eingehen wolle. D, welch eine himmlische Zeit! Und hier will ich bezeugen, daß dies kein wilder Enthusiasmus war, sondern eine Alles durchdringen de Kraft Gottes, welche zu beschreiben mir die Worte fehlen. Abends wurde wieder in beiden Sprachen gepredigt, und viele Heilsuchende fanden Vergebung der Sünden und ebenfalls Viele die völlige Liebe." (M. G.)

In dieser Beise wurde die Versammlung fortgesetzt, dis zehn Tage erfüllt worden waren, unter stetiger Zunahme von tiesem Interesse und überwältizgender Kraft. Innerhalb zwanzig Meilen um die Versammlung herum wurden die Leute bewegt, und die Beiwohnung derselben wurde sehr groß, doch ohne die geringste Störung zu verursachen. "Am letzen Tage des Festes, der am herrlichsten war," wurde auch eine Collecte für die Missionsstache gehoben, welche die fröhlichen Geber dis zu eintausend fünshundert und fünsundzwanzig Dollars (\$1525) anschwellten. Am Abend wurde das heil. Abendmahl unter außerordentlichen himmlischen Einflüssen geseiert. Am Schluß der Versammlung stimmte die ganze Schaar der Anwesenden einmüsthig zu Gunsten einer solchen Lagerversammlung übers Jahr:

Wenn man alle die ergreifenden Sinzelheiten, verbunden mit dem Predigen, der persönlichen Seelenarbeit, den merkwürdigen Bekehrungen von Sündern und Erfahrungen von Heiligung — 3. B. wie die modischen Putzsachen, die Tabacklöcke und Pseisen weggeworsen und Entschlüsse gefaßt wurden, gänzlich für Gott zu leben, die während dieser Versammlung stattsanden, beschreiben wollte, so würde das ein interessantes Buch machen. Ohne Zweisel sind dieselben alle in der "Schrift in den Büchern" im Himsmel enthalten und werden an jenem "großen Tage" offenbar werden.

Biele Lagerversammlungen, die etwas später gehalten wurden, verspürten auch das gewaltige Wirken des Geistes zur Bekehrung und heiligung vieler Seclen. Das heilige Feuer, von himmlischen Winden angeweht, brannte an vielen Orten.

§ 144. "Die Beilsfülle."

Unter obigem Titel erschien um diese Zeit ein Buch, das fast ausschließlich dem Gegenstand der Heiligung gewidmet ist. Dasselbe wurde versakt
von Bater Wilhelm W. Orwig und stellt diesen Lehrpunkt in ein klares Licht.
Es ist dasselbe großentheils eine Zusammenstellung der Kerngedanken englischer Autoren über denselben Gegenstand, mit welchen der Autor seine
Erkenntniß darüber verwoben hat. Das Werk wurde hoch empfohlen von
Vischof Johann J. Sicher, Johann G. Zinser, Jesse Jäckel, Dr. Wilhelm Nast
u. A. m., wie auch von dem Editor des Christl. Botschafters, der aber auch
etliche Punkte der Kritik unterzog. Es war dies das erste derartige Buch in
der Gemeinschaft waltende segensreiche Heiligungsbewegung zu verstärken,
weswegen es auch hier eine berechtigte Notiz und Empfehlung sindet.\*

## § 145. Allgemeine statistische Tabelle.

In der Nummer des Chriftl. Botschafters vom 9. October 1872 erschien eine statistische Tabelle vom Anfang und Fortgang der Evang. Gemeinschaft vom Jahre 1800 an bis 1872, die von nicht geringer Bedeutung und eingehender Betrachtung werth ist, weßwegen wir dieselbe hier einschalten. Diese Ziffern bergen für die Prediger und Glieder der Gemeinschaft einen sehr wichtigen Inhalt in sich. Hier folgt die Tabelle:

| Jahreszahl.                                                                  | Zahl der<br>Reiseprediger.                            | Glieberzahl.                                                     | Jahredzahl.                                                                  | Bahl der<br>Reiseprediger. | Glieberzahl.                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1801<br>1805<br>1809<br>1813<br>1817<br>1821<br>1825<br>1829<br>1833<br>1835 | 1<br>4<br>6<br>15<br>21<br>20<br>21<br>26<br>34<br>57 | 75<br>426<br>796<br>1498<br>1974<br>2039<br>2862<br>4252<br>5112 | 1839<br>1843<br>1847<br>1851<br>1855<br>1859<br>1863<br>1867<br>1871<br>1872 | 89<br>                     | 13,070<br>14,871<br>21,179<br>27,670<br>38,370<br>47,674<br>60,401<br>78,716<br>81,690 |

<sup>\*</sup> Zu haben in der Buchanstalt der Evang. Gemeinschaft zu Cleveland, Obio.

<sup>†</sup> hier find die Lokalprediger mit eingezählt.

## § 146. Fortidritt des Miffionswerkes.

Bei der jährlichen Missionsversammlung, die im October 1872 zu Warren, Ba., gehalten wurde, stellte es sich heraus, daß die Gemeinschaft damals im In- und Auslande 220 Missionen unterhielt, die von 230 Missionaren bedient wurden, ein Inwachs von vierzig neuen Missionen während des verstossenen Jahres. Die sämmtlichen Sinnahmen — Beiträge in der Deutschland Conferenz nicht mit eingerechnet — beliefen sich auf \$55,607.89. Der Correspondirende Secretär berichtete, daß sich auf den Missionen mehrere Tausend Seelen zu Gott bekehrt hatten, und fügte auch solgende interessante Bemerkung bei: "Auch hat die Evangelische Gemeinschaft durch Gottes gnädige Hüsse und seinen reichen Segen nun die ruhmwürdige Stellung erreicht, nach dem Verhältniß und der Zahl ihrer Gliederschaft mehr Missionare an der Arbeit zu haben, als irgend eine andere christliche Denomination in unserem oder irgend einem anderen Lande." Und muthig in die Zukunft schauend, rief er auß:

"Der so viel für uns gethan, hat noch mehr im Sinne!"

## § 147. Warnungsstimmen.

So herrlich auch das Werk Gottes sich entwickelte und in manchen Herzen tiefere Wurzeln faßte, zeigte sich doch auch das Unkraut hin und wieder in bedenklicher Weise, wogegen sich auch Warnungsstimmen erhoben. Siner der Bischöfe schrieb unter Anderem Folgendes:\*

"Vor acht bis zehn Jahren kannte man in der Evangelischen Gemeinschaft faum Jemand, der fünfzig= bis hunderttaufend Dollars werth geschätt mer= den konnte. Seither haben manche unserer Glieder dermaßen Fortschritte in zeitlicher Sinsicht gemacht, daß folche beglückten Brüder keine Seltenheit mehr find und man erwarten fann, daß in nächster Zukunft Reichthum und Ueberfluß fast überall anzutreffen sein werden. Fragt vielleicht Jemand hier: ,Sind denn auch unsere reichgewordenen Glieder desto heiliger, demüthiger und freigebiger geworden?' so muß ich antworten, daß ich dies, soweit meine Beobachtung reicht, mit wenigen Ausnahmen bezweifeln muß. Brachtige Wohnhäuser, angefüllt mit modischem und luguriosem Sausrath u. dgl., zeigen weder Demuth noch Geweihtheit. Die Thatsachen, daß unfere Schulen lange nicht hinreichend fundirt find, die Miffionsgefellschaft nicht bin= reichend unterstütt wird, um durch die offenen Thuren einzugeben, und die vielen reifen Felder in Angriff zu nehmen, und noch jo viele Kirchen Schulden haben, die abgetragen werden follten 2c., während unfer Bolf großentheils wohlhabend wird, legen ein bedenkliches Zeugniß ab. . . . D daß wir viele Siobe hätten, die, wie Bischof Sepbert einst fagte, als ein Gottesgnaden: wunder zugleich grundreich und grundfromm und freigebig mären!'"

<sup>\*</sup> Siehe Chr. Botschafter vom 2. Dct. 1872.

"Bor zehn Jahren sah man in der ganzen Evangelischen Gemeinschaft kaum eine einzige Schwester, die Ohren und Fingerringe trug, und der Modeput war überhaupt eine seltene Sache. Nun trifft man an nicht wenigen Orten den Modeput reichlich an, ohne daß sich kaum eine Stimme dagegen erhebt. Was will das werden? Wollen wir den Feind in einigen Richtungen aus dem Feld schlagen und ihn zur nemlichen Zeit auf andern Seiten ungehindert einbrechen lassen? Das wäre gar nicht wohl gethan. Was ist denn gewonnen, wenn wir die Grenzen des Werkes ausdehnen und den Verderber innerhalb Verwüstung anrichten lassen? Oder sind wir schon so weit fortgeschritten (?), daß man glaubt, es habe mit der Kleidertracht nichts zu bedeuten?—Warum steht denn der Abschnitt über Kleidertracht in der Kirchenordnung? Und warum gibt uns Gottes Wort so ernstliche Gebote und Warnungen deßhalb?"

\* \* \* \* \* \*

Ein Prediger der Illinois Conferenz las einer Distriktversammlung eine Abhandlung vor über die Frage: "Woher drohen unserer Gemeinschaft die größten Gefahren, ihre ursprüngliche Lebensfrische, Gotteskraft und Gottgeweihtheit zu verlieren?" Der Artikel wurde auf Begehren im Christlichen Botschafter veröffentlicht.\* Derselbe antwortet summarisch: "Sie liegen darin, daß wir die alten Landmarken verlassen." Er klagt, daß das Ministerium abweiche vom Festhalten an der Nothwendigkeit der Gewisheit des göttlichen Beruss zum Predigtamt, wie auch mit Bezug auf die Berantwortslichkeit, der apostolischen Sinigkeit und Herzlichkeit, den Selbstverleugnungssinn, der Opferwilligkeit ze. Es sei zu viel Gemächlichkeitsz und Popularistätzsucht; es sinde zu viel Gleichstellung mit der Welt bei Predigern und Gliedern, wie auch Streben nach Reichthum, viel Formalität im Gottesdienst n. dal. statt.

Der andere Bischof, Johann J. Escher, äußerte nach Abhaltung der jährlichen Conferenzen in 1873 seine Ansichten mit Bezug auf den Zustand der Gemeinschaft und die Beschaffenheit des Werkes folgendermaßen:

Erstens glaube er, daß unter den 1100 Predigern keiner zu finden sei, der nicht redlich an Gottes Wort und Ersahrungs- und Herzensreligion glaube. Er wünsche auch immer noch zu glauben, daß wir keinen unbekehreten Prediger unter uns haben, wie auch keinen, den Gott nicht berusen, gesandt und gesalbt, aber ernste Befürchtungen ließen es ihm nicht zu, die letzten zwei Punkte zu behaupten.

Ferner finde er, daß man unter uns immer noch daran festhalte, daß gründliche Bekehrung, tiefe Frömmigkeit und der besondere Auf durch den Heiligen Geist, und daß man entweder im Besitz der völligen Liebe sei oder doch ernstlich darnach strebe, den vollkommenen Sieg über alle Sünde inner-lich und äußerlich zu haben, unerläßliche Bedingungen zur Tüchtigkeit für das Predigtamt und bessen Verwaltung seien — und dies sei alles gut,

<sup>\*</sup> Siehe Chriftlichen Botschafter vom 11. u. 18. Dec. 1872.

biblisch und göttlich. Auch den Ansprüchen der Zeit für Gelehrsamkeit der Prediger werde mehr und mehr Ausmerksamkeit geschenkt, und könnte noch manches andere Gute erwähnt werden.

Weiter deutet der Bischof an, in welchen Hinsichten Mängel zu verzeichenen und zu verbessern sind, indem er fagt:

- "1. Tiefere Herzensfrömmigkeit, mehr thatsächliche Hingabe an Gott, sich felbst und der Welt absagen, sich in Christus einversenken, in ihm zu verliezen und dann ein wirklich heiliges Leben in Unsträstlichkeit vor Gott und den Menschen führen das ist ein dringendes Bedürfniß in allen unseren Consferenzen und die erste Bedingung eines besseren Erfolgs, eines Erfolgs, der auch nur einigermaßen unseren Arbeitskräften und den Mitteln, die wir verwenden, angemessen ist.
- 2. Mehr einfaches persönliches Wirken, auch wo es Verleugnung, sogar Selbstverleugnung erfordert. Mehr gottgeweihte persönliche Arbeit, um Seelen zu retten, dagegen nicht allzuviel Anstalter eien. . . . Alle Anstalten menschlicher Sinrichtung, auch die besten, können die einfache, oft sichwere Arbeit nicht ersetzen. Sar oft sucht man auch Ersatz in der Vervielsfachung menschlicher Mittel für den Mangel geistlicher Triebe und Kräfte zur aufopfernden Thätigkeit und Arbeit im Glauben und der Liebe Christi.
- 3. Das gewissenhafte Bemühen, durch möglichst geordnete und gründliche literarische und wissenschaftliche Ausbildung den Zeitansprüchen Rechenung zu tragen, dürfte viel allgemeiner sein 2c. 2c.
- 4. Unsere gute Kirchenordnung sollte besser ausgeführt werden, heilige Pflicht und dringende Nothwendigkeit mahnen dazu. . . . . Alles andere rettet uns nicht vom drohenden Verfall, wenn wir in diesem Punkt nicht treu sind.
- 5. Die Jugendpflege follte viel allgemeiner sein und in gar vielen Fällen besser ausgeführt werden. . . . Es will mir scheinen, als sei man an vielen Orten weit mehr auf Unterhaltung, als auf das gesunde Weiden der Lämmer des Herrn bedacht 20.
- 6. Wir erweitern unsere Grenzen nicht so schnell, wie wir sollten und könnten. Gar viele der alten Arbeitsfelder sollten durch neue Bestellungen vergrößert werden. Sinige Prediger thun dies, man mag sie fast hinsenden, wohin man will, andere aber nicht" 2c. 2c.\*

Dergleichen Stimmen ließen sich noch mehrere hören. — Durch die sog. Heiligungs bewegung war das kirchliche Gewissen bedeutend geweckt und geschärft worden, und die kirchlichen Wächter posaunten deutlich zur Rüstung und zum Rampf gegen die Feinde. So merken wir immer wieder zweierlei, einander entgegengesetze Strömungen, eine zum Guten, die andere zum Verderben innerhalb der Gemeinschaft, und in manchen Gemüthern, die mit gesalbten Augen die Sachlage erkannten, erhob sich oft die peinliche Frage: Welche von beiden wird zuletzt den Sieg davon tragen.

<sup>\*</sup> Siehe Chriftl. Botschafter vom 8. Oct 1873, S. 324.

### § 148. Gine Art Stodung bes Werfes.

Der Editor des Christlichen Botschafters nahm im August dieses Jahres (1873) eine Sichtung der statistischen Berichte der jährlichen Conferenzen por und schrieb dann in einem Rlageton, wie folgt: "Wir haben die Statistiken der jährlichen Conferenzen geprüft und gesichtet. Das Rejultat ist in manchen Studen keineswegs erfreulich. Unfer Ministerium und die Bliederschaft haben Ursache, sich ernstlich zu prüfen, um zu ermitteln, warum unser Wirken im vergangenen Conferenziahr nicht erfolgreicher war." Es stellte sich nemlich beraus, daß über zwei Tausend Blieder aus der Statistif verloren gingen, und Niemand konnte angeben, was mit denfelben gescheben war; die Runahme im Ganzen war während des Conferenziahres nur 2505 gewesen, obschon 9748 Neubekehrte einberichtet worden waren. Der Editor spricht fich über diese Situation folgendermaßen aus: "Unsere kirchlichen Einrichtungen sind trefflich und unsere Mittel nicht gering, der Erfolg ist aber nicht diesem entsprechend. Wo liegt die Ursache? - Wir muffen die Hauptschuld bei den Predigern suchen. In der Errettung theuer erkaufter Seelen kommt es hauptsächlich darauf an, ob der Prediger die mächtige, Sünderherzen zerschmetternde Kraft des Heiligen Geistes besitt. Wo diese fehlt, da ist das Wort der Predigt ein leerer Schall, es dringt nicht durch, es zündet nicht, die Sünder schlafen in Sünden ruhig weiter und werden aus ihrer Sicherheit nicht aufgeschreckt. Hier ist aber zu bemerken, daß kein Prediger diese gewaltige Amtsausrüftung haben kann, der nicht ein gründlich frommer, gottgeweihter Mann ift. Wer das Begentheil glaubt, ist schrecklich betrogen. Die Prediger, welche die göttliche Amtsweihe nicht haben, beweisen dadurch, daß sie nicht von ganzem Berzen Gott geweiht leben; ber Mangel an Amtsanade bekundet das Kehlen der Herzensgnade. Ein solcher Prediger ist ein fauler Anecht, vor Gott straswürdig und wird einst, wenn er nicht umkehrt, das schreckliche Gericht Gottes auf sich berabziehen!" \*

Es muß hier bemerkt werden, daß die sogenannte "Heiligungsbewegung" während der sechs dis acht vorhergehenden Jahre freilich unter den Gliebern, wie auch einer Anzahl Prediger tiefgehende Ueberzeugungen in Bezug auf ein "tieferes Gnadenwerk" wirkte; aber wohl die Hälfte der Prediger nahm eine neutrale, mitunter auch eine tadelnde und ablehnende Stellung ein und blieb selbst weit hinter dem Ziele stehen; wieder andere begnügten sich leider mit einem oberstächlichen Besen, und das hatte seine nachtheiligen Wirkungen, wie die spätere Geschichte der Gemeinschaft dies auf eine höchst traurige Weise an den Tag legt.

# § 149. Abermalige Anregung der Seidemission.

Bei der am 18. October 1873 tagenden Jahres = Versammlung der Missionsgesellschaft und Allgemeinen Behörde kam auch wieder die schon längst besprochene und oft angeregte Anlegung einer Heidenmission zur

<sup>\*</sup> Siehe Chriftl. Botschafter vom 27. August 1873.

Sprache. Es ergab sich aus des Schatzmeisters Bericht, daß die seit Jahren eingegangenen freiwilligen Beiträge für diesen Zweck sich nun bereits auf die merkwürdige Summe von \$22,460.30 beliefen. Und immer noch flossen die Gaben fröhlicher und erwartungsvoller Geber in die Kasse. Man dachte und fühlte, es müsse endlich doch noch dazu kommen, daß eine solche Mission angelegt werde, und dieses ernstliche Denken und Fühlen fand in der Annahme des folgenden Beschlusses seinen Ausdruck:

"Indem wir als Kirche es als unsere heilige Pflicht betrachten, in der Bekehrung der Heiden mitzuhelsen, und weil der Zeitpunkt immer näher zu kommen scheint, mit dieser wichtigen Sache im Namen Gottes voran zu gehen, und auch bereits eine bedeutende Summe freier Beiträge zu diesem Zwecke vorhanden ist, daher

Beschlossen, daß unsere geschätzten Bischöfe mit dem Correspondirenden Secretär eine Committee sein sollen, für die Anlegung einer Heidenmission betreffs des Ortes, der Männer 2c. die nöthigen Einleitungsschritte zu thun."

Das war freilich ehrlich und redlich gesprochen; aber weder die Bischöfe noch der Correspondirende Secretär fanden es möglich, irgend einen erheblichen Schritt in dieser Richtung zu nehmen.\*

## § 150. Zweite Lagerversammlung gu Gafton, Ba.

Im August 1874 wurde die zweite Lagerversammlung zu Saston, Ba. gehalten, welche gang außerordentlich gejegnet war mit Erwedung, Befebrung und heiligung. In einem Bericht, der damals veröffentlicht wurde, bieß es unter Anderem : "Gang wie man es erwartete, belief fich die Bahl derer, die kamen, das Wort zu hören, nicht felten auf Taufende. Um Sonn= tag mögen bei zwölf Tausend Menschen beisammen gewesen sein; denn da ging hingus in Edelmann's Wald fast die ganze Stadt Caston, das umliegende Land und die Dörfer, nicht am Jordan, aber entlang des Lechaftro= mes. Es war ein großer Tag, da das Wort des Lebens jechs Mal verkündigt wurde-drei Mal in deutscher und drei Mal in englischer Sprache; ein Tag. an bem Biele feltsame Dinge' hörten. Am Sonntage, wie auch die ganze Zeit hindurch wurden die Sünden des Volkes furchtlos aufgebeckt und daffelbe zur Bufe ermahnt. Den Gläubigen insbesondere wurde die innerlich tiefe Berdorbenheit der menschlichen Natur gezeigt, und mithin auch frei und namentlich auf Uebel in der Kirche hingewiesen und vor denselben gewarnt, und allen wurde Christus als unfer Lebens vorbild und als völliger und gegenwärtiger Erlofer verkündigt, furz gefagt: Mabre Bergens- und Lebensheiligkeit wurde mit allem Ernste betrieben. Und dieses war, Gottlob! nicht vergeblich. Schon in den ersten Tagen suchten und fanden Buffertige die Bergebung der Sünden im Blute des Erlöfers, und fo bis ans Ende der Bersammlung. Auch unter den Gläubigen aab's mächtige Bewegungen. Nicht aufs "Gutfühlen" legte man es an, sondern gänzlich gottgeweiht, gänz-

<sup>\*</sup> Erst zwei Jahre später nahm die General : Conferenz die Sache in Hand und legte die jeht so sehr gesegnete Mission in Japan an.

lich gereinigt, beiser werden wollte man, um nach der Versammlung auch besser und frömmer leben —ganz für Jesum leben zu können. Manche kamen an den Betaltar, um Heiligung zu suchen; andere lagen an ihren Sigen auf den Knieen und rangen um volles Heil, ja manchmal schienen alle, auf ihren Knieen liegend, in die Tiese des Heilsstromes einsteigen zu wollen. Kein Wort von neuen Maßregeln hörte man; man dachte nicht an so etwas, und alle Maßregeln alt oder neu, die mithalsen, den Bund völliger Weihe zu befrästigen und das Glaubensauge unverwandt auf Jesum zu lenken, wurden willkommen geheißen. Mächtige, tiese Geisteswirkungen fanden statt, und manche redliche Seele, nach völliger Heiligung dürstend, fand in Christo das Gesuchte. Um das Zählen derer, die "bekehrt oder gänzlich geheiligt" wurden, bekümmerte sich Riemand, wohl aber, daß derselben recht viele werden möchten."\*

## § 151. Die Seidenmission noch einmal.

Bei der jährlichen Versammlung der Missionsgesellschaft und Behörde, gehalten zu Cleveland, Ohio, am 9. October 1874, wurde ein bedeutender Schritt vorwärts gethan, indem der folgende Bericht der Committee über Heidenmission angenommen wurde:

1. Daß Japan als das Gebiet unserer Beidenmission außersehen sei.

2. Daß die beiden Bischöfe, sammt dem Correspondirenden Secretär, ferner als Committee bestehen sollen, um sich ernstlich nach Männern für die Besetzung einer Heidenmission umzusehen.

3. Daß wir die General-Conferenz achtungsvoll ersuchen, ohne unnöthigen Berzug zwei bis drei Missionare nach jenem Gebiet zu senden.

Endlich — ließ man also die Idee fahren, daß man zuerst solche Missionare etliche Jahre in eine Vorbereitungsschule senden müsse, ehe man sie ins Seidenland sende; und endlich bestimmte man auch das Feld einer solchen Mission, was freilich alles der Genehmigung der General-Conferenz unterworfen war, die aber auch ihr einstimmiges Amen dazu gab, wie wir bald seben werden.

#### § 152. Chriftoph Jädel.

Am 25. März 1874, in seinem neunzigsten Lebensjahr wurde dieser Mann Gottes zu Oberhandver, Montgomerh Co., Pa., vom Kampsplat hienieden abberusen. Schon in seinem zwölften Lebensjahr verspürte er die Einslüsse bes Heiligen Geistes, und er empfand oft ein mächtiges Sehnen und Treiben zum Gebet und ernstlichen Forschen in Gottes Wort, dis er endlich im Jahr 1831 zum lebendigen Bewustsein seiner Annahme bei Gott kam. Durch Gottes Lenkung geschah es, daß um diese Zeit Vr. Johann G. Zinser in die Umgegend kam und auch bei Br. Jäckel einkehrte, der auch bald erkannte, daß Br. Zinser ein Knecht Gottes sei. Nicht lange darnach (1832) schloß er sich der Evangelischen Gemeinschaft an; er wurde 1833 als Vermahner und im Herbst desselben Jahres als Claßführer erwählt, in welcher Stellung er

<sup>\*</sup> Siehe Chriftlichen Botschafter vom 26. August 1874.

viele Jahre lang diente, so diente er auch als seßhafter Prediger, welches Amt er gewissenhaft verwaltete. Mehrere Jahre vor seinem Ende bekannte er und lebte in dem Stand der völligen Liebe. In seinem hohen Alter war er immersort selig in Gott, und bei öffentlichen Gelegenheiten, z. B. Lager-versammlungen, sowohl als privatim pries er die Gnade Gottes in seinen Bekenntnissen. Während der heißen Verfolgungen in 1830–40 erlitt er körperliche Mißhandlungen um Christi willen, von welchen er Merkmale mit ins Grab nahm. Etliche Jahre vor seinem seligen Ende äußerte er zu etlichen Brüdern seine große Freude über einen Bericht im Christlichen Votschafter über den Fortgang des Werkes der Heiligung und gab ihnen dann seine theologische Ansicht über den Gegenstand folgendermaßer:

"Der einzige Grund unferer Heiligung liegt in dem Verdienst Jesu Chrifti, welches uns im Evangelium durch den Heiligen Geift fo nahe gebracht wird, wie die natürliche Luft, die uns umgibt. Dieselbe nimmt ihren Anfang in der Bekehrung und Widergeburt, wo die Sünden ich uld vergeben, die Sünden herrschaft gebrochen und der Mensch ein Kind Gottes wird. Es bleibt jedoch noch eine moralische Verdorbenheit zurück, welche von Paulus der alte Mensch genannt wird, der nicht in den Himmel eingehen und auch nicht im Grab abgelegt werden kann; denn wenn Letteres der Kall wäre, fo wäre das Verdienst Christi nicht vollständig. Der alte Mensch muß durch Verleugnung ans Kreuz geschlagen werden, wo er immer schwächer wird. Uebt man sich dabei treulich im Dienste Gottes, so wird die geistliche Erkenntniß immer reifer und der Glaube immer stärker, bis man sich durch denselben gang und gar in Christum versenken kann, wodurch das Sbenbild Gottes völlig in uns hergestellt wird, und nicht mehr der alte Mensch, sondern Gott in uns lebt und wir in ihm. Der alte Mensch ist dann völlig todt. Wer das nicht glaubt, der versteht den Heilsvlan nicht. Doch gibt's noch Rampf und Streit wider die Sunde, Welt und Teufel, und das Wachen und Beten darf nicht unterlassen werden. Wer zu dieser seligen Erfahrung gekommen ift, der ift es schuldig, zum Beil und Wohl seiner Mitanenichen zu bekennen, was Gott an ihm gethan bat."

## § 153. Johannes B. Leib.

Dieser Mann Gottes ging ein zur Aube und Freude des Herrn zu Phönixville, Montgomery County, Pennsylvanien, am 7. Septemper 1875. Während er in seinem Kämmerlein im verborgenen Gebet vor dem Gnadensthron auf den Knieen lag, traf ihn ein Herzschlag, und die heiligen Engel begleiteten seinen Geist zu Christo hin. Dies geschah in seinem dreiundsiebe drigsten Lebensjahr.

Als er etwa zweiundzwanzig Jahre alt war, bekehrte er sich gründlich zu Gott und schloß sich der Evangelischen Gemeinschaft an, welcher er schon als junger Mann durch seinen gottseligen Wandel als Zierde diente.

Im Jahr 1831 wurde er als Prediger in das Neiseministerium der Evang. Gemeinschaft aufgenommen. Während der ersten fünf Jahre seines Predisgerlebens bereiste er die damals sehr ausgedehnten Bezirke Lebanon, Schuhlfill und Cumberland in der Destlichen Conferenz. In dem ersten Jahre seines Reisedienstes siel es ihm unerträglich schwer, sich öfters viele Wochen lang von seiner Familie zu trennen, dazu gab es die schweren Kämpse eines jungen Anfängers in den damaligen Verhältnissen durchzumachen. Oft weinte er auch, er könne gar nicht predigen, und so ging er einmal heim nach Orwigsburg, Pa., und bot Pferd und Sattel mit dem, was drum und dran war, Br. Francis Hossmann als Geschenk an, wenn er an seiner Stelle dienen würde. Er erhielt aber bald wieder Muth, "es noch einmal zu prodiren." Bei einer Lagerversammlung in seinem ersten Jahre, als er versuchte, über den Text zu predigen: "Denn ich schäme mich des Evangelii von Jesu Christo nicht" 2c. (Köm. 1, 16), offenbarte sich die Kraft Gottes auf eine außerordentliche Weise durch das Wort, so daß er den Sieg über alle Verzagtheit bekam und sein Leben lang die Verkündigung dieses Evangeliums seine Wonne verblieb.

Schon in 1836 wurde er zum Vorstehenden Aeltesten erwählt, in welchem Umte er der Kirche etwa zwanzig Jahre lang mit großem Fleiß und vieler Aufopferung diente. Nachher diente er ununterbrochen auf verschiedenen Arbeitsfeldern der Oftpennsplvanien Conferenz, und niemals hörte man ein mürrisches Wort von ihm wegen des ihm angewiesenen Arbeitsfeldes, wenn daffelbe auch mitunter nicht nach Wunsch war. Er war schon in 1836 ein Glied der General-Conferenz und wurde ihm die Ehre zu Theil, von jener Zeit an jeder Sitzung dieses Körpers als Mitglied beizuwohnen. So konnte er in manchen kritischen und wichtigen Fragen, wie auch im Allgemeinen: sein gefundes Urtheil zum Besten der Kirche seiner Wahl geltend machen. Sein Name stand auch auf der Liste der Delegaten zur General-Conferenz von 1875; als aber dieselbe in Philadelphia tagte, war seine Stelle leer. und seine Stimme konnte nicht mehr in diesem hohen Rath gehört werden. Er war viele Jahre lang der treue Schapmeister der Wohlthätigkeitsgesell= schaft der Evangelischen Gemeinschaft, in welcher Stellung er das wohlverdiente Bertrauen der ganzen Gemeinschaft genoß. — Die ganze Zeit seines ministeriellen Dienstes beläuft sich auf etwa 45 Jahre, während welcher Zeit er sich nicmals seshaft machte und auch nicht eine einzige Klage in irgend einem Conferenzbuch gegen ihn verzeichnet steht.

Zwei Stücke waren noch an ihm als hochbejahrtem Greis fast Jedermann auffallend. Erstens die unverminderte Klarheit und Stärke seines Denkvermögens, und zweitens die ungeschwächte Kraft des göttlichen Lebens in seiner Seele. Un zwei Lagerversammlungen auf dem Philadelphia Distrikt, die kurz vor seinem Ende stattsanden, schien er ganz versüngt zu sein. Un der letzten derselben—auf Milsord Bezirk—wo ihm manches im ersten Jahr seines Predigerdienstes vorgefallene Creignis wieder in der Erinnerung austauchte, stand er eines Morgens am Schluß einer Bekenntnißstunde auf, erhob seine Stimme so laut, daß man seine Porte hinter den Zelten verstand, und sagte: "Ich, Johannes P. Leib, im Alter von zweiundsiedzig Jahren, nachdem ich dem Herrn einundfünfzig Jahre gedient und sünfundvierzig Jahre das Evangelium gepredigt, bekenne heute öffentlich vor Allen, daß ich

Bergebung der Sünden und Erlösung im Blute des Lammes gefunden, und daß ich dem Herrn geweiht bin mit Allem, was ich bin und habe für Zeit und Ewigkeit."

Br. Leib war ein klarer Denker und traf in seinem Urtheil gewöhnlich das Richtige. In seinen Predigten wandte er sich vorzugsweise an den Bernand seiner Zuhörer, wurde sedoch nicht selten darüber selbst stark erregt, ohne aber dabei den gebührenden Anstand zu verlegen, und trug seine Begeisterung in einem hohen Grade auf die Versammlung über, so daß er diese gleichsam mit sich fortriß. Stand er auf zu predigen, so wußte er gewöhnlich, was er sagen wollte, und sagte dasselbe so deutlich, daß Jedermann ihn verstehen konnte, und auch so unzweideutig, daß ihn nicht leicht Jemand mißverstand. In seinen religiösen Grundsäßen war er gründlich evangelisch. Gründliche Bekehrung zu Gott, Erneuerung des Herzens in der Wiedergeburt, das Zeugniß des Heiligen Geistes und die gänzliche Heiligung der Gläubigen im Blute Jesu waren ihm Grundlehren, an denen er unerschütterlich seithelt. Besonderen Nachdruck legte er auf die Erfahrung der gänzlichen Heiligung.

## \$ 154. Außerordentlich gesegnete Lagerversammlungen.

Im Monat August 1875 wurde eine Lagerversammlung gehalten zu Bingen, Ba., in der Oftvennsplvanien Conferenz, bei welcher die Kraft des Beiligen Geistes vom Anfang bis zum Ende mächtig wirkte. Gine große Anzahl Sünder bekehrte sich, und viele erlangten den Segen der völligen Liebe. Gine völlige Uebereinstimmung berrichte bei Predigern und Gliedern, fo daß man in Wahrheit fagen konnte, fie waren wie ein Berg und eine Seele. Das Hungern und dürsten nach Gerechtigkeit war stark und allgemein. Am Samstag Morgen wurde eine außerordentliche Beihe-Berfamm= lung gehalten, die etwa brei Stunden lang dauerte und während welcher die Kraft Gottes sich ganz außerordentlich kund gab. Hunderte lagen vor Bott auf den Knieen, erneuerten ihre Gelübde und machten einen ewigen Bund mit dem Herrn. Der Borftebende Aelteste, Thomas Bowman, schien durch besondere Einwirkung bestimmt, Rom. 12, 12 zu lesen und darüber eine zu Bergen dringende Ermahnung zu halten, fich doch völlig dem Berrn zu weihen, und zwar nicht durch Furcht, sondern Liebe zum Herrn. während er erklärte, was Alles eine solche Weibe in sich fasse, kam eine mächtige Ueberzeugung über ihn, die er sogleich vor der großen Bersammlung bekannte, daß obichon er immer fest behauptete, er habe sich in feiner Bekeh= rung völlig dem Herrn geweiht, er nun aber in dem helleren Lichte bes Heiligen Geistes einsehe, daß dem nicht also sei, und erklärte dann, daß er willig fei, eben jest diefelbe völlig zu machen. Er rief dann den Predigern und Gliedern zu, seinem Beispiel zu folgen. Etwa anderthalb Stunden lang hatte nun die Berfammlung keinen andern Führer als den Seiligen Geift. Der Borftebende Aelteste, die Prediger und die Glieder lagen auf den Knieen, rangen mit Gott, bis der ganze Raum mit der Gegenwart des Berrn erfüllt ichien. Der Ginfluß jener Beiheftunden reichte in die ferne

Bukunft und wird heute noch bemerkt. Der gange Bezirk, auf welchem die Bersammlung stattfand, hat sich seither mit nur wenigen Ausnahmen treu zu Gott und der Kirche erwiesen, sowie auch die meisten Prediger, die an ienem denkwürdigen Morgen anwesend waren. Der Vorft. Aelteste schien damals durch die Hand Gottes vorbereitet worden zu jein für jeine zukünftige Stellung und Arbeit in der Kirche. Am Sonntag schätte man die anwesende Bolksmenge auf zehntausend Versonen. Behn Predigten wurden während des Tages gehalten, indem die Menge an noch zwei andern Pläten nebst dem Bredigerstande angeredet wurde. Die schönste Ordnung berrichte, und die Kraft des Heiligen Geistes war so durchdringend, daß Jedermann fühlte, als stehe er auf heiligem Boden. Der Vorstehende Aelteste leitete die Berjammlung ohne die Mithülfe einer Committee und besorgte felbst alles Nöthige. Br. Mojes Dissinger hatte die Aufsicht über den Bezirk (Pleasant Valley) und leistete große Hülfe bei der Versammlung und predigte etliche Male mit ungewöhnlicher Kraft. Bei der letten Versammlung bielt er eine Schlufrede an die Unbekehrten in seiner eigenthümlichen Weise und theils in pennsplvanisch=deutscher Mundart, in welcher er also sprach: "Ihr liebe Leut', ihr fagt, wir verdammen Cuch! D, wie seid ihr doch betrogen! Wenn ich an der Soll' ftande, und es fiel Jemand von Guch hinein und ich konnt' ihn noch an den Hoor (Haaren) verwische (erhaschen), ich thät ihn schnell 'raus ziehe und ausbloße (ausblasen) und ging schnell mit'm naffen Hauslumpe um ihn ber, um's Feuer zu lösche. Rein, wir wollen Euch retten und selig sehen! Deßwegen zeigen wir Guch euren verlorenen Buftand und rufen Guch mit lauter Stimme zu: Sehet bas Lamm Gottes, das der Welt Sünde trug!" Diefe Rede that eine wunderbare Wirkung. Sie schien gleich einem electrischen Schlage die ganze Versammlung zu erschüttern. Rur die Ewiakeit kann all das Gute, welches bei dieser merkwürdigen Versammlung gewirkt wurde, im hellen Lichte zeigen. — Mehrere fehr gesegnete Lagerversammlungen wurden um diese Zeit in verschiedenen Theilen der Gemeinschaft gehalten.

# § 155. Sechzehute General=Conferenz.

Dieselbe tagte am 14. October 1875 in Philadelphia, Pa., und war eine der arbeitsreichsten und wichtigsten General-Conferenzen, die bis dahin in der Evangelischen Gemeinschaft stattgefunden hatten.

Das Gutachten der Bischöfe zeigte eine erfreuliche Zunahme während der verstossen vier Jahre in folgenden Bunkten: Prediger 164, Mitglieder 17,350, Kirchen 266, Sonntagsschulen 366, Katechumenen 1000; und die übrigen Rubriken der Statistik standen verhältnißmäßig günstig. Die Zunahme betrug etwas über zweiundzwanzig Procent; das war sehr erfreulich, aber immer doch eine Abnahme von etwa sieben Procent gegensüber dem vorhergehenden Quadriennium. Ueber die Ursache dieser Abnahme spricht sich das Gutachten wie folgt auß: "Die Hauptursache dieser Abnahme des Wachsthums nuß in der verminderten Wirksamkeit unserer Arbeitsskräfte, und das ganz besonders im Ministerium liegen. Denn so wie die

Rirche ihr Gedeihen nächst Gott bem Predigtamt zu verdanken hat, also fällt auch die Schuld an ihren Mängeln und Schäden, mithin auch die Verant= wortlichkeit für ihre Verfäumnisse großentheils auf dieses Umt. Denn unser Amtserfolg: Die Bekehrung des Sünders zu Gott, die Beiligung des Glaubigen und die Erhaltung der Gemeinde des Herrn in der Heiligkeit vor Gott, hängt in hohem Grade ab von dem Gnadenstande des Predigers und der Wirkung der Kraft des Heiligen Geistes, der in ihm wohnt. Alle auf andere Weise und durch andere Wirkungen erzielten Erfolge sind ungöttliche Pflan= zen, die der himmlische Vater nicht gepflanzet hat, die also auch weder Bestand haben noch gute Früchte bringen. Gin bekehrtes, von Gott durch besondern Beruf des Heiligen Geistes eingesettes und durch und durch geheiligtes Ministerium, das Gott, dem Amt und auch der Kirche von Grund des Herzens ergeben und gewidmet, dem Geiz und der Genuksucht feind, dagegen aber mit dem Sinn der Hingabe, der in Jesu war, durchdrungen ist-das ist eine Bedingung nicht nur des Gedeihens, sondern sogar des Lebens, der Existenz der Evangelischen Gemeinschaft. Mit einem solchen Ministerium hat die Evangelische Gemeinschaft eine glänzende Zukunft vor sich, ohne ein solches ist ihr Dasein überflüssig, und wird sie auch trop allem Andern dahinwelken und sich auflösen."

Diese bischöflichen Worte sind in Gottes Wort begründet und von der Erfahrung bestätigt, und sind somit der Beherzigung wohl werth.

Es wird dann auch hingewiesen auf die verschiedenen Mängel in der Gemeinschaft und wird die Bernachlässigung der Kirchenzucht namhast gemacht. — Die verschiedenen Anstalten der Kirche werden als in einem gedeihlichen Zustand sich befindend dargestellt. Einen andern wichtigen und bedeutungsvollen Paragraphen setzen wir hierher:

"Unser Gedeihen kommt von Gott; wollen wir uns dasselbe sichern, so müssen wir nicht nur die von ihm selbst verordneten Mittel treulich gebrauchen, sondern wir müssen auch in seinen Wegen wandeln. Deßhalb können wir nicht umhin, es dieser Conferenz, als oberster Behörde unserer Kirche, ans Herz zu legen, ernstliche Maßregeln zu ergreisen gegen das Eindringen und Ueberhandnehmen ungöttlicher Dinge in unserem geliebten Zion."

Gefete sfragen. Die der Kirchenordnung als Anhang beigefügten Gesetzerklärungen wurden von dieser Conferenz angenommen. Dieselben waren von einer Committee, die von einer vorhergehenden General-Conferenz dazu angestellt worden war, dazu vorbereitet worden, und wurden von dieser Conferenz nochmals einer genauen Prüfung unterworfen. Nach Annahme derselben wurde auf Vorschlag von Br. Samuel G. Rhoads verordnet, daß dieselben als "Anhang" in der Kirchenordnung erscheinen sollten.

Was die genaue gesetzliche Natur und Autorität dieser Erklärungen sein solle, hat weder diese Conserenz noch irgend eine ihrer Nachfolger bestimmt. Daß dieselben nicht positive Gesetze sind, ist deutlich, weil sie nicht durch den in der Kirchenordnung vorgeschriebenen Proces von Gesetzebung entstan-

den sind auch gehören dieselben ihrer Natur nach nicht unter die Aubrik "Zeitliche Haußhaltung," in welche die General-Conferenz durch bloßen Beschluß neue Gesetze einführen kann; noch sind dieselben richterliche Entscheidungen, denn solche kann diese Conferenz als oberstes Gericht der Gemeinschaft nur abgeben über wirklich e Fälle, die ihr auf gesetze mäßige Weise zur Entscheidung vorgelegt werden, wie die Kirchenordnung deutlich lehrt. Diese Erklärungen aber sind nur Antworten auf Fragen, die auf muthmaßliche Fälle gegründet sind. Aber diese Erklärungen des höchsten Körpers der Gemeinschaft sind jedenfalls von hohem Ansehen und Werth und werden daher als Leitsaden in solchen vorkommenden Fällen betrachtet.

Anlegung der Heidenmission. Endlich — nach 25–30 Jahre langer Agitation und Spannung war die Stunde gekommen zur Anlegung und Besetzung der Heidenmission, und zwar — in Japan in Gemäßheit mit der ausgesprochenen Ansicht der Missionsbehörde bei ihrer neulichen Sitzung. Nach eingehender Discussion stellte es sich heraus, daß die Conferenz beinache einmüthig für die Anlegung einer solchen Mission ohne jeden weiteren Verzug war.

Und so geschah es denn auch. Indem dieser Schritt als einer der wichtigsten betrachtet wurde, welche die Gemeinschaft je unternommen, so siel die Conferenz vor der Abstimmung auf die Aniee, und nachdem die Anwesenden in seierlicher Stille ihres Herzens Anliegen Gott dargebracht, betete Bischof J. J. Escher indrünstig um Gottes Segen zum wichtigen Borhaben. Darauf wurde der Antrag durch Erheben von den Sitzen ein stimmig angenommen. Die wichtige Maßnahme begeisterte die Anwesenden, und in herzlichen Lobgesängen gaben sie ihrer großen Freude Ausdruck. Der Sindruck war allgemein, daß diese Handlung auch im Himmel genehmigt wurde, was auch durch die bisherige Geschichte der Mission seine Bestätigung erfahren hat. Allgemein fand diese Bestimmung Beifall in der Gesmeinschaft.

Bildung neuer Conferenzen. Sprachenverhältnisse und andere Umstände bewirkten um diese Zeit die Ueberzeugung unter den leitenden Männern der Gemeinschaft, daß die Bildung etlicher deutscher Conferenzen unumgänglich nöthig geworden sei, um den Erfolg der Arbeit unter dem deutschen Bolke, besonders in den östlichen Seeftädten, wie auch in etlichen andern Theilen der Gemeinschaft zu sichern, und daraus ging dann der Antrag hervor, drei deutsche Conscrenzen zu bilden. Die erste sollte die Städte Baltimore, Philadelphia, New York mit ihren Umgebungen nebst einer Anzahl deutscher Felder im Innern von Bennsplvanien und New Jersen, welche alle bisher zu den Ostpennsplvanien und Centralpennsplvanien Conferenzen gehörten, umfassen; die zweite sollte hauptsächlich die Städte Bittsburg, Allegheny, Erie, Cleveland, Sandusky, Toledo mit dazwischen liegenden Feldern umfassen, und die dritte sollte aus den deutschen Feldern

im Staate Jowa bestehen.\* Die englischen Arbeitsfelder in Jowa sollten dann eine englische Conferenz mit dem Namen Des Moines Conferenz bilden. Dieser Antrag rief eine lebhafte Discussion und anfänglich viel Widerspruch hervor; aber durch gründliche Beleuchtung des Gegenstandes kam es zulett dahin, daß die Conferenz denselben fast einstimmig genehmigte, was sich seitdem als ein Schritt zum Besten des Werkes erwiesen hat.

Es wurde auch der Deutschland Conferenz "Recht und Bollmacht" ertheilt, "in Zwischenzeit dieser und der nächsten General-Conferenz nach ihrem Gutachten ihr Gebiet in zwei Conferenzen zu theilen mit der Bedingsung, daß der Bischof, der zur Zeit, wann die Theilung vorgehen soll, als Borsiger der Conferenz anwesend ist, seine Zustimmung gebe," was auch im Jahr 1879 geschah.

Sbenfalls wurde verordnet, "daß die allgemeine Missionsbehörde mit Beistimmung der Bischöfe oder einer Mehrheit derselben, bevollmächtigt sei, zwischen dieser und der nächsten General-Conferenz unsere Mission am Stillen Meere in eine jährliche Conferenz zu organisiren, sobald es nach ihrem Ermessen als vortheilhaft für das Werk daselbst und thunlich erscheiznen mag, und soll die so gebildete neue Conferenz Bacisic Conferenz heißen." Dieser Beschluß wurde nachher dahin abgeändert, daß die Pacisic Conferenz sogleich in Existenz trete und die Bischöfe Zeit und Ort der ersten Sitzung bestimmen sollen. Auch wurde der südliche Theil der Indiana Conferenz von derselben abgenommen und mit den Bestellungen im südlichen Ohio, in Kentucky und im südlichen Illinois in eine neue Conferenz gebildet und derselben der Name Süd-Indiana gegeben.

Erwählung von Beamten. Nach einer längeren Discussion wurde beschlossen, daß vier Bischöfe erwählt werden sollen, und wurden demzufolge Johann Jacob Sicher und Ruben Jäckel wieder und Rudolph Dubs und Thomas Bowman neu erwählt. Die Wahl für einen Stitor des Christlichen Botschafters fiel auf Martin Lauer und für den Evangelical Messenger auf Jacob Hargler. Hauptbuchverwalter wurde Wilhelm F. Schneider, Correspondirender Secretär Jacob Jung (der aber ein Jahr

<sup>\*</sup> Die erste Conferenz wurde "Atlantic" genannt und ihr folgende Arbeitöselder zusasstimmt: New York Station, New York Mission, Newark Mission, Greenville Mission, Union Hill Mission, Caston Station, Philadelphia 4. Straße Station, 6. Straße Station, 5. Straße Station, Camben Mission und Harrisdurg Mission von der Oftpennsplvanien Conferenz; die Green Str. Station, die Altstadte Station in Baktimore, die deutsche Station in York und die deutsche Station in Williamsport von der Centralpenn. Conferenz, und Washington, die Bundeshauptstadt.

Die zweite deutsche Conferenz wurde "Erie" genannt, bestehend aus Bittsburg, Alleschend, Rochester, Harmond, Tarentum, Erie Station und Youngstown Mission von der Bittsburg Conferenz; Dunkirk und Northeast ron der New York Conferenz, und Cleveland Station, Naron Str. Mission, Cleveland Heights Mission, Woodland Mission, Independence Station, Lake Bezirk, Huron Bezirk, Sanduskh Station, Toledo Mission, Ottawa Bezirk und Ressend von der Ohio Conferenz.

Die dritte beutiche Conferenz umfaßte alle beutschen Felber im Staat Jowa und behielt den alten Namen "Jowa."

nachher resignirte) und Schatmeister der Missionsgesellschaft Wilhelm Jost.\* Als Editor des Ev. Magazins und der deutschen Sonntagschulliteratur wurde Wilhelm Horn wieder erwählt, und Hezekiah J. Bowman wurde neuerwählt als Editor der Living Epistle und der englischen Sonntagschulliteratur.

Much wurde beschlossen, daß der erste Band der Geschichte der Evang. Gemeinschaft, der von Wilhelm W. Orwig verfaßt wurde, "gründlichrevidirt," und daß ein zweiter Band versaßt und herausgegeben werde. Rudolph Dubs wurde mit dieser Aufgabe betraut, derselbe nahm aber diese Arbeit "wegen Mangels an Zeit" nie in Angriff. Allerdings glaubte die Mehrheit der General-Conferenz, diese Aemter seien alle gut besetzt worden. Einige aber hegten Besürchtungen.

Statistist der Gemeinschaft. Der Bericht der betreffenden. Committee wieß folgende statistische Zahlen auf: Reiseprediger: Borst. Aelteste 55 (Zunahme seit 1871—6), Aelteste 572 (Zunahme 154), Diener 125 (Zunahme 22), Probeprediger 84 (Verlust 1); seßhafte Aelteste 133. (Zunahme 2); seßhafte Diener 118 (Verlust 1), seßhafte Probeprediger 252. (Zunahme 23); ganze Zahl der Prediger 1339 (Zunahme 285); Gliederzahl 95,253 (Zunahme 19,062); Kirchen 1233 (Zunahme 256), wahrscheinlicher Werth \$384,049 (Zunahme \$55,839); Sonntagschulen 1509 (Zunahme 344), Schüler 90,090 (Zunahme 21,444), Beamte und Lehrer 16,875 (Zunahme 3795), Bände in den Bibliothesen 181,994 (Zunahme 27,815); katechetische Classen 509 (Zunahme 12), Katechumenen 6186 (Zunahme 1000). Diese Zahlen befunden Fortschritt; aber eine Predigerschaar von 1339 hättedürsen mehr als einen doppelt so großen Erfolg ausweisen, wenn sie alle "Männer voll Glaubens und Heiligen Geistes" gewesen wären!

Es waren in dieser General-Conferenz die folgenden vierzehn jährlichem Conferenzen repräsentirt: Ostpennsplvanien, Centralpennsplvanien, Pitts-burg, New York, Canada, Ohio, Michigan, Indiana, Illinois, Wisconsin, Jowa, Minnesota, Kansas, Deutschland.

Bemerkenswerthe Punkte. Während dieser Conferenzsitzung stattete einer der chrwürdigen Bischöfe der Bischösslichen Methodistenkirche, Matthew Simpson, derselben einen brüderlichen Besuch ab und hielt eine obgleich sehr einsache, so doch meisterhafte und begeisternde Rede, die einen segensreichen Sindruck machte, und auf welche die Conferenz mit einem kräftigen Dankbeschluß erwiderte. Besonders angenehm war des sehr geachteten, hochbegabten Bischoss einsaches, ungekünsteltes Wesen und Benehmen und brüderliche Freundlichkeit, woran man, wie an seiner Rede, den biederen und erfahrenen Mann Gottes erkannte.

Prediger Jacob Nothweiler erschien als Delegat der Bischöslichen Methodistenkirche, um dieser Conferenz ihre Grüße zu überbringen, und hielt

<sup>\*</sup> Nach ber späterhin erfolgten Resignation von Br. Jung wurde Br. Jost auch als. Correspondirender Secretär angestellt.

eine herzliche Ansprache, worauf beschlossen wurde, daß man seine Anrede mit großem Interesse angehört habe 2c.

Die Brüder Martin J. Carothers und Wilhelm F. Schneider wurden als Delegaten erwählt, um der General-Conferenz der Bischöflichen Methodistenkirche unsere brüderlichen Grüße zu überbringen.

Die ergrauten Bäter im Evangelium, Johannes G. Zinser und Adam Ettinger, waren bei dieser Sitzung zum letzten Male anwesend.

Mit einer sehr ernsten Schlußrede und inbrünftigem Gebet von Bischof Sicher, das in langem Andenken bleibt, wurde diese Sitzung beschlossen. Ihre Verhandlungen erwiesen sich späterhin in mehreren Beziehungen, wie ein dritter Band dieser Geschichte wohl zeigen wird, von viel größerer Trag-weite, als man damals ahnte.\*

\* Ramen der Glieder der Conferenz, welche alle das Protokoll der Berhandlungen unter-

#### zeichneten:

# Bischöfe:

I. J. Cicher. R. Jäckel.

### Oftpenn. Confereng.

Thomas Bowman,
Jesse Jäckel,
Joieph M. Sahlor,
Johann Köhl,
Samuel G. Rhoads,
Christian S. Daman,
J. D. Lehr,
Francis Hossmann,
E. R. Febr.
Salomon Neig,
Ludwig Schneiber,
F. Kröcker,
J. C. Hornberger,

## Centralpenn. Conferenz.

Martin J. Carothers,
Sanuel Smith,
Christian F. Deininger,
Gmanuel Robr,
Samuel W. Seibert,
J. M. Pines,
A. L. Reeser,
D. B. Harber,
S. T. Buck.

#### Bitteburg Conferenz.

George S. Domer, James L. B. Seibert, J. D. Domer, J. A. Bernhart, M. Matt, Simuel B. Kring, H. B. Sommers.

#### New Port Conferenz.

Martin Lauer, Michael Pfitzinger, M. Lehn, N. Holzwarth.

## Chio Conferenz.

Johann Stoll,
J. W. Walken,
Wilhelm W. Drwig,
Christian M. Neinhold,
Daniel Strohmann,
Georg F. Spreng.
Samuel Hoh,
C. Hammer,
J. Lerch.

#### Canada Confereng.

Peter Alles, F. Herlan, Carl A. Thomas, Joseph Umbach.

## Indiana Conferenz.

M. A. Steffeh, Elias L. Kiplinger, M. Höhn, Johann Fuchs, Melchior Meher, Michael Krüger, J. Kaufmann.

#### Midigan Conferenz.

Joh. M. Haug, S. Copleh, E. Weiß, M. J. Miller.

#### Illinois Confereng.

Wilhelm Gössele,
Georg Vetter,
Georg Vetter,
Heinrich Rohland,
Jacob Himmel,
Joh. Schneiber,
W. B. Bepers,
Jacob Schäfle,
Samuel Dictover,
H. Sinte,
M. Stamm,
Cbriftian Hummel.

## Jowa Conferenz.

Joseph Bossert, Hauer, Hezefiah J. Bowman, J. Henn, E. H. Echult, J. F. Berner, D. H. Kovker, Heinrich Lageschulte.

#### Wisconfin Conferenz.

Gustav Fritsche, M. Wittenwyler, Deinrich Hülster, C. K. Zimmermann, A. Tarnuter, Deinrich Schelp, Carl A. Schnafe.

#### Minnefota Confereng.

Wilhelm Stegner, C. Brill, A. Strohmeier.

#### Ranfas Conferenz.

J. G. Pfeuffer, J. Würth.

## Deutschland Conferenz.

Jacob Rächele, Johann Walz.

#### Glieber bon Amtemegen.

Wilhelm F. Schneiber. Wilhelm Horn, Rubolph Dubs, Jacob Jung, Jacob Hargler, Wilhelm Jojt.

3m Gangen 98.

# Die Sochschulsache in der Evangelischen Gemeinschaft.

Von gewissen Richtungen ber wurde die Evangelische Gemeinschaft in früheren Jahren oft beschuldigt, daß sie der Gelehrsamkeit abhold sei und dieselbe, wie auch den katechetischen Unterricht, von vornherein verworfen Diese Beschuldigungen haben keinen Grund. Schon im Jahre 1809 genehmigte die Original-Conferenz die Herausgabe eines Katechismus zum Gebrauch im katechetischen Unterricht, den man damals in Privatwohnun= gen hielt. Die Gemeinschaft nahm nie irgendwie Stellung gegen wahre und gründliche Gelehrsamkeit, sondern gegen den Migbrauch derselben. Beil man aber in der ersten Zeit der Gemeinschaft so viele traurige Beispiele von "Pfarrern" und Andern vor Augen hatte, die huchstäblich gelehrt, aber dabei geistlich sehr verkehrt und sogar in ihrem Lebenswandel lasterhaft waren, so entsprang aus dieser Thatsache eine starke Abneigung gegen theologische Schulbildung für das Predigtamt, weil bieselbe mißbraucht und auftatt der göttlichen Ausrüftung und Salbung des heil. Geiftes gesett wurde. Niemals aber hörte man eine einzige Stimme gegen biblisches Studium und biblische Kenntnisse.

Jakob Albrecht war selbst ein eifriger Forscher und machte Fortschritte in der Selbstbildung, insvsern die damals sehr ungünstigen Umstände dies gestatteten. Er eignete sich die deutsche Sprache insoweit richtig an, daß er in gutem Deutsch—im Contrast zum pennsplvanischen Dialekt—predigen konnte; mit Hülfe eines Wörterbuchs machte er ebenfalls bedeutende Fortschritte in der englischen Sprache und ermahnte er auch seine jüngeren Mitarbeiter hierzu. In seiner Biographie heißt es: "Ueberhaupt war Albrecht bemüht, unter den äußerst ungünstigen Umständen seiner Zeit und Amtssührung, sich so viel, als ihm möglich war, auszubilden und ebenfalls die jungen Prediger dazu anzuweisen. Wandelte er seht unter uns, so würde er ohne Zweisel ein kräftiger Besürworter der Evangelischen Schulz und Erziehungssache sein. Nichts anderes ließe sich von seinem klaren Verstande erwarten."\*

Daß Albrecht sich eines Wörterbuchs bediente, um die englische Sprache zu erlernen, rührte wohl von der Thatsache her, daß er in einer gänzlich (pennsplvanisch) deutschen Gegend geboren und aufgewachsen war und später in einer ebenso deutschen Gegend wohnte. Das Englische war ihm daher praktisch eine frem de Sprache. In seiner Zeit gab es in weiter Umgebung keine Hochschule, und die gewöhnlichen Schulen waren sehr einssache deutsche Privatschulen, in welchen ein sehr mangelhaftes Deutsch gelehrt wurde. Die Thatsache, daß er unter diesen sehr ungünstigen Umständen

<sup>\*</sup> Albrecht und seine Mitarbeiter, Seite 18 und 106.

sich in der deutschen Sprache fortbildete, so daß er nicht im pennsylvanischen Dialekt, sondern in gutem Deutsch predigte und "auch die englische Sprache insoweit bemeisterte, daß er als Prediger eine englische Rede halten konnte, wenn die Umstände dies erforderten" (siehe Albrecht und s. Mitarbeiter, S. 18), gereicht ihm gewiß zur Ehre. Hier darf wohl das Wort wiederholt werden, welches Bater Johannes Dreisbach, zeitweiliger Mitarbeiter Albrecht's, vor vielen Jahren dem Verfasser unter sichtbarer Rührung sagte: "Jakob Albrecht war ein Mann Gottes, dessen sich die Evang. Gemeinschaft in ke in er Hinsicht zu schämen hat."

Albrecht's Beispiel und Anweisungen übten großen Einfluß aus auf seine Mitarbeiter und deren Nachfolger. Sie alle waren sleißige Bibelleser und forschende Männer. Miller schrieb, Walter dichtete und Dreisbach über set, und ihre Arbeiten sind heute noch brauchbar und nüglich in Amerika und theils auch in Europa. Johannes Kleinfelter, der im Jahr 1813 in das Reiseministerium eintrat, arbeitete sich sogar ohne Lehrer soweit in die griechische Sprache hinein, daß er das griechische Testament gut lesen konnte,\*

Als Dr. Philipp Schaff das erste officielle Gesangbuch der Evangelischen Gemeinschaft, "Das Geistliche Saitenspiel" genannt, welches von Johannes Dreisdach und Heinrich Niebel in 1816 versaßt wurde, kennen lernte, äußerte er seine Verwunderung und Freude über dessen Inhalt und nicht minder, als er den von Wilhelm W. Orwig versaßten Katechismus der Evangelischen Gemeinschaft (1846) zur Hand bekam und in der Versassung seines (Schaff'sschen) vortrefflichen Katechismus mitgebrauchte. Aus persönlicher Unterzedung mit Schaff wissen wir, daß er unsere Väter und deren Strebsamkeit und Erfolg, nachdem er alles das kennen gelernt hatte, sehr hoch schäßte.

<sup>\*</sup> Wir besitzen einige Papier-Fragmente von ibm, auf welche er die Jahreszahl und seinen Namen mit griechischen Buch ftaben geschrieben hat.

<sup>†</sup> In einem Brief an den Berfaffer fpricht Brof. M. J. Cramer, Ph. D., D. D., bon Gaft Drange, R. J., feine Anficht von Albrecht und feinen Mitarbeitern wie folgt aus: "Daß Gott ber Berr den Albrecht als ein Wertzeug erforen hatte, um fpeciell unter ben Deutschen Amerikas, welche am Schluß des vorigen und am Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts von den vericiedenen Denominationen geiftlich vernachläffigt wurden, für deren geiftliches und firchliches Wohl zu forgen und arbeiten, ift über allen Zweifel erhaben. Gott fab, was für ein Mann für biefes Werk erforderlich war. Die damaligen Deutschen, wie es die ärmlichen Umftande bes Landes nicht anders juließen, waren weniger gelehrt, wie in ben folgenden hundert Jahren. Deghalb erweckte Gott einen Mann bes Bolfes, ber mit ihnen und für fie fühlen und benken und also einen guten Ginfluß auf fie ausüben konnte. Gin Stuben-Gelehrter hatte wenig ausrichten können. Gin Mann aus dem Bolt, der eine gewöhnliche Schulbildung genoffen hatte und gefunden Menschenberstand und Tatt befaß, war der Mann für jenes Bolf. Solche Männer waren Bater Albrecht und feine Mitarbeiter, ein jeder in feiner Art. Es gereicht nicht nur ibm, fondern ber Evangelischen Gemeinschaft zur großen Sbre, daß die lettere einen folden tuchtigen, wenn auch nicht Haffifch gebilbeten, Gründer hat. Seigt auch ferner, daß Gott, wenn er seine Werkzeuge erwählt, nicht an die Sochichulen gebunden ift; er nimmt Männer aus dem Bolte, die für bas Wert, für welches er fie gebrauchen will, geeignet find, ohne Rudficht auf beren tlaffifche ober nicht t'affifche Bilbung, damit nur 35m, nicht bem Wertzeuge, die Ehre gegeben werben foll. Meiner Anficht

- 228 - [1843.

Indem die Evangelische Gemeinschaft während der Jahre 1836–1840 sich schneller als zuvor ausdreitete, reizte dies ihre Gegner zu heftigerem Widerstand, und man ließ es nicht an Verdächtigungen und Verfolgungen sehlen. Unter den Beschuldigungen, die am häusigsten gemacht wurden, war auch diese: "Die Evangelische Gemeinschaft sei insgesammt ein unwissender Haufe, der gegen Gelehrsamkeit sei und besonders ein wissenschaftlich gelehrtes Ministerium verwerse" 2c. Dies bewog die General-Conserenz, welche im Jahr 1843 zu Greensburg, Ohio, tagte, die folgende ein stimmig angenommene Erklärung (oder Manisest) zu veröffentlichen, welche die Gesinnung der Väter in der Gemeinschaft klar ausspricht und in andern Sinsichten ein wichtiges Dokument ist. Hier folgt dasselbe:

"Da der Evang. Gemeinschaft vielfältig fälschlich nachgesagt wird, als halte sie menschliche oder buchstäbliche Gelehrsamkeit, oder lieber eine klassische Erziehung für einen Prediger als gänzlich überflüssig und unnütz, oder sogar gefährlich und schädlich, und sie deßhalb alle höheren Erziehungsanstalten (hohe Schulen) verachte: so glaubt die Conferenz sich genöthigt und verpslichtet, ihre Unsicht über diesen Gegenstand öffentlich zu erklären und dadurch solche falsche Beschuldigung von sich abzuwälzen.

Zwar glaubt und behauptet diese Conferenz, daß alle menschliche Gelehrsamkeit, Wiffenschaft und Erkenntniß in der ganzen Welt ohne die Salbung des heil. Geistes und die göttliche Ausrüstung vom Himmel keinen Menschen zum Predigtamt tüchtig mache, und daß ein von Gott zu diesem Amt Berufener, der mit dem heil. Geist und der Kraft Gottes ausgerüstet ist, ohne große buchstäbliche Gelehrsamkeit, oder in Vergleichung mit Andern als Ungelehrter, dieses Amt mit gutem Erfolg verwalten und viel Rugen in der Kirche Christi stiften kann, so er sich zu Gott hält und seines Amtes treulich wartet. Dessenungeachtet bekennt und behauptet die Conferenz, daß Gelehrsamkeit nach der allgemeinen Bedeutung des Wortes, oder eine klassische Erziehung einem von Gott zum Predigtamte Berufenen und Gefalbten in vielen Hinsichten große und wichtige Vortheile gewährt und seine Nüplichkeit befördert; oder daß derjenige, der beides von Gott gesalbt und im Besitz von Gelehrsamkeit ist, in vielen Fällen und überhaupt weit nütlicher im Weinberg des Herrn sein und viel mehr zur Bekchrung der Welt und zur Förderung des Reiches Jesu beitragen kann, als der Ungelehrte, wenn dieser auch dasselbe Maß der göttlichen Salbung und Enade befäße.

Mit der obigen Ansicht von der Nütlickeit der Gelehrsamkeit in der Verwaltung des evangelischen Predigtamtes empfiehlt diese Conferenz allen Candidaten für dieses Amt in der Evang. Gemeinschaft und ihren Predigern

nach gereicht es der Evang. Gemeinschaft zur großen Shre, daß ihr Gründer kein sogen. Klaisisch: gebildeter Mann war; er war aber gebildet in jener tiefen, geiftlichen Grefahrung, welche für das ihm auferlegte Werk von unendlich größerer Wichtigkeit war als eine blos klassische Bilbung. Seine vortressischen natürlichen Anlagen, die er durch fleißiges Lesen und Studium ausbildete, ersetzten in ihm eine rein mechanisch angeeignete klassische Bilbung. Die Evang. Gemeinschaft hat allen Grund bankbar zu sein sur ihren großen Gründer."

überhaupt, alle geeigneten Mittel zu ergreifen, so viele nügliche Kenntnisse und Wissenschaft zu sammeln, als sie möglich können; oder sich zu bestreben, nebst der göttlichen Salbung und Ausrüstung auch buch stäblich gelehrt und wissenschaftsreich zu werden.

Johannes Sepbert, Bischöfe. Joseph Lang, Absalom B. Schäfer, Secretär."

## § 1. Zwed ber Sochichule.

Diese Beschlußfassung der höchsten Autorität unter uns brachte den Gegenstand der Gelehrsamkeit, beides theologisch und wissenschaftlich, bezügslich Predigern und Gliedern, unter lebhafte Discussion im Botschafter, und wurde derselbe von allen Seiten beleuchtet. Diese Besprechungen, welche sich durch mehrere Jahre hinzogen, gestalteten sich vielfach zu scharfen Constroversen und bezogen sich hauptsächlich auf den Zweck dieser Sache. Die Brüder und Väter Wilhelm W. Orwig, Johann G. Zinser, Heinrich Stößel, Johannes Oreisbach, Jakob Boas, Bischof Joseph Lang und Andere nahmen lebhaften Antheil daran.

In Allem, was in diesen Discuffionen über den Zweck bober Schulen unter uns gesagt und geschrieben wurde, findet man kein Wort von den Begunftigern ber Sache, daß man nur Wiffenschaft in denfelben betreiben Es wurde vielfach betont, daß wir unserer Jugend eine gute Erziehung und Bildung schuldeten und auch verschaffen wollten, die freilich wissenschaftlich, aber zugleich auch religiös und kirchlich—im Sinne und Geist der Evang. Gemeinschaft sein solle. Benn man nur Bissenschaft lehren wolle, fo habe man einen Ueberfluß von hoben Schulen erster Classe außerhalb der Gemeinschaft, und wäre es also nicht nöthig, daß wir eine folche errichteten.—Bischof Lang sprach sich zusammenfassend über den Zweck der höheren Schulen unter uns in seiner bündigen Weise im Botichafter im Jahr 1848 wie folgt aus: "Wir wollen bas Unfrige thun, um unfere Jugend und Nachkommenschaft ordentlich und chriftlich zu erziehen; wir wollen ihnen den nöthigen Schulunterricht ertheilen und sie mit dem, was zum bürgerlichen, sittlichen und christlichen Leben gehört, nach Aflicht bekannt machen."

Wie verständig und edel war diese Absicht:

1. Daß wir unsere Kinder zu nütlichen Bürgern heranbilden.

2. Sie zu sittlichen Menschen machen, die gute Moral besitzen und einen auten Wandel führen.

3. Sie zum wahren Chriftenthum burch die Buße zu Gott und den

Glauben an den Herrn Jesum Christum anleiten.

Sine wissenschaftliche Ausbildung, welche die religiöse Seite der Jugend ignorirt und das Herz unberührt läßt, resultirt in Verziehung und Ver bildung. Die Erziehung muß symmetrisch sein und sich allseitig entwickeln, andernfalls bleibt sie krüppelhaft und kann sehr schädlich werden. Mit Recht sagt ein hochgeachteter Theologe: "Der Teusel ist ein vollständi»

ges Beispiel von Sinseitigkeit; er besitzt einen hochentwickelten Intellect, aber dabei ein böses, verschrumpftes Herz, welches seinen Intellect zu bösen Zwecken mißbraucht."

Diejenige Richtung, welche dem jungen Menschen während seiner Entwicklungszeit gegeben und eingeprägt wird, beherrscht ihn minder oder mehr während seiner Lebenszeit, und daher muß er geistlich und religiös sowohl als intellectuell bearbeitet und erzogen werden, wenn kein schiefer Charakter aus ihm werden soll. Schon Tertullian sagte, der Mensch sei constitut tionell für Christum und das Christenthum in seiner Schöpfung angelegt worden.

Der Geist des wahren Christenthums soll also unsere Schulen durchwehen und controlliren. Und weil diese Schulen würden kräftige Tonangeber in der Gemeinschaft werden, so müsse man auch drauf sehen, daß die Beamten und Fakultäten derselben tüchtige, fromme, evangelische Männer seien, deren persönlicher Sinsluß der richtige und beabsichtigte sei. — Dies war die kräftig ausgesprochene Ansicht der debattirenden Brüder. Und dazu sagen wir heute noch ein herzliches Amen!

## § 2. Die hiftorifche Entwicklung der Sochichulfache.

Von dem Ursprung der Gemeinschaft an bis zu dem Jahr 1845 hatte man "alle Hände voll" zu thun mit dem großen Werk, Sünder zur Buße zu rusen, Gemeinden zu organistren, eine Buchanstalt zu errichten, den "Christlichen Botschafter" ins Dasein zu rusen, welches Letztere in 1836 geschah, da die Gemeinschaft nur 6665 Glieder zählte. Auch erschien im Jahr 1848, da die Gemeinschaft etwa 18,000 Glieder zählte, der Evangelical Messenger, und wurde um diese Zeit die Missionssache besonders ernstlich in Angriff genommen; somit hatte die Evangelische Gemeinschaft bereits sehr viel Eisen in ihrem, was Zahl und zeitliches Vermögen betrifft, noch kleinen Feuer.

Aber schon im Jahre 1847 hatte Vater Johannes Dreisbach der Generalsconferenz zu Neu-Verlin, Pa., den folgenden Beschluß vorgelegt, der auch einstimmig angenommen wurde: "Beschlossen, daß mit Einwilligung einer Mehrheit unserer Gemeindeglieder eine Pflanzschule allgemeiner Wissenschaften in der Evangelischen Gemeinschaft gestiftet, und daß diese Anstalt mit Handarbeit verbunden werde, um den Zöglingen eine Gelegenheit zu geben, die Kosten des Unterrichts, der Beköstigung 2c. zu bestreiten." Daß die General-Conferenz auch diesen Vorschlag ein stimm i a zum Beschluß erhob, war ein wiederholter, frästiger Ausdruck ihrer Gesinnung.—Dieses Unternehmen war aber verfrüht; denn die Gliederschaft war noch nicht bereit, nebst den bereits erwähnten Unternehmungen auch noch eine solche Lehranstalt durch freiwillige Beiträge zu errichten; überdies sprach sie auch die Missionssache vorzüglich an. Das Projekt erhielt also bei der Abstimmung durch die Glieder nicht die ersorderliche Mehrheit. Aber der "Schulzgeist" war durch erwähnte Beschlußnahmen, Discussionen und Versuche bei

Manchen sehr geweckt worden, und wurden infolge dessen bald weitere Bersuche in dieser Richtung gemacht.

Das Albrecht=Seminar. — Die Pittsburg Conferenz machte im Jahr 1852 den ersten Versuch, eine höhere Schulanstalt zu errichten, indem fie bei ihrer ersten Sitzung am 3. März beschloß, ein Seminar zu gründen. und zu diesem Behuf eine Committee von Fünf verordnete, um gute Unterschriften zu dem Belauf von \$1500 zu sichern und dann einen schicklichen Ort für dieje Schule zu erwählen. Dieje Committee bestand aus ben Predigern Uriah Cberhart, Daniel R. Lang, Jojeph Dick, Daniel Sill, Wilhelm B. Gregg. Der Name dieser Schule wurde bestimmt wie folat: "Das Albrecht-Seminar der Pittsburg Conferenz der Evangelischen Gemeinschaft." Im Juli 1853 wurde ein Circular ausgesandt mit der Ankundiaung. daß die Schule im folgenden August eröffnet werden solle unter der Aufsicht von J. Friedrich Eberhart. — Am 8. März 1854 hielten die Bürger von Berlin, Ba., eine Berjammlung und unterzeichneten etwa \$4000 zur Errichtung eines schicklichen Schulgebäudes, und wurde beschlossen, daß nach der Eröffnung der Schule dieselbe den neuen Namen "Berlin Collegium" erhalten jolle. Aber die Glieder der Gemeinschaft in der Bittsburg Conferenz waren noch nicht bereit, einen fo großen Schritt in diese Richtung praktijch zu genehmigen, und das Unternehmen fing an aus Mangel an hinreichender Unterstützung zu sinken. Im Jahr 1856 offerirte die Ohio Conferenz der Pittsburg Conferenz, sich mit ihr zu vereinigen in der Beförderung des "Greensburg Seminars," was auch angenommen wurde, und damit war das "Albrecht-Seminar" zu feinem Ende gekommen.

Das Greensburg Seminar.—Im Jahr 1855 beschloß die Ohio Conferenz, ein Seminar zu Greensburg, Dhio, welches zum Berkauf angeboten wurde, zu kaufen, und wurden Bischof Joseph Lang, Carl Hammer und Georg Fr. Spreng als Committee angestellt, den Ankauf zu besorgen. Johannes Dreisbach, Carl G. Roch und Clias Stöver erhielten den Auftrag, einen Studiencursus zu verfassen, und eine fernere Committee von zwölf wurde angestellt, um die Aufsicht über das Ganze zu führen. Gine Schuld von \$2253 laftete auf dieser Schule, und es wurde deshalb ein Collector ausgefandt : auch ichloß fich die Bittsburg Conferenz nun diefem Schulunternehmen an. In 1857 wurde Rev. Augustin A. Smith als Principal derselben angestellt und diente als solcher, bis er in 1862 an das Nordwestliche Collegium berufen wurde, worauf Prof. J. B. Sahn die Aufficht über die Schule Bährend diefer Zeit hatte die Schule einen mäßig guten Erfolg, als aber der schreckliche Bürgerkrieg im Lande zu toben aufing, da zogen die Jünglinge fast alle in den Krieg. Die zwei Conferenzen wurden burch bie ichwere Schuld und den unruhigen, gefährlichen Zustand des Landes entmuthiat. Bischof Lang bezahlte die Schuld und juchte die Schule fortzuseten, und in 1861 beschloß die Dhio Conferenz, ihm einen Raufbrief fur das Gigenthum zu geben; er fand aber bald, daß es ihm zu schwer wurde, die Last allein zu tragen; er verkaufte daher das Anwejen in 1865, und damit fand auch dieses Unternehmen ein frühzeitiges Ende.

Das Union Seminar. Im Jahr 1854 wurde von der Westpenn= fplvanien (jest Central) Conferenz ein ftimmig beschloffen, daß eine höhere Schule in ihren Grenzen errichtet werden folle, sobald \$15,000 für diesen Zweck gesichert sein wurden. Wilhelm W. Orwig, Jeremias M. Jung und Christian &. Deininger wurden als Committee angestellt, um einen Plan zur Sicherung genannter Summe zu entwerfen. Nachdem die \$15,000 gesichert waren, traf man Anstalten zum Ankauf einer Bauftelle und zur Errichtung eines Schulgebäudes. Auch schloß sich im Jahre 1855 die Oftvennsplvanien Conferenz dem'Unternehmen an. Wilhelm W. Drwig wurde als Brincipal erwählt, die nöthigen Lehrer wurden angestellt, und im Januar 1856 konnte die Schule mit einer schönen Anzahl Studenten eröffnet werden. Während der nächstfolgenden Jahre nahm die Schule zu, bis diejelbe 1859 die jehöne Zahl von 264 Schülern erreicht hatte. Am Schluß des letteren Jahres resignirte Wilhelm W. Orwig und wurde Prof. F. hendricks an feine Stelle erwählt, ber aber am Schluß deffelben Jahres ebenfalls resignirte. Prof. A. S. Sassamann wurde an seine Stelle erwählt. Zahl der Schüler in diesem Jahre war 241. Von nun an ging die Schule ruckwärts. Eine Ursache war der Berkauf vieler Schulrechte im Anfang, von welchen bei dieser Zeit viele verbraucht worden waren; aber die Haupt= ursache war der zerrüttete Zustand des Landes. Der schreckliche Bürgerfrieg war im Sange, und die Rebellenheere brachen etliche Male in Benniplvanien Dieses nahm viele junge Leute und viel Geld in Anspruch. Prosessor Saffamann refignirte nach einem Jahre, und J. S. Leas nahm feine Stelle Die Fakultät bewieß großen Fleiß und Treue, und die Studentenzahl belief sich immer noch auf 140; aber es wurde für nöthig angesehen, unter Umftänden die Schule einstweilen zu schließen.

Nachdem dann dieses Seminar zwei Jahre lang suspendirt gewesen mar. fah man ein, daß etwas Weiteres gethan werden muffe; denn durch die Einstellung ging der Freibrief verloren, wie auch das Vertrauen und die Geduld der Creditoren. Um die Auftalt zu retten, vereinigte fich eine Anzahl Brediger der Central-Pennsylvanien Conferenz mit etlichen Anderen in eine Gefellichaft, bezahlten die Schulden und trafen andere nöthige Ginrichtungen, die Schule wieder zu eröffnen und fortzuseten. Dieser Berein nannte fich : "Die Erziehungsgesellschaft der Centralpennsplvanien Conferenz der Evangelischen Gemeinschaft von Nordamerika." Unter dieser Verwaltung wurde bas Seminar im Sommer von 1865 wieder eröffnet. Prof. Francis C. Hoffmann wurde als Principal angestellt, der diese Stelle bis ins Jahr 1869 einnahm. Die Anstalt hatte etwa 100 Schüler jährlich. Nach Hoffmann wurde Prof. Denlinger mit diesem Posten betraut. Die Schülerzahl nahm zu, und manche bessernde Ginrichtungen wurden getroffen. Im Jahr 1874 resignirte Prof. Denlinger, und Nev. F. M. Baker wurde an feine Stelle Unter Baker's Berwaltung batte das Seminar eine schöne Zunahme von Studenten aufzuweisen — bis zu 110 in 1875-76. kam ein anderer Rückichlag. Während des Centennial = Jahres (1876) vereinigten fich die Centralpenn., Oftpenn. und Bittsburg Conferenzen, um

ein "Centennial-Collegium" zu gründen, und stellten Agenten an, die nöthi= gen Fonds zu collectiren. Die Agenten aber brachten die erforderliche Summe nicht zusammen, und somit endigte das Projekt. Die Freunde der Hochschulsache wurden dadurch aufs neue entmuthigt. Unter dem Ginfluß dieses Feblichlages wurde Union Seminar beinahe vergessen und ging wieder rudwärts, worauf Prof. Baker resignirte und Rev. J. W. Bent in 1879 an jeine Stelle erwählt wurde. Prof. Bent hatte ichon feit 1872 als Lehrer der Theologie daselbst befriedigend und erfolgreich gelehrt. Prof. A. E. Gobble, ein Graduirter von Franklin und Marichall Collegium in Lancaster, Ba., wurde auch als Lehrer berufen. Sbenfalls wurde in 1879 Rev. S. J. Shorteß als Superintendent angestellt, der fogleich unternahm, das Schulgebäude zu repariren und einen Theil deffelben als ein Rosthaus einzurichten. Prof. Bent resignirte, um wieder in den activen Reisepredigerdienst einzutreten, und Brof. Gobble wurde fein Nachfolger. Das Bedürf= niß eines geordneten Studiencurses, wie auch der Vollmacht, Studenten nach Absolvirung desselben graduiren zu lassen, wurde stark empfunden. Man nahm auch bald einen folden Curfus an, und wurde ein Freibrief erlangt, wodurch sich eine neue Aussicht für das Seminar eröffnete. commercieller Cursus wurde ebenfalls eingeführt, und von dieser Zeit an machte die Anstalt bessere Fortschritte als je zuvor; die Schülerzahl hat sich darnach mehr als verdoppelt. Im Jahr 1883 verkaufte die Erziehungs-·Gesellschaft das Seminar an die Centralpennsplvanien Conferenz, welche weitere Schritte that, um daffelbe ju befördern. Man hoffte, nach jo vielen Schwankungen und Aenderungen werde das Union Seminar noch zu einer wohlbegründeten, segensreichen Institution heranwachsen, wie dies von Anfang an beabsichtigt war.

Das Rordwestliche Collegium.—Die Fllinois und Wisconsin Conferenzen stellten Committeen über die Schulfache an, welche sich am 29. Januar 1861 zu Blainfield, Illinois, versammelten, um über die Errichtung einer Hochschule zu berathen. Johann J. Escher von der Illinois Conferenz wurde jum Borfiger und Carl A. Schnake von der Wisconfin Conferenz als Schreiber erwählt. Rach einer kräftigen Anrede vom Vorsitzer wurde die Berfammlung bis jum nächsten Tage vertagt, bei welcher Sigung beichlossen wurde, besaaten Conferenzen anzurathen, ein Collegium zu errichten. Die Bürger von Plainfield offerirten Eigenthum 2c. im Werth von \$11,000, und es wurde beschloffen, daß ein Stiftungsfond von \$50,000 erforderlich fei. Um Abend desselben Tages versammelten sich eine Anzahl der Einwohner Plainfields und zeichneten \$2000 für das Projekt. · Conferenzen genehmigten das Unternehmen bei ihren nächsten Sitzungen, und wurden von jeder Conferenz sieben Trustees erwählt. Der Rame dieser Schule wurde bestimmt wie folgt: "Das Plainfield Collegium der Evang. ·Gemeinschaft von Nordamerika." Die Trusteebehörde des Collegiums veränderte aber diefen Namen in 1864, indem fie das Wort "Plainfield" fallen ließ und "Nord we ft liche" an deffen Statt fette. Auch wurde bie Jowa Confereng zum Anschluß eingeladen, die auch zusagte. Im folgenden Berbst schloß sich auch die Indiana Conferenz diesem Berband an. Joh. J. Sicher, der als Agent angestellt worden war und hart gearbeitet hatte, die Schule zu grunden, veröffentlichte im October 1861 ein Circular, in welchem unter Anderem angefündigt wurde, daß Rev. Augustin A. Smith als Präsident der Fakultät erwählt sei und sein Amt bald antreten werde. Unterdessen wurde eine Vorbereitungsschule von den Prof. J. E. Rhoads und J. E. Miller gehalten. Chenfalls wurde auch das Schulgebäude vollendet. Später traten auch die New York, Canada, Michigan, Ohio, Des Moines, Süd-Indiana, Kansas und Minnesota Conferenzen in den Schulverband ein. Während des ersten Jahres wurden durch Simon A. Tobias und Rudolph Dubs Schulrechte im Werthe von etwa \$50,000 verkauft, und wurde der Stiftungsfond nach und nach bis zu etwa \$90,000 erhöht. Eswird kaum nöthia fein, die vielen Wechsel von Lehrern anzuzeigen, die mit der Zeit stattfanden; aber es ift billig zu bemerken, daß Präf. Augustin A. Smith sein Amt treulich, erfolgreich und segensreich vom Jahr 1862 an bis-3um Februar 1883 verwaltete; in diesem Jahr resignirte er wegen Alters= schwäche und wurde zum Präsidenten Emeritus gemacht, in welcher Stellung er treulich mitwirfte, bis er im Frühwinter 1892 erfrankte und bald felig verschied. Präf. Smith war eine Säule dieser Anstalt und diente vielen hunderten Jünglingen und Jungfrauen zum großen Segen. — Im Jahr 1863 wurde Friedrich B. Heidner als Professor der deutschen Sprache und Literatur erwählt, welche Stelle er jest noch (1895) inne hat. Das deutsche-Departement hat einen guten Erfolg und schöne Resultate aufzuweisen. In 1868 wurde Heinrich H. Rasweiler als Professor der Mathematik und Naturwissenschaft und im Jahr 1883 als activer Präsident erwählt. später diese Stelle vakant wurde, erwählte die Trusteebehörde Bischof Thomas Bowman als Präsidenten, bis die Stelle anders besett werden könne, was seitdem durch die Erwählung von Präsident H. J. Kiekhöfer aescheben ist.

Im Jahr 1870 wurde das Collegium nach Naperville, Illinois, verlegt, hauptfächlich weil die Gisenbahnverbindungen daselbst weit besser sind und die Bürger von Naperville viel bessere Begünstigungen bezüglich eines Schulgebäudes offerirten. Seither hat die Schule unter den verschiedenen Agenten gute Fortschritte gemacht. Selbst der Finangkrach von 1873 mit seinen langandauernden, zerrüttenden Folgen, die sich wohl nahezu zehn Jahre lang fühlbar machten, konnten der Schule keinen bedeutenden Abbruch thun. Br. Jesse Lerch, der langjährige Agent, bemühte sich, die Verwaltung pünktlich und erfolgreich zu führen. Gin Sulfsverein des Collegiums ift feit mehreren Jahren in erfolgreicher Thätigkeit begriffen, um den Finangen der Schule voran zu helfen. Gin Chriftlicher Jünglingsverein und ein Chriftlicher Jungfrauenverein haben schon manches junge Berg helfen für den Beiland gewinnen. Diese Schule hat ichon vielen jungen Leuten jum großen Segen gedient. In neuerer Zeit hat eine Unregung, Diefelbe gu einer Universität für die ganze Gemeinschaft zu erheben, viel Beifall ge= funden. Das Nordwestliche Collegium foll leben! Möge es immer in evangelischem Fahrwasser segeln, getrieben von den Winden des heiligen Geistes!

Das Biblische Institut. — Bis zum Jahre 1867 standen etliche Worte in dem Abichnitt über Hochschulen in der Disciplin, welche fagten, daß keine theologischen Schulen in der Evang. Gemeinschaft errichtet werden jollen. Diejes Berbot drückte die fast allgemeine Gesinnung der Gemeinschaft bis zu jener Zeit aus. Man behauptete mit Recht, der göttliche Ruf jum Predigtamt und die Ausruftung durch den Seiligen Geift seien die Hauptsache in der Befähigung, das Predigtamt zu verwalten. llebrigens glaubte man, wenn ein junger Mann eine gewöhnliche Schulbildung erhalten habe und sich dann befleißige, den Studiencurfus der Conferenzen, welcher den jungen Predigern vorgeschrieben ift, fleißig und gründlich durchzumachen und fonft mit Lefen und Studiren anzuhalten, fo könnte er dadurch auch eine hinreichende literarische und theologische Ausruftung erzielen, um in dem Beruf der Evangelischen Gemeinschaft als Mitarbeiter zu wirken. Da aber ber Gifer, eine Heibenmission anzulegen, die Gemeinschaft stark bewegte, und man der Ansicht war, solche Missionare müßten eine gute theologische, philologische und sonst wissenschaftliche Ausbildung haben, um den Heiden zu predigen und die Bibel 2c. in fremde Sprachen übersepen zu können n. tgl., so brach sich der Gedanke Bahn, daß die Evangelische Gemeinschaft Missinstitute für diesen Zweck errichten follte. Infolgedeffen beichloß die General-Conferenz, gehalten zu Pittsburg, Ba., im Jahr 1867, es zu erlauben, daß zwei Miffion &= in ftitute, eins im Often und das andere im Westen, errichtet werden bürften, und diefer Schritt führte dann folgerichtig dazu, daß obenbefagtes Berbot annullirt und also aufgehoben wurde. Bald aber empfand man das Bedürfniß, diefe Sache auf eine breitere Basis zu stellen und so einzurichten, daß Candidaten für das Predigtamt auch die Vorrechte, welche ein foldes Institut zur Erwerbung von biblischen und theologischen Kenntniffen bietet, benüten durften; und jo geschah es, daß im Jahre 1873 einige der westlichen Conferenzen sich vereinigten, um das "Union Biblische In ft i tu t" ins Dafein zu rufen, welchen fich fpaterbin noch bie New York, Canada und etliche andere Conferenzen anschlossen. Johann J. Sicher wurde als Principal erwählt. Da er aber auch Bischof war und seine Zeit durch bischöfliche Arbeiten fast ausschließlich in Anspruch genommen wurde, fo wurden Friedrich W. Heidner und Anton Hülster als Lehrer im Institut angestellt. Später wurde Ruben Jädel als Principal erwählt, ber aber nur wenig Dienste leisten konnte, weil er ebenfalls Bischof mar. Im Jahr 1879 aber lehnte er eine Wiedererwählung zum Bischofsamt ab und widmete von da an feine Zeit dem Institut, bis er im Jahr 1883 die Anstellung als Mitredacteur des Christlichen Botschafters erhielt, worauf Bischof Johann 3. Eicher wieder als Principal angestellt wurde.

Der Cursus des Instituts umfaßt alle Hauptzweige der Theologie und Bibelkenntniß. Anfänglich war derfelbe auf zwei Jahre beschränkt, wurde aber später auf drei Jahre, mit Zugabe etlicher neuen Disciplinen, ausge-

dehnt; man fand es aber hernach dennoch nöthig, wieder einen zweijährigen Cursus nebst dem dreijährigen einzuführen.

Bei der Gründung diese Instituts nahmen eine Anzahl der betheiligten Conferenzen entschiedene Beschlüsse an, dahinlautend, daß es dem Institut unbedingt verboten sein solle, den theologischen Doctortitel D. D. zu ertheisen. Und in Anbetracht, daß der kirchliche Genius der Evang. Gemeinschaft solchen Titeln zuwider ist, besonders aus dem Grunde, weil hierzulande so viel Mißbrauch damit getrieben wird, daß es in dieser Beziehung kaum mehr zweiselhaft sein dürste, ob dieser Titel in vielen Fällen nicht eher eine Schmach als eine verdiente Ehre ist, und deswegen viele ehrenhafte und würdige Männer denselben abgelehnt haben, kann man solche Beschlüsse entschieden rechtsertigen.

Der Zweck dieser biblisch-theologischen Schule etwas bestimmter hervorzuheben. Die anfängliche Absicht, Missionsinstitute zu gründen, um Heidenmissionare auszubilden, ist abhanden gekommen. Man sah endlich ein, daß solche Missionare die Sprachen der Heiden eigentlich nur auf ihrem Arbeitsfelde unter Anleitung einheimischer Lehrer und im täglichen Umgang mit dem Volk erlernen und praktisch gebrauchen können, und daß ihre Ausrüstung in manchen Beziehungen nicht in einem solchen Institut zu erlangen wäre. Aber da die General-Conferenz das Verbot der theologischen Schulen aufgehoben hatte, so stand der Weg offen, eine solche unter dem schönen Namen "Biblisches Institut" zu gründen. Das Viblische ist also das regierende Adjectiv dieser Namensbestimmung.

Wir wollen den Zweck dieser Anstalt der größeren Deutlichkeit zulieb hier noch negativ und positiv aus einander setzen.

- 1. Es ist nicht der Zweck dieses Instituts, hochgelehrte Theologen, Doctoren der Theologie, Professoren 2c. zu erziehen.
- 2. Nicht eine sogenannte "Predigerfabrik" soll dieses Institut jemals werden, in welcher man ohne Rücksicht auf göttlichen Beruf Jünglinge theoretisch und scholastisch zu Predigern macht.
- 3. Aber es foll dasselbe auch nicht eine Schule sein, in welcher man einen nur oberflächlichen Unterricht ertheilt und junge Männer mit einem Bischen buchstäblicher Kenntniß, die nur zur Selbsterhebung dienen möchte, abfertigt.
- 1. Im Gegentheil ist es die Absicht, gehörige Rücksicht auf den göttelichen Ruf zum Predigtamt zu nehmen, daher auch Alle, die Anspruch machen, in dasselbe einzutreten, zuerst geprüft werden, ob sie auch gründlich überzeugt sind, daß Gott sie zu dem Amte des Evangeliums berufen hat. Ohne die sen Beruf wären sie Miethlinge, die der Herr nicht als Hirten brauchen kann.
- 2. Dann soll auch der Ruf der Kirche beachtet werden. Deßwegen ist es als eine Bedingung gestellt worden, daß ein jeder Candidat für das Institut entweder einen Prediger-Erlaubnißschein oder doch eine disciplinarische Empfehlung von seiner kirchlichen Classe, die auch von der vierteljährlichen Conferenz, der Kirchenordnung gemäß, genehmigt worden ist, vorzeigen

muß, ehe er in das Institut aufgenommen werden kann. Der göttliche und der kirchliche Beruf zum Predigtamte bilden also die Hauptbedingungen.

3. Nun sollen aber dem Predigtamtscandidaten in dem Institut gründliche biblische Kenntnisse unter sleißigem Studium beigebracht worden. Wir weisen hier wiederum mit Nachdruck auf die Thatsache hin, daß diese Anstalt Biblische Synstitut heißt. Die vornehmsten Studien sollen sein: Biblische Geographie, Biblische Naturgeschichte, Biblische Chronologie, Biblische Alterthümer, Biblische Geschichte, Biblische Cregese, Einleitung in die Heiste Schrift 2c. 2c., die systematische Theologie, als die aus der heil. Schrift gewonnene und geordnete Heilslehre, nehst Kirchengeschichte, Kirchenordnung und Anweisung, wie auf dem Felde des Evangeliums zu predigen und zu wirken (Homiletik und Pastoraltheologie) — alle diese Diseciplinen müssen gründlich betrieben werden, um den Zweck zu erreichen.

Wenn man bedenkt, daß in der Heiligen Schrift etwa 4000 Namen von Ländern, Städten, Bergen, Hügeln, Thälern, Brunnen, Wasserströmen, Seen, Meeren 2c. 2c. vorkommen, und daß dieselben auf hundertsache Weise mit hunderten von Schriftstellen verwoben sind und denselben oft ihre Bedeutung beilegen, so sieht man auf einmal, wie nöthig und wie vortheilhaft eine gute Kenntniß der biblischen Geographie ist zum richtigen Verständniß und zur Erklärung der Schrift. Das Nemliche gilt von den andern biblischen Wissenschaften. Und die Jünglingsjahre sind unstreitig die besten Jahre, sich diese Kenntnisse zu erwerben, und das Viblische Institut der bestedrt, dieses zu bezwecken.

Während aber die studirenden Jünglinge sich biblische Kenntnisse sammeln, sollen sie auch zugleich in der Gnade Gottes befördert werden. Wie Jesus seine Jünger nicht hinaus gehen ließ in alle Welt, das Evangelium zu predigen, ehe sie zu dem meisterhaften Unterricht, den er ihnen gegeben hatte, noch die Gabe des Heiligen Geistes, "die Kraft aus der Höhe," erlangten, so sollte keiner das Institut verlassen, ohne ein Jüngling "voll Glaubens und Heiligen Geistes" geworden zu sein. — Wir bedürsen Arbeiter in unserem Ministerium, die beides mit Erkenntniß und En abe zu dem unbeschreiblich wichtigen Werk der Seelenrettung ausgezüstet sind.

Damit haben wir in Kürze den Zweck, der den Gründern und Befürwortern des Biblischen Instituts vorschwebte, dargestellt, und in diesem Sinne hat auch die General-Conserenz demselben bereits auf mehrkache Weise ihre Anerkennung gegeben.

Nach mancherlei Abwechslungen und Brüfungszeiten hat dieses Institut einen sesten Grund gewonnen. Dasselbe hat bereits einer schönen Anzahl junger Brüder zum Segen gedient und bietet eine schöne Gelegenheit, sich werthvolle biblische und theologische Kenntnisse zu erwerben, die in unserer Zeit erforderlich sind, um das Amt des Evangeliums im vollen Segen und zum größten Rugen zu verwalten. Das Wachsthum dieser biblisch-theologischen Schule, beides an Schülerzahl und Einfluß, ist seit etlichen Jahren besonders erfreulich gewesen.

# Die Evangelische Gemeinschaft in Europa.

Offenbar dachte der Mann Gottes Jako b Albrecht nicht daran, daß das unansehnliche und von Menschen verachtete Werk, das Gott durch ihn in Pennsplvanien begonnen hatte, sich nicht nur über einen großen Theil der Vereinigten Staaten und Canada ausbreiten, sondern auch in Europa festen Fuß fassen und vielen Seelen zum heil gereichen werde.\* Seinem etwas excentrisch begabten Mitarbeiter, Johannes Walter, wurde aber ein prophetischer Blikf in die Zukunft gestattet, so daß er bei einer Lagerversammlung gleichsam entzückt ausrief: "Wir werden das Land noch einnehmen, und dies Werk wird sich bis nach Europa ausbehnen!"

Diese Weissagung ift "über alles Bitten und Verstehen" in Erfüllung gegangen. Freilich wurde erst im Jahr 1850 eine Mission in Deutschland angelegt und ein Missionar dahin gesandt, aber die Anbahnung dazu war schon etliche Jahre zuvor im Gange gewesen, worauf wir zuerst die Aufsmerksamkeit der werthen Leser lenken wollen.

## § 1. Anbahnung der Deutschland Miffion.

Gin gewisser eingewanderter Schwabe, Namens Se bast i an Kurz, der sich in York Co., Pa., niedergelassen hatte, wurde durch die Arbeit der Evangelischen Prediger zu Gott geführt, schloß sich der Evang. Gemeinschaft an und wurde darauf zum Bermahner in einer Classe erwählt. Er fühlte dann ein brünstiges Berlangen, daß seine Freunde und deutschen Mitbrüder im "alten Baterland" auch den köstlichen Frieden Gottes im Blute Jesu Christisinden möchten. Diese "Liche Christi" drang ihn, nach Deutschland zurückzugehen, um für die geistliche Nettung seiner Landsleute drüben zu arbeiten. Im Frühjahr von 1845 reiste er dann, "im Geiste getrieben," zurück nach Württemberg.

# § 2. Gin mertwürdiger Brief von Br. Rurd.

Nachdem Br. Kurz nahezu ein Jahr lang in seiner heimath (Bonlanden, Bürttemberg) gewirkt hatte, schrieb er einen sehr interessanten Brief an

<sup>\*</sup> Geschichte ber Evang. Gemeinschaft, Eb. I., S. 88.

<sup>†</sup> Siehe Bd. I, S. 115.

<sup>‡</sup> Der Berfaffer erinnert sich ganz lebhaft baran, wie Br. Kurz vor seiner Abreise nach Europa bei einem Besuch in Ober-Milford, Lecha Counth, Pa., in einer sonntäglichen Betstunde, gehalten im Hause von Anton Kriebel, in der sog. Hosensacksegend, sein herzliches Anliegen für das heil der Deutschen in seinem Baterlande kund gab. Mit tiefer Rührung und vielen Thränen ersuchte er die Geschwister, ihm zu helsen mit "Beten für ihn zu Gott" um bessen seigen zu seinem Borhaben.

einen seiner Berwandten in Amerika, nemlich Br. Christian Holl, damals Evangelischer Prediger in der Ostpennsplvanien Conserenz, datirt: "Bon-landen, Oberamt Stuttgart, Königreich Württemberg, den 23. März 1846," von welchen wir etliche Auszüge hier folgen lassen:

— — "Am 1. Mai 1845, Abends um 4 Uhr, nahm ich Abschied von Baltimore, kam in vier Wochen in Bremen an und erreichte am 17. Juni meinen Geburtsort in Württemberg. Meine Familie, die es erfahren hatte, daß ich am Kommen war, begegnete mir mit einem Fuhrwerk und brachte mich beim. Es war viel Weinens und viel Freude da. Ich danke unserem himmlischen Bater, benn ohne Ihn und seine Gnade ging ich von hier fort und selig in Ihm brachte Er mich wieder her. Es hüpft mir das Herz in meinem Leibe über dem, was der Herr in Amerika für mich gethan hat. Ich wurde sogleich überall eingeladen, stellte hin und wieder Besuche an und besprach mich mit meinen Nachbarn über allerhand Gegenstände. folgenden Sonntage besuchte ich die Pregizerianer Versammlung, wovon ich Dir gesagt habe. Mein leiblicher Bruder ist einer ihrer Vorgänger; sie find aber jett alle geistlich todt und erstorben und mehr universalistisch als christlich - von Buße wollen sie nicht viel hören. Der Mensch darf nur glauben, fagen fie, fo kann er felig werden.' Als zwei von ihren Borgangern einmal nicht beiwohnen konnten, gaben sie mir den Auftrag, ihre beiden Bestellungen zu bedienen. Also predigte ich Sonntag Nachmittag an einem Ort über das Gleichniß von den zehn Jungfrauen; die Versammlung war zahlreich, die Leute wurden durch das göttliche Wort ergriffen, und es war viel Weinens unter ihnen. Am Abend predigte ich am andern Ort über den Auszug der Kinder Jörael aus Egypten. Das haus war inwendig mit Menschen angefüllt und auswendig umringt; es herrschte große Aufmerkfamkeit, und Manche ichienen von ihrem übeln Seelenzustand tief überzeugt zu sein. — —

Während meiner Abwesenheit gab es auch Pietisten in unserem Dorf. Diese sprachen mich auch an, sie zu besuchen, und gaben mir Freiheit, ihnen zu predigen, was ich auch that. Der Kirchenprediger hier ist felbst ein Bietist; belehrt aber die Leute, daß, obwohl der Mensch die groben Laster ablege, so bleibe er doch ein Sünder, bis er aus der Zeit in die Ewigkeit gehe. Ich prediate auch in andern Dörfern bei ben Pietisten; aber die Lehre von Bergebung und Freiwerdung der Sünde nahmen sie nicht an, und sie hat großen Widerspruck. — — An einem Plat ließen sie mich nicht knieend beten; sie fagen, es fei gegen ihre Ordnung. Bu gewiffen Zeiten und bei besondern Belegenheiten beten sie jedoch auch auf den Anieen, nemlich, wenn zwei oder mehr Personen sich vereinigen, um für etwas Außerordentliches zu bitten.— Ich ging nach Stuttgart, um Br. Naft (Berausgeber des Chriftl. Apologeten von Cincinnati) zu feben, der aber schon wieder fort nach Amerika war. Ich besprach mich bei einer Stunde lang mit seinem Schwager. bem Secretär ber Bibelanstalt in Stuttgart. Er wollte Raft's Frommigkeit nicht bestreiten und fagte, er kenne auch die ,Albrechtsleute'; aber, fette er hingu, Ihr (womit er Raft und mich meinte) feid Amerikaner und wir Württemberger.\* Die Württemberger sagen, sie wollen Sünder bleiben, so lange sie leben.

Run dachte ich: Was foll ich machen? Rube habe ich keine, weil hier keine rechte Freiheit ist, das Evangelium zu predigen; dazu glaubt man auch noch, wann der König einmal todt ift, jo werde die Freiheit gänzlich abgeschnitten. Da Viele aber noch immer von mir begehrten, ich folle für sie predigen, so nahm ich die Versammlung in meiner eignen Wohnung auf. Es kam eine Menge Menschen zusammen, daß auch das Haus dicht umringt war; die Aufmerksamkeit war groß, das Wort der Wahrheit fand Eingang, die Leute gaben Beifall, und in kurzer Zeit waren manche Seelen gründlich zum herrn bekehrt und find jest felig in dem Gott ihres heils. Manche fielen in der Versammlung nieder und baten um Gnade und Erlöfung. Da wir nun nicht mehr Raum zum Wirken hatten, so gab ein Nachbar mir Freiheit, in seinem Hause zu predigen; und jest haben wir in unserem Dorf eine Classe von vierzig Gliedern! - - 3ch bin guter Hoffnung, es werden sich noch viele Menschen zu Gott bekehren; aber schon eine Zeit lang hatte ich großen Widerstand; die falschen Lehrer von allen Seiten her arbeiten hart gegen mich. Doch ihre Thorheit wird täglich mehr offenbar. --- Ich habe in drei verschiedenen Dörfern starke Classen, wo ich jede Woche zwei Mal predige und zwei Mal Betversammlung halte; und erst fürzlich predigte ich in einem Schulhause eines benachbarten Dorfes zu einer großen Anzahl Menschen; die Wahrheit erreichte die Herzen, Viele wurden überzeugt, und Einige haben sich rechtschaffen bekehrt. Gott sei Lob und Ehre dafür! Zu seinem Ruhm und Preise kann ich sagen, daß bei allem Widerstand meine Arbeit nicht vegeblich war in dem Herrn. Ich bin muthia, in seinem Weinberg zu arbeiten. — — –

Vor ungefähr sechs Wochen erhielt ich einen Brief von Deiner Schwester in Neuenburg, welche in großer Verlegenheit war. Ich machte mich sogleich auf die Neise, sie zu besuchen, und als ich hinkam, wurde ich von ihr und Deinem Schwager sehr liebreich aufgenommen. Sie waren froh, eine mündliche Nachricht von Dir zu hören. Deine Schwester besonders freute sich sehr über das, was ich ihr erzählte von Deinem Amte. Ich war drei Tage bei ihnen, und dann wollten sie mich noch nicht fortgehen lassen. Sie behandelten mich wie rechtschaffene Freunde; und Du brauchst Dich dessen nicht zu schämen, was Du mir von ihnen sagtest.

Die Pietisten hörten es bald, daß ein bekehrter Mann von Amerika hier sei; sie holten mich ab in ihre Versammlung, und ich mußte Sonntag Abends für sie predigen. Ich wählte mir zum Texte Luk. 8, 4–9, redete zu einer aufmerksamen Versammlung, und Gott, der himmlische Vater, streute auch in Neuenburg guten Samen aus. Deine Schwester ist jest zu Gott bekehrt. —— Sie haben seitdem wieder an mich geschrieben; und

<sup>\*</sup> hiermit wollte er ju verstehen geben, daß amerikanisches Chriftenthum sich für bas württembergische Clima nicht schiede.

ich gedenke, so der Herr will, dieses Frühjahr noch einen Besuch zu machen. Nur schade, daß ich nicht näher bei ihnen wohne."\*

Diefer Brief wurde im Chriftlichen Botichafter vom 15. October 1846 veröffentlicht und machte einen tiefen Eindruck auf die Lefer und führte zu vielen Correspondenzen und Besprechungen. Nicht nur diejenigen Prediger und Glieder, welche von Europa herüber gekommen waren und hier das Heil in Christo gefunden hatten, wurden dadurch kräftig angeregt, fondern auch die allgemeinen Beamten der Gemeinschaft, welche eingeborene Amerikaner (deutsche Bennsplvanier) waren, 3. B. die Bischöfe Johannes Sepbert und Joseph Lang, sowie auch Wilhelm B. Drwig, Adam Ettinger, Carl Hammer, Beinrich Fischer u. A. m. Man hatte gleichsam den macedo= nischen Ruf wieder gehört: "Kommt herüber und helft uns!" welcher bald darnach durch manche Privatbriefe, von heilsverlangenden Seelen herüber gesandt, sehr verstärkt wurde und ein lautes Echo in vielen Bergen fand. Aber wie demfelben Folge zu leisten, das war jett die Frage, indem die religiöse Freiheit damals in Deutschland sehr beschränkt und die Kräfte der noch verhältnismäßig schwachen Evangelischen Gemeinschaft bereits sehr in Anspruch genommen waren. — Aber die göttliche Vorsehung fing an, Sin= dernisse wegzuräumen.

## § 3. Der politisch-sociale Sturm in Deutschland im Jahre 1848.

Das deutsche Volk war in jener Zeit nicht nur theilweise von franzöfsischem Unglauben angesteckt, sondern der verderbliche Rationalismus, dessen Urheberschaft Semlert zugeschrieben wird, hatte die hohen Schulen und die Literatur gleich einem Sauerteig durchdrungen.—Damals herrschte in staatlicher Hinsicht allgemein die sog. "Rleinstaaterei." Es gab der

<sup>\*</sup> Bezüglich des Br. Kurz machte der Svitor des Christlichen Botschafters, Wilhelm W. Orwig, in der Nr. vom 1. Februar 1850 die folgende interessante Anmerkung: "Wir wurden mit Br. Kurz bekannt bald nach seiner Ankunst in Amerika, sahen ihn in der Buße und öfters hernach, und soweit wir zu urtheilen vermögend sind, war er ein wahrhaft gottesfürchtiger und frommer Christ, voll Glaubens und unerschrodenen Muthes. Kurz vor seiner Abreise nach Deutschland besuchte er uns in York, Pa., und wir gaben ihm einen kurzen schriftlichen Aussan den Tehren und Grundsähen der Svang. Gemeinschaft und mehrere von unseren Büchern mit. Daß er aber je als Missionar der Svang. Gemeinschaft in Deutschs land wirken sollte, oder dazu fähig wäre, ahnten wir damals nicht im geringsten; und da er hier nicht Prediger war und wir ihn nie öffentlich reden hörten, so wollen wir auch nicht über seine Fähigleit oder Unsähigkeit dazu urtheilen. Wir zweiseln aber keineswegs daran, daß er den Weg zu einer Missionar eine große Hüspe seinsten."

<sup>†</sup> Als ein Beispiel, wie stark dieses Scho in vielen Herzen widerhallte, diene folgende Thatsache: Bei einer Lagerversammlung, die im Jahr 1848 auf dem Lande von Bater Jacob Sicher zu Desplaines, Jumois, gehalten wurde, eröffnete sein Sohn, Johann Jacob Sicher — ber nachherige Bischof — eine Subscriptionsliste zur Unterstützung einer Mission in Deutschland, und nach wenigen Stunden schon enthielt dieselbe Unterschriften im Belauf von dreihundert Dollars, und wenn die Liste dann gewisser Ursachen wegen nicht zurückgehalten worden wäre, so würde die Summe noch viel höher gestiegen sein.

<sup>‡</sup> Joh. Salomo Semler—geb. 1725—gest. 1791.

Königreiche, Herzogthümer, Fürstenthümer, Marken 2c. eine bunte Menge, von welchen die meisten Souveranität beanspruchten und zu behaupten suchten. Jedes Ländchen hatte seine Grenzwächter, sein Baßisstem und manchmal auch seine eigene Münze. Es war ganz folgerichtig, daß die kleinern Bölker, welche die vielen fürstlichen Höfe und zugehörigen Beamten 2c. erhalten mußten, ohne durch Stellvertretung mitzuregieren, den daraus entspringenden Druck empfindlich fühlten, ohne jedoch, mit wenigen Ausenahmen, disloyal und bitter gegen die landesherrlichen Autoritäten zu werden; denn dem echten Deutschen liegt der Glaube tief im Herzen, daß Könige und Fürsten "von Gottes Gnaden" regieren, und daß man des Apostels Spruch: "Fürchtet Gott und ehret den König," pietätsvoll zu beachten habe.

Aber das benachbarte, unruhige, zeitweise republikanische Frankreich übte seit Jahren einen mächtigen Einfluß auf gewisse Kreise in Deutschland aus. Auch die Nachrichten von der Prosperität der nordamerikanischen Republik hatten Sinfluß auf jene Kreise, die es freilich übersahen, daß die Macht der Kirche, die sich getrennt vom Staat frei entwickelte, und die christlichen Grundsäte, auf welche das Staatswesen in den Vereinigten Staaten basirt ist, die eigentlichen Ursachen des Segens der nordamerikanischen Freiheit bilden.

Es kamen dann in den vierziger Jahren dieses Jahrhunderts Agitatoren - wir wollen fagen Beißiporne - zum Vorschein, die dahin strebten, die Regierungen und somit auch die "Kleinstaaterei" mit ihren Beschränkungen und mancherorts bestehenden Migverhältnissen umzusturzen und auf den Trümmern eine Nepublik nach ihrem Geschmack zu errichten. entstand denn nach mehreren Jahren der Gährung im Jahre 1848 bie bekannte Revolution gegen die bestehenden Regierungen, die von Leuten wie Friedrich Hecker, Guftav Struve, Robert Blum und ihresgleichen eingeleitet und fortgeführt wurde und auch einen Theil des Volkes, besonders in Baden. Seffen 2c. mit sich fortriß und eine Zeit lang drobend genug wurde, manche der Regierungen zittern zu machen und sie zu bewegen, hier und da Concejsionen zu offeriren. Gine nicht geringe Erschütterung der Verhältniffe, der Beister, der Gedanken und Gefühle durchlief Deutschland, was auch in solchen Gegenden, wo die Nevolution nicht thatsächlich auftrat, verspürt Aber die Revolution gelang nicht; manche ihrer Anführer wurden eingefangen und bestraft, und nicht wenige flüchteten sich nach den Vereinig= ten Staaten, wo sie unter der etwas anrückigen Bezeichnung "die Achtundvierziger" bekannt wurden.

Der Sieg einer solchen Revolution wäre allerdings für Deutschland ein unberechenbares Unglück gewesen, weil eben der böse Unglaube die Haupttriebseder dazu war und die Hauptrolle dabei spielte. Man wollte keineswegs eine christliche Republik in dem Sinne, daß dem Wort Gottes und der christlichen Kirche freier Lauf gestattet und dieselben dazu noch beschützt werden, sondern eher eine "rothe Republik," in welcher Gott, die Bibel und Kirche abgeschafft wären, woraus die Greuel der "Schreckens-

herrschaft" der früheren französischen Republik wieder hätten entspringen müssen. Alle die Hauptanführer derselben waren Atheisten, Rationalisten, oder Ungläubige anderer Schattirung. Aber die Vorsehung hielt die Zügek fest und ließ es nur so weit kommen, daß die Rebellion als eine heilsame Zuchtruthe für Deutschland diente und in einigen Beziehungen bahnbrechend für etwas Bessers werden mußte. Auch hier hieß es: "Der Mensch denkt, und Gott lenkt."

Daß Unglaube und Gottlosigkeit unter Hohen und Niedern diese Empörung eigentlich verursachte, wurde zur Zeit sehr nachdrücklich bestätigt durch Autoritäten wie die Pastoren A. Henhöser, Gustav Knak, A. Tholuck a. A. m., was einige Auszüge aus ihren Schriften zur Genüge beweisen, welche die herrschende moralische Verrottung mit noch viel stärkerer Sprache schildern, als wir gebrauchten, und dieselben wersen helle Schlaglichter auf die Nothwendigkeit gründlicher Missionsarbeit in Deutschland. Pfr. Henhöser sagt unter Anderem Folgendes: "Es sind einem großen Theil unseres Volkes alle sittlich en Begriffe abhanden gekommen, oder sie sind so abgeschwächt, daß sie allen Einsluß auf das Leben verloren haben. Man hält schwarz für weiß und weiß für schwarz. . . . Die tiesste Ursache ist kurz und mit einem Worte gesagt: Der Abfall von Gott und seinem Gesalbeten; der Abfall von Christo und seinem Worte, der Unglaube. . . . .

Die Revolution wurde für nichts gehalten, und Geistliche konnten den Empörern auf ihren Gräbern nachrühmen, daß sie für eine große Sache gestorben seien und Trauergottesdienste für Robert Blum halten. So waren die sittlichen Begriffe von Aufruhr verwirrt, zum Theil von denen, welche die Pflicht haben, das Bolk vor Aufruhr zu bewahren. Sbenso ging's mit den Begriffen von Recht und Unrecht. Es war eine Freiheit der Gottlosen. Die Ursache ist der Absall von Gott und Christo — der Unglaube. Oben und unten sind sie abgefallen (Jes. 1, 2–6.) Die Zeit des Aberglaubens ist in der Neige, aber die Zeit des Unglaubens ist am Kommen. Die Revolution in Baden ist nur Borspiel; mit diesem Unglauben kam die Finsterniß in die Welt, aber sie hieß sich "Aufflärung." Mit dem Unglauben hörte auch die Liebe auf; der Unglaube macht lauter Sgoisten.

Die Hohen und Großen schlossen sich ab von den Niedern, die Fürsten von ihren Bölkern, die Hauptleute von ihren Soldaten, die Beamten von ihren Untergebenen. Das Band der Liebe, das früher Alle umschlungen hatte, das väterliche Verhältniß zwischen Obern und Niedern, zwischen Fürsten und Bölkern hörte auf, und es trat Gleichgültigkeit, Kälte und ein vornehmes Wesen ein. Man behandelte die Untergebenen gleichsaultig, herrisch; sich selbst erhob man immer mehr und offenbarte dieses in Kleidern, häuslichen Sinrichtungen, in Gastmählern und andern Dingen.

In den Haushaltungen wurde die Nevolution geboren, in den Schulen, besonders in den gelehrten, wurde sie groß gezogen. . . . Wären Fürst und Bolk im Glauben gestanden und bei Christo geblieben, bei dem

wahren Christus, nicht bei einem felbstfabrizirten, so wäre dies Alles nicht geschehen.

Der christliche Communismus fehlte, ja, oft wurden redliche Arme hart gedrückt, indeß die Reichen angesichts der Armen und Gedrückten ihr Geld in lleppigkeit verschwendeten. Dies erregte Erbitterung und gab dem republifanischen Communismus Eingang. Besonders aber wurde in dieser Zeit des Unglaubens die Genußsucht und Fleisches lust sehr mächtig. Bei diesem Leben kamen keine Tage übler weg, als die Sonntage; alle Vergnügungen wurden auf diese aufgeschoben, alle Tänze darin erlaubt, alle Sünden darin begangen. . . . Uns diese Weise wurde aber auch das Bolk immer ärmer, und ein durch die Sünde armes Volk ist leicht zum Aufruhr verführt. . . . Der Abfall von Christo . . . der Unglaube ist der letze und tiesste Grund unserer verwirrten und revolutionären Zustände. Und wenn hier nicht gesteuert wird, so wird es wohl schwerlich besser werden. . . .

Daß wir auf falschen Bahnen waren, daß Alles dem Verderben und der Auflösung entgegen ging, daß es anders und besser werden müsse, das fühlte wohl Jedermann, aber woher die Hülfe kommen sollte, das wußte man nicht. . . . .

Bu Christo, dem einigen Heiland der Bölker, müssen wir also kommen, zu ihm müssen wir zurück, wenn uns geholsen werden soll. . . . .

Die Kirche vorerst hat die Aufgabe in solche Orte, wo die Revolution ihren Herd hat, welches bei uns hauptsächlich die Städte sind, Geistliche hin zu thun, die nicht nur orthodox, sondern von Herzen gläubig sind, und welche die Kraft haben, und es bisher in ihren Gemeinden bewiesen haben, durch Gottes Wort der Nevolution zu steuern. . . . . Daß die bloße Orthodoxie der Revolution nicht steuern kann, und noch weniger der Rationalisemus, das hat sich jest wohl zur Genüge erwiesen."

Senhöfer bezeichnet ferner auch die wahre Aufgabe der Schule und des Staates auf eine sehr nachdrückliche Weise und schließt diesen Theil seiner Warnungsrede also: "Von unfern Schulen, besonders von unfern gelehrten Schulen, kam uns das größte Unheil, von dort muß auch wieder das Heil sommen. Wollen die Großen und Hoben hier nicht sehen, nun so werden sie zu Grunde gehen, nur werden wir auch mit in ihren Fall hineingezogen werden. Darum rufe, schreie, und bete Jeder, der rufen, schreien und beten kann!"\*

Unser Raum gestattet es nicht, hier noch weitere Auszüge von dem mitzustheilen, was Gustav Knak, A. Tholuck und andere treffliche Männer in ähnslicher Weise hierüber geschrieben haben.

Gott waltet, beides in der Welt- und Kirchengeschichte, und seine Hand wird besonders in solchen Krisen fühlbar und schafft Wendungen, die freilich

<sup>\*</sup> Henhöfer's Schriftchen: "Baden und seine Revolution—Ursache und Heilung." 1850.

oft erst in den Folgen sichtbar werden. Wir wollen nur auf etliche Punkte hinweisen:

- 1. Der gute Gedanke, daß die Kirche vom Staat getrennt sein solle, wie sie ursprünglich gewesen und nach ihrer göttlichen Constitution sein muß, wurde in vielen der besseren Gemüther frästig geweckt. Hiervon sagt Dr. Wangemann unter Anderem Folgendes: "Eine der guten Früchte, die das Jahr 1848 mit sich brachte, war die von dem Ministerium selbst proklamirte Trennung des Staats von der Kirche."\* Dieser biblische Gedanke ist seit dam als bis in unsere Zeit ein lebendiger geblieben und hat sich bei nicht wenig edlen Männern minder oder mehr zur Klarheit durchgearbeitet. Man sindet dieses reichlich bestätigt in den Schriften des Reformirten Pastors Otto Funcke in Bremen u. A. m.
- 2. Die versuchte, aber bald wieder unterdrückte Revolution hatte auch die Wirkung, das tiefe religiöse und sittliche Verderben des Volkes überhaupt und mithin die Ohnmacht der meist geistlich erstarrten und abgewichenen Kirche, Nettung zu schaffen, so recht aufzudecken. Man sah nun, besonders in den noch besseren Kreisen, gleichsam einen schauderhaften Abgrund vor sich, der Kirche, Volk und Staat zu verschlingen drohte, wenn nicht Hüsse und Rettung geschehe. Das Verlangen, Seuszen und Rusen um Hüsse wurde gehört. Auch die Evang. Gemeinschaft vernahm den Rus auf mehrsache Weise, und als ihre ersten Missionare (1850) hinüber kamen, fanden dieselben, wo sie hinkamen—sogar auch in Vaden und Hessen—einen großen Theil des Volkes heißhungrig nach dem einsachen und krastvollen Wort Gottes, und drängte sich dasselbe in großen Schaaren herzu, um das Evangelium zu hören. Auch mehrere fromme Pfarrer dankten Gott, daß er ihnen diese Hüsse gegen den Strom des Verderbens sogar aus Amerika hersende, was der Leser noch später wahrnehmen wird.

Wir übergehen einige politische Aenderungen, die wenigstens indirekte, obwohl etwas spätere Folgen dieser Erschütterung sind und dem Werk der Seelenrettung die Bahn bereiteten.

So ist der Herr auch oft in dem Sturm und fährt auf den Tittigen des Windes einher "der Wahrheit zu gut."

Er heißt das Licht aus der Finsterniß hervorleuchten. "Sein Nath ist wunderbar und führt es herrlich hinaus."

"Wer ein Auge hat, die Wege der Lorsehung wahrzunehmen, dessen Auge wird es auch nicht daran fehlen."

## § 4. Auf welche Grunde bin läßt fich unfere europäische Miffion rechtfertigen ?

Gegen die Arbeit der Evang. Gemeinschaft im alten Baterland sind nicht wenige Stimmen laut geworden. In zahllosen Zeitungsartikeln und Flugsschriften protestirte man heftig gegen das, wie man behauptete, unberufene

<sup>\*</sup> Wangemann's Gustav Knak (1881). S. 218. Dr. W. hat daselbst wohl Bezug auf die Trennung der lutherischen Kirche in Preußen vom Staate, und die officielle Anerkennung des "Bereins für die Reorganisation der Lutherischen Kirche" durch das Ministerium Schwerin um jene Zeit.

Eindringen der Sendboten einer ausländischen Freikirche in das Arbeitsfeld der "berusenen" staatstirchlichen Pfarrer, und behauptete, es lägen demselben unlautere Motive zu Grunde. Zum mindesten glaubten solche Siserer sagen zu dürfen, daß eine solche Mission gänzlich unnöthig sei. Nimmt doch Deutschland in Bezug auf Kunst und Wissenschaft den ersten Rang unter den eivilisierten Völkern ein, ist das deutsche Volk doch das Volk der Reformation und glänzten doch auch zu verschiedenen Zeiten an seinem Kirchenshimmel nicht wenige Sterne erster Größe!

Diese letteren Behauptungen find keineswegs leer; wir wollen gerne auch Alles gelten lassen, was man Gutes von Deutschland sagen kann. Wir heben es jogar noch besonders hervor, daß zur Zeit, als die Evang. Gemeinschaft ihre Arbeit dort anfing, einzelne bedeutende Gottesmänner lebten und im Segen wirkten, und daß in den Kreisen, die fie berührten, das göttliche Leben fich immer noch kund gab. Aber ihrer waren wenige, sehr wenige im Bergleich zum viele Millionen umfassenden Arbeitsfeld, und daß der geistliche Buftand des deutschen Boltes um jene Zeit im großen Ganzen ein bochft trauriger war, das haben gerade folche Gotteszeugen mit ichwerem Berzen oft und unverblümt bezeugt, und das ist Jedem bewußt, der die geistliche Entwickelung des deutschen Lolfes in diesem Jahrhundert verfolgt hat. Wie traurig es mit dem wahren lebendigen Bibelchristenthum unter den deutschen Gelehrten, der Geiftlichkeit, wie unter dem Bolk beftellt war, darüber haben wir oben ichon klare Zeugnisse von Senhöfer und Knak vernommen; um aber unsere Behauptung über jeden Zweifel zu erheben. laffen wir in Folgendem noch weitere zuverläffige und unanfechtbare Zeugen über diefelbe Frage reden.

# § 5. Zengniffe über ben verfallenen geiftlichen Buftand Dentichlande.

Ginem Correspondenzichreiben aus Deutschland in Dr. Philipp Schaff's "Deutschem Kirchenfreund" für April 1849 entnehmen wir Folgendes: "Die antiliberale Reaction greift stark um sich. Die Prediger können nicht genug darüber klagen, wie viele Blüthen der Bildung und wie manches Mauerwerk christlicher Gesittung, mit großem Fleiß in langen Jahren aufgebaut, die Stürme des vorigen Jahres zerstört haben. Wenn aber die Reaction nicht sehr vorsichtig ist, bricht der Sturm mächtiger los als zuvor."

In der Mai-Nummer desselben "Kirchenfreunds" spricht sich der Sditor, Dr. Schaff, unter Anderem diesbezüglich wie folgt auß: "Unter den Missionsfreunden in Deutschland, besonders unter den Pietisten Württembergs, ist durch die Revolution des vorigen Jahres vielsach der Gedanke angeregt worden, daß der abgefallenen, europäisch en Christenheit ein schweres Gericht bevorstehe, welches aber den Heiden zum Gewinn gereichen werde, ähnlich wie die Verstoßung der Juden im ersten Jahrhundert zur Bekehrung der Heiden führte." — Dr. Schaff spricht im Weiteren seine Hoff-nung auß, daß es doch noch Tausende, "besonders in Deutschland, der Schweiz, in England und Schottland gäbe, welche ihre Kniee nicht gebeugt

und nie beugen werden vor den Götzen unserer Tage; um dieser willen wird der Herr auch die Uebrigen verschonen" 2c.

Wiederum heißt es im "Kirchenfreund" vom Juni desselben Jahres (1849) in einer Correspondenz aus Süd-Deutschland: "In den kirchlichen Zuständen hat es sich mittlerweile wenig geändert. Die Herrlein, welche zuvor auf kirchlichem Gebiete rumorten, haben seit 1848 all ihre Kraft dem politischen Treiben zugewandt. Nur einzelne Jrrlichter, wie Nonge, abenteuern im Lande umher, sammeln Gemeinden solcher, die längst keinen Glauben mehr gehabt, bringen viele Leute und Indisserente zum Forschen in der Schrift."

Im "Kirchenfreund" des darauffolgenden Jahres (1850) findet man in einer Correspondenz aus der Schweiz den folgenden Baragraphen:

"So verfallen, behaupten wir, ist unsere evangelische Landeskirche, als Kirche, daß durch alle äußeren Beränderungen ihr nicht mehr zu helsen ist, sondern nur durch ein außerord entliches, mächtiges und gnädiges, wohl aber erst durch ernste Gerichte, Eingreifen des Herrn, ihr Aufstehen vom Fall, ihr Ausleben von ihrer Erstorbenheit, ihre Befreiung aus der Dienstbarkeit des Staates möglich ist; daß nur durch außerord bentliches Bewußtsein im Bolksleben wieder erwachen kann. Ob aber dies wirklich noch einmal geschehen werde, wagen wir nicht zu entscheiden."

Das Folgende entnehmen wir ebenfalls dem "Kirchenfreund" aus einer Correspondenz aus Sachsen:

"In den Zeiten der Unruhe, welche über unser Laterland hereingebrochen find, haben Biele mit jehnfüchtigem Blid nach dem unter den Stürmen diefer Beit feststehenden England und Amerika geschaut, und die politische Verfasfung, welche jene Länder besitzen, unserem Baterlande gewünscht. Wir find feine Berächter jener Verfassung, aber nach unserem Dafürhalten besitt England und Amerika noch etwas Anderes, das wir uns vor Allem wünschen follten. Das ist: die Sonntagsruhe. Wir haben die Mächte der Kinsterniß, mit denen wir in unserer Zeit zu kämpfen haben, kennen gelernt; furchtbare Uebel, eine Gottlofigkeit, eine Gewissenlosigkeit und Unsittlichkeit, welche Entfeken erreat haben, hat den Sturm, der über die Länder Deutschlands dahinbraufte, vor allen Augen bloßgelegt, und die weit und tief perbreitete Demokratie ist vielfach in einer Gestalt aufgetreten und hat sich fo gang in ihrem tiefsten, innerlichsten Bejen geoffenbaret (f. barüber Wichern: die innere Mission, S. 168 ff.), daß dieselbe nicht mit Unrecht wohl auch Dämokratie, d. h. Herrschaft des Dämonischen, des Teufels genannt worden ift.

Wie aber ist es möglich gewesen, muß man fragen, daß in dristlichen, in evangelischen Ländern zumal, wo Kirchen und Schulen aller Orten sind und das Wort Gottes gepredigt wird, daß mitten in solchen Ländern das Unfraut des Unglaubens und der Unsittlickkeit sich so weit verbreiten und so tiefe Wurzeln schlagen konnte? Wir wissen, daß Vieles dazu mitgewirkt hat, und daß wir zulet Alle die Schuld tragen—eine Erkenntniß, welche

freilich noch sehr im Argen liegt — eine Hauptquelle aber, vielleicht die Hauptquelle aller der furchtbaren Uebel, die mit dämonischer Kraft uns über das Haupt gewachsen sind, ist — die Sonntagsentheiligung mit ihrem unabsehbaren Gefolge von Sünde und Laster, ist — die allgemein fast zur Sitte gewordene Uebertretung des göttlichen Gebotes: "Du sollst den Feiertag heiligen!" diese Uebertretung, die aus der Zuchtlosigkeit und Gewissenlosigkeit entsprungen, die fruchtbare Mutter von tausend und aber tausend Gewissenlosigkeiten geworden ist. Wir haben keinen Sonntag! — das ist die Klage, welche wir laut und immer lauter erheben müssen. Unser Bolk hat keinen Sonntag! — darum hat uns das Gericht Gottes ereilt, und ehe wir uns nicht wicder einen Sonntag erkämpft und erbetet haben, eher werden sich die geöffneten Brunnen, aus denen das Unheil fort und fort quillt, nicht schließen.

Wir haben keinen Sonntag mehr! unfer Bolf hat den Sonntag verlo= ren! unjere Bundeslade ist in des Feindes Hand! Das ist die Klage, die wir laut und immer lauter anstimmen muffen. Es gilt, den Sonntag wieder zu erobern; gelingt uns dies, dann find wir gerettet; gelingt es uns nicht, geben wir-bas ist nur zu wahrscheinlich-verloren. England-bas ist das einstimmige Zeugniß, das aus dem Munde vieler Zeugen von dort her in diesen Zeiten der Empörung zu uns berübergekommen ist-bat fest gestanden und ist dadurch bewahrt geblieben vor den Greueln des Aufruhrs, weil es das Wort Gottes, mit und neben demfelben aber eine ftrenge Sonntags= feier besitt, denn, wenn das Wort Gottes die Burg ift, so ift der Tag des Herrn, so ist die strenge Sonntagsfeier die eherne Mauer, welche um die Burg gebaut ift wider die gewaltigen Fluthen volkszerstörender Gottlosigkeit. Ja, es gilt also für uns den Sonntag wieder erobern und defhalb zum Kampfe die Ruftung Gottes anlegen. Frren wir nicht, so wird es eine der schönsten und größten Aufgaben der inneren Mission werden, Borkampfer zu werden für diese beilige Sache, mit welcher das Wohl und Webe hunderttausender unserer Brüder auf das Innigste verknüpft ift, für diese Sache, durch welche ganze Massen von Uebeln beseitigt, viele tausend Bunden in unmittelbarer Folge des darauf rubenden göttlichen Segens geheilt werden. Alle Freunde der inneren Mission in unserem deutschen Vaterlande mögen sich zusammenschaaren und zusammenstehen im Kampfe wie ein Mann, um die verlorene Berle, die "Berle unter den Tagen," wieder

Noch mehr! Sonntagschulen thun Noth, sagt Wichern. Er erinnert an London, welches zehntausend freiwillige Sonntagschullehrer zählt, die unter den Schülern der "Ragged-Schools" arbeiten; er wirst die Frage auf: Ist so etwas nicht auch bei uns möglich? Was ist seine Antwort? "Der größte Sinwand," sagt er, "den man namentlich in großen Städten Deutschlands immer wieder hören muß, ist der Mangel an Zeit. Dieser Mangel ist aber, fährt er fort, besonders deswegen da, weil uns ein Anderes mangelt (— was? die Liebe, der Glaube? nein —) nemlich die rechte Feier des Sonntags." Wer Ohren hat zu hören, der höre! Ja, die Entheiligung

bes Sonntags raubt uns — das ist nur zu wahr — Gottes himmlischen und eirdischen Segen, die Sonntagsentheiligung verschlingt Kraft, Zeit und Geld in einem furchtbaren Maße; denn — um nur Gins anzuführen — wer weiß nicht, daß dem vergeudeten Sonntag, auch noch in der Regel der Montag, als ein Tag des Leichtsinnes und der Arbeitslosigkeit nachfolgt?

Doch was thut es Noth, noch weiter von einem Uebel zu reden, das in seinen unheilbringenden Folgen schon lange erkannt, schon vielsach beklagt ist, für dessen Ueberwindung nur leider! bis dahin in gemeinsamer Anstrengung nichts Nennenswerthes geschehen ist und auch in Zukunft nichts geschehen wird, wenn nicht jett. Jett oder nie! ist das Losungswort der innern Mission, also auch dieser Sache, denn die Zeit ist kurz, und die Gottslossigkeit wächst schnell, wie die Fluth verheerender Frühlingsgewässer."

Die folgende Mittheilung von dem allgemein hochgeachteten, gottseligen Prof. Dr. A. Tholuck, datirt: Halle, d. 26. März 1850, erschien in dem Maiheft (1850) des Evangelical Christendom und verdient schon der Zuverslässigkeit und des fähigen Urtheils des Autors wegen ungezweiselten Glauben:

"Wenn Sie mich fragen, ob der religiose Zustand seit der Märzrevolution von 1848 besser oder schlimmer geworden sei, so muß ich, so weit als mensch= liche Beobachtung geht, entschieden antworten: Schlimmer. Die Gleich= aultigkeit, ja die Feindschaft gegen die Religion hat sehr zugenommen. Der Besuch des öffentlichen Gottesdienstes ist in manchen preußischen Provinzen gänglich vernachlässigt. Bor ungefähr fünf Wochen bestand die Bersamm= Auna in der Sathedralkirche zu Halle Sonntag Morgens im Hauptgottes-Dienste aus vierzehn Berjonen, zu gleicher Zeit waren in der zweiten Kirche feche, und in der dritten fünf Zuhörer; den folgenden Tag wollte ich einen Bochengottesdienst halten, fand aber keinen einzigen Zuhörer! Die prote-Stantischen Kirchen am Rhein und in Westphalen sind nicht in einem so fcrcckenerregenden Grade entleert. Die Anzahl der freien Gemeinden nimmt in demfelben Berhältnisse zu. Sie find entweder deiftisch oder atheis ftisch gefinnt. Die Lettern haben Balger in Rordhausen und Wisligenus in . Halle zu Führern. Ihr Gott ift der Menich, und darum machen fie fich, wie fie fagen, die Berbreitung der Menschenliebe, nicht der Gottesliebe, jum Amede. Wisligenus verwirft alle Religion, in feinen Vorlefungen handelt er blos von Moral oder von dem Betrug und der Thorheit des driftlichen Blaubens. Die deistischen Gemeinden sind entweder Deutsch-Katholiken, welche übrigens am Abnehmen find, oder gehören sie zu der protestantischen Bartei Ublich's. Sie find über das gange Land verbreitet und besonders in Berlin, wo sie sich den Namen Urchriften gegeben haben. Sowohl Uhlich als Balzer haben die Demokraten und Socialisten auf ihrer Seite, und ihre gange Bewegung hat eine politische Richtung. Was haben wir von einem Beichlecht zu erwarten, das in der Unwissenheit von Gott aufgewachsen und gelehrt worden ist, alle Religion als einen unnöthigen Zwang und bie Unsterblichkeit der Seele als eine lächerliche Fabel zu betrachten?—So viel ift dem menschlichen Auge sichtbar, aber wir find zu kurzsichtig, um das Ende

dieser Dinge zu erkennen. Wenn die große evangelische Staatskirche durch ihre Trennung vom Staat sich selbst erhalten und in unzählige, einander entgegengesetze Secten sich theilen lassen muß, ob dies das geistliche Leben, wo es wirklich zu finden ist, stärken und ausbreiten wird, wer weiß es? So viel ist gewiß, daß die wahrhaft Wiedergeborenen, die lebendigen Christen, sowohl im Predigers als im Laienstand weit eifriger sind, als je zuvor, während diejenigen, welche noch nicht aus ihrem Sündenschlaf aufgeweckt sind, immer tieser sinken und auch das noch verlieren, was sie zu haben scheinen."

Ein Brief erschien in dem "Lutherischen Kirchenboten," unterzeichnet von "Fr. K. Henkelmann, Studiosus philosophiae" und datirt Baiern, 2. Ostertag 1850, in welchem Folgendes gesagt wird:

"Doch nun auf unser Baterland zu kommen? Du wirst Dich, lieber K. gar oft verwundert fragen: Wie ist es nur möglich, daß in einem Lande, wie Deutschland, das sich christlich nennt, dem es an Bibeln, Predigern und Schulen gar nicht fehlt, so Mancher Jahre lang, ja oft bis ans Ende im Unglauben lebt? So geht es, lieben Freunde, jedem Volke, von dem der Geist Gottes gewichen ist, und darum die Bibel bei Seite legt und die berr= lichsten Güter des Glaubens und der heilsamen Lehre Christi muthwillig verschlendert. So ist 3. B. von den ersten Zeiten der Reformation in der Stadt B. eine evangelisch lutherische Gemeinde, deren Grundlagen find: der dreieinige Gott, die Lehre von der Erbjünde und die hauptsächlichste, die Rechtfertigung durch den Glauben und die Neugeburt aus Gott. Frage die Blieder dieser Gemeinde nach dem Fundament ihres evangelischen Glaubens. nur wenige werden Dir davon Nechenschaft geben können, und wo die Kenntniß des Nothwendigsten fehlt, da geht ein driftliches Leben ganz aus. und wo es noch den äußeren Anschein hat, da erhält die Volizei eben nur dieses Aeußerliche.

So steht es in unserm Deutschland, und das hat allerdings der Rationalismus gethan, dem auch Ihr die Ursache zuschreibt, und unterdrückt wünscht, wie dies aber möglich von menschlicher Seite? (der Herr muß hier helfen.) In Deutschland leben 40 Millionen Menschen, von denen zwei Drittheile dieser heillosen Richtung versallen sind, und die als Deutschskatholiken, Licht-Freunde (auch Reform-Juden genannt, gehören hierher), und gleichgültige Lutheraner und Reformirte auftreten.

Daher kommen denn auch unsere äußerst traurigen politischen Verhältnisse gegen die Fürsten und das Bolk: beide wollen eben nicht Buße thun,
und blutigere Bürgerkriege, als wir im vorigen Jahre schon hatten, stehen
uns gewiß noch bevor. Wenn ich Euch in Eurem Briefe recht verstanden
habe, so scheint es mir, als ob Ihr unsere Bewegungen von einem nicht
ganz richtigen Gesichtspunkt aus beurtheilt. Ihr glaubt nemlich, das ganze
Unglück hinge an den Fürsten, und wenn die beseitigt wären, so wäre das
Uebel gehoben. Dem ist jedoch nicht so. Freilich haben die Fürsten durch
mancherlei Unrecht unsere Revolutionszeit herbeisühren helsen und die
1848-Bewegungen veranlaßt. Seit jenen Tagen sind die Massen und die

Irr-Religiösen fortwährend zur Revolution geneigt, und werden beständig von ehrgeizigen Menschen angeregt, die sich bei einer Revolution die Säce füllen und große Männer werden möchten. So find unfere europäischen Freiheits-Helden gerade das Gegentheil von den Amerikanern (Franklin, Washington u. a.). Wie weit es bei diesen Menschen in ihrem Unglauben geht, daß sie die Lehren und Moral des Schenfals der frangosischen Revolution eines Robespierre zc. als die ihrigen anerkennen und deffen Bildnif in ihren Zusammenkünsten aufhängen und hoch verehren. Diesem wüsten Treiben segen nun freilich die Fürsten Maßregeln entgegen, und wiewohl es ihnen (einige wollen wir hievon ausnehmen) mit dem Chriftenthum für ihre Person selbst nicht recht ernst ist, so handeln sie doch darin nach Gottes Willen, daß sie diesem tollen Unwesen steuern, darum wollen wir auch gar nicht wünschen, daß sie fortgejagt werden. Für Deutschland nütt nur eine Republik, wenn wir ein driftliches Volk hätten, das auch in feinem Chriftenthum alle Bürgerpflichten zu erfüllen im Stande wäre; so lange dies nicht der Fall ist, wäre Republik blos Züchtigung für uns, denn furchtbare Bürgerkriege und die Auflösung aller Ordnung ware eine Folge davon. vorhergegangener Schilderung wirst du, lieber &., jehen, wie es in unserem Baterlande aussieht, und wie wenig sich ein folches Bolk für eine Staats= form eignet, die aus Bürgern bestehen muß, welche die wahre Freiheit begreifen und durch religioje Bildung jowohl, als auch durch wissenschaftliche alle extreme Polizeigesete unnöthig machen, nur in einem folden Staate fann wahre Freiheit gedeihen. Aber was find unsere Republikaner? Hecker, Brentano und einige andere ausgenommen, die es wirklich redlich zu meinen scheinen, sonft find es dem Buchthause Entlaufene, die am Sungertuch nagen und im Trüben fifchen wollten, Studenten die fein Eramen machen können, furz die Auswürfe unserer Gesellschaft. Diese Menschen raisonniren nicht allein über unsere weltlichen Verhältnisse, nein, auch das Heiligste greifen sie an, treiben mit demfelben Spott, oder benuten Bibelfprüche, um Die Leute damit irre zu führen. So entstehen jett überall freie Gemeinden, die sich von der Kirche lostrennen, das Christenthum eine veraltete Lehre beißen und so viel von demselben behalten wollen, als mit ihrer Vernunft übereinstimmt, sogar Juden nehmen sie auf. Das Reich Gottes ift herbei gekommen, fagen sie, es ift Republik, es foll ein hirt und eine heerde werden. Ferner: der Hirte ist die Vernunft, die Heerde sind alle Republikaner. Kerner lehren sie nun, das Bolk recht irre zu führen: Die ersten Christen waren Communisten, denn sie haben ihr ganges Bermögen getheilt; dies. muffen wir auch thun. Jefus felber war ein Republikaner, denn Freiheit, Brüderlichkeit und Gleichheit find die Grundfate feiner Lehre. Pfarrer brauchen wir keine, denn fie verdummen durch das alte Christenthum das souverane Volk. Einen Gott gibt es nicht, sondern eine Kraft, die alles belebt; die Vernunft ift unfer Gott, der Menfch ift fein Gott felber und trägt ihn in sich. Nun denke Dir, lieber &., diese Menschen wollen eine Republik bilden, in welcher jeder einzelne Bürger die hochfte Freiheit genießen foll; was foll dies für ein Staat werden?"

Br. Pfr. F. Oftertag schrieb am 24. Juni 1850 von Freudenthal, Bürttemberg, an Br. Fr. Geiffel, ein Glied der Evangelischen Gemeinschaft in Medina County, Ohio, einen herzlichen Brief, worin er die religiofen und firchlichen Zustände in seinem Lande schildert. Er fagt unter Anderem: "Wir preisen den Namen des Herrn, der sich Deiner so freundlich angenom= men, Dich geleitet, beschirmt, ernährt und gesegnet hat mit himmlischen Gütern durch Chriftum. . . . . Ich danke Dir ganz besonders für die ausführliche Darstellung Gurer firchlichen Berhältniffe, womit du mir Dein gegebenes Wort treulich gelöst hast. Wir ersehen daraus, wie wichtig das christliche Gemeinschaftsleben ift; denn der Herr theilt sich denen, die ihn vereint suchen, reichlicher mit und erweckt, erbaut und fördert den Ginen durch den Andern. Auch kann der Herr nur wirken mit seinem Geiste bei Gemeinden, welche Kirchenzucht haben. Da bei uns kaum ein Schatten einer solchen existirt, so liegt's wie ein Bann auf den Gemeinden. Gerade dadurch ist auch die Macht des Satans so groß geworden, daß eine Reinigung und Besserung unserer firchlichen Zustände nicht abzusehen ift. Durch die Art, wie feit langer Zeit bei uns das Regiment geführt worden ist, ist das Bolk in seinen religiösen Begriffen verwirrt oder gar ungläubig geworden. Gine jehr große Partei will kein Christenthum, keine Christengemeinde, keinen Christus, keine driftliche Lehre, kein Predigtamt mehr haben, sondern nur noch Schulen zur Belehrung in natürlichen Wissenschaften. Sie sagen es offen: die Kirche muß in der Schule aufgehn. Diese Bartei sucht sich überall ans Ruder zu schwingen. Wenn es ihr gelänge, dann hätten wir Zeiten der Berfolgung, Zeiten des Antichrifts, des Thieres, welches das Weib in der Offenbarung verschlingen will. find felbst die Gläubigen getheilter Meinung über die Räthlichkeit einer Berbefferung unferer Rirdenverfassung. Auch fürchten die Fürsten von einer freieren Stellung ber Kirche neue Wirren und Revolution, wie Berodes von dem Jejuskindlein. So bleiben vir in einem jämmerlichen Zustande, wo der Herr zwar noch ein Volk hat, aber ohne äußerliches Gemeindeband und ohne Einwirkung auf die öffentlichen Zustände.

Wenn Eure Gemeinde etwas für Deutschland thun kann, so möge sie nicht säumen. Der Herr stärke sie dazu. Wir müssen aus Nordamerika einen freieren Lauf des Worts, eine freiere Bewegung des christlichen Lebens erlangen. . . . . Der Herr ist reich an Barmherzigkeit. Vielleicht gefällt es ihm, eine Gnadenzeit über unser armes Vaterland aubrechen zu lassen, wenngleich wir Strafe und Verwerfung verdient haben. Ein Hauptgebrechen ist auch die Vernachlässigung der Sonntagsfeier, von deren göttzlichen Stiftung und unbedingten Nothwendigkeit selbst viele Erweckte noch nicht die rechte Vorstellung haben" 2c.

Die Nevolution in 1848 rüttelte gar sehr an den alten Berhältnissen, auch wurden viele Herzen in gewissem Grade erweckt und erschreckt. — Die wenigen gläubigen Pfarrer sowohl als Laien standen rathlos da und riesen um Hülfe. Der Greuel der Berwüstung unter Hohen und Niedern in vielen Theilen Deutschlands — Rationalismus, Unglaube, Sünden und

Laster — stand triumphirend an heiliger Stätte, d. h. in der Kirche, die als Staatstirche an Haupt und Gliedern siech und gelähmt war. Bon den rationalistischen und in Sünden todten Geistlichen sich wegwendend, rief Paftor Wichern vor einer Versammlung von 500 Männern in Wittensberg auß: "Wir müssen Straßenpred iger haben! Die Kirche muß Männer auß sich hervorgehen lassen, für die sich jede Stelle im Bolksgetriebe in eine Kanzel verwandelt; Männer voll Glaubens, von Muth, geschickt, beredt, brennend in Liebe zum Volk, mit Zeugnissen des Geistes und der Krast gerüstet. . . . Die Kräste, deren wir bedürsen, werden vorzugsweise im jungen Handwerkerstande, d. h. in demselben Stande, auß welchem der Unglaube und der Communismus seine stärkste Macht bildet, zu suchen und zu sinden sein." \* Aber leider, der gute Wichern fand solche Straßenpredizger nicht! —

Dr. Wilhelm Nast von der Bischöslichen Methodistenkirche, der einige Zeit früher Deutschland besuchte, fand einen sehr willkommenen Empfang bei Brälat Kapff in Stuttgart, Supt. Dr. W. Hoffmann, Bater Johannes Goßner und Pastor Mallett in Bremen, und diese Männer wünschten sehr, das heilige Feuer, welches die Methodisten angezündet hatten, möchte auch auf den deutschen staatskirchlichen Altären auflodern.

In Anbetracht aller dieser traurigen Verhältnisse in Deutschland schrieb Rev. Johann Nikolai, der fpäter als Missionar dahin gefandt wurde, im Christlichen Botschafter u. A. die folgenden trefflichen Worte: "Die Nothwendigkeit, Missionare von Amerika nach Deutschland zu senden, wird wohl bei Manchen die Frage hervorrufen: Haben sie denn dort nicht das reine Evangelium? Sind denn keine treuen Prediger daselbst, um das Wort zu lehren? Beides haben fie. Sie haben das reine Gotteswort, auch offenherzige, treue Männer, welche die Wahrheit ungescheut verkündigen : doch ift es auch wahr, daß fehr viele Miethlinge, Diebe und Mörder der Schafe da sind. Ein treuer Hirte dort ist im Vergleich wie ein Glias unter vierhundertundfunfzig Baalspfaffen! Rationalismus im strengsten Sinne des Wortes ift dort vorherrichend auf den hohen Schulen und auf der Kanzel ;‡ und nicht eber als bis fich Männer bervorbeben, die daselbst die reine Wahrbeit mit Wort und That in Säufern und Kirchen, auf der Kanzel und auf der Strafe verkündigen, wird fich die Kirche wohl einer Reformation erfreuen. Männer muffen auftreten, welche die Leute befuchen, Gefunde oder

<sup>\*</sup> Siehe Ameritanischer Botschafter, Bd. 3, Rr. 10.

<sup>†</sup> Methodist Review, Sept. 1889, p. 669.

<sup>‡</sup> Die Wahrheit dieses Sates wurde in jener Zeit auch bestätigt durch den Charafter der Sinwanderung nach den Ber. Staaten. Fast alle Ankömmlinge waren mehr oder minder dem Unglauben ergeben. Rationalistische Pfarrer gründeten die "Protestantischen Beitblätter" in Cincinnati, Ungläubige den "Joch wächter," und brachten auch andere Blätter in St. Louis, Milwaukee und anderwärts an sich, welche sie mit vielem Geschick und Talent im Interesse des Unglaubens redigirten. Es bildeten sich ungläubige Gemeinden. Man wollte nun Amerika mit dem Unglauben überfluthen, aber dies "Vornehmen" gelang nicht.

Kranke, Reiche oder Arme, Nieder oder Hoch, Männer, welche die Heerde weiden, nicht gezwungen, sondern von Herzensgrund, nicht um schändlichen Gewinns willen."\*

## § 6. Weitere anbahnende Entwidelungen.

Während unterdeffen Br. Rurg in seiner Beimath in Bonlanden, Bürttemberg, in einem kleinen Kreis in der Stille fortwirkte, murden die gemelbeten traurigen Bustande des "alten Baterlandes" auf diefer Seite des Atlantischen Oceans immer mehr befprochen, und die Bulferufe durch Brivatcorrespondenzen wurden lauter und anregender; aber etwas Bestimmtes war von Seiten der Evang. Gemeinschaft bis dahin noch nicht unternommen worden, obgleich der Drang dazu immer kräftiger wurde. — So fam es dann, daß eines Tages im Berbst von 1849 die Brüder Carl G. Roch und Johannes Nikolai, beide Prediger der Dhio Conferenz der Evang. Gemeinschaft, in der Stadt Cleveland, Dhio, bei einer traulichen Unterhaltung auch auf die damaligen Bewegungen in Europa, besonders im alten Vaterlande, zu iprechen kamen. Es fand fich dann, daß beide Brüder von ein und demfelben Anliegen befeelt waren und gleiche Ansichten und Bünsche hegten hinsichtlich der Zeit und der Nothwendigkeit, eine Miffion in Deutschland anzulegen. Sie verbanden fich darauf gegenseitig, den Wegen= stand ungefäumt im Christlichen Botschafter in Anregung zu bringen. schrieb bald nachher Br. Nikolai einen Artikel, betitelt: Ausländische Miffionen," und Br. Roch schrieb eine Mittheilung mit der Ueberschrift: "Ein Blid in die Verhältniffe der Zeit." Beide Artikel erichienen unterm 15. November 1849 und wurden von vielen Abnehmern des genannten Blattes mit großem Intereffe gelefen.

Der zweite Artikel enthält einen sachkundigen Neberblick über die bis in ihre Grundfesten erschütterten Länder und Bölker Europas und kommt zulett auf das einzige Heilmittel für die Schäden zu sprechen, die sich damals auf dem kirchlichen und politischen Gebiet des alten Baterlandes, ja sogar bis nach Amerika hinüber kund gaben. Der erste Artikel verbreitet sich über das Gebiet der Mission im In- und Ausland und lenkt dann auf die Lage und Bedürsnisse Deutschlands und schließt mit einem rührenden Aufruf, sog leich Hand anzulegen, mit dem Anerbieten des Schreibers, einer von Hund ert zu sein, die eintausend Dollars aufmachen, um die Sache ins Werk zu seizen. Es wurden auch noch andere Federn von einflußreichen Brüdern, besonders von dem damaligen Editor des Christl. Botschafters, Br. Wilhelm W. Orwig, in Bewegung gesetzt, und so geschah es, daß diese gute Sache sich Bahn brach und in nicht sehr langer Zeit die erwähnte Summe gesichert wurde.

Um es besto klarer erscheinen zu lassen, wie ber Editor bes Botschafters mit Bezug auf diesen Gegenstand dachte, schalten wir etliche Sätze aus seinem Artikel, bezugnehmend auf die angedeuteten Mittheilungen und den

<sup>\* &</sup>quot;In- und ausländische Missionen." Chriftl. Botschafter vom 15. Nov. 1849.

erwähnten Borichlag bier ein: "Manche mag biefer Borichlag überrafchen und befremden als eine voreilige und wilde Speculation, deren Berwirklichung unausführbar fei. Bas? Ginen Mijsionar nach Deutschland fenden - dem gelehrten und aufgeklärten Deutschland?! - 3a. nach Deutschland sollten hunderte tüchtige, mit dem Geift Chrifti gefalbte und befeelte, in der Liebe brennende, felbstverleugnende und sich aufopfernde Missionare gefandt werden! Reines unter allen driftlichen Ländern bedarf solcher Missionare mehr als Deutschland. Dies erhellt nicht nur aus den von dort herkommenden Schriften und Berichten, fondern hauptsächlich aus dem sittlichen und religiösen Charafter der großen Mehrbeit der deutschen Einwanderer, vornehmlich der Geistlichen. Rur wenige derjelben kennen das Christenthum aus Erfahrung, und jehr viele von ihnen find Rationalisten und Ungläubige. . . . . Nach unserem Dafürhalten follten austatt eines Mannes zwei gefandt und deßhalb auch die vorge= schlagene Summe verdoppelt werden." - Auch die Brüder Beinrich Bucks, Johann J. Escher u. A. m. schrieben anregende Mittheilungen in dem Botschafter zu Gunften dieser Mission. Nach etlichen Monaten war bereits die zuerst vorgeschlagene Summe von eintausend Dollars gesichert, und da auch einige größere und viele fleinere Gaben eingefandt wurden, fo wurde bald darauf die Summe von fünfzehnhundert Dollars berichtet.\* Und da das Jahr 1850 als das fünfzigste Jahr der organisirten Existenz der Gemeinschaft als Jubeljahr gefeiert wurde, fo stieg die Begeisterung immer höher, und es wurde beschlossen, noch mahrend dieses Jubeljahres die Mission anzulegen.

<sup>\*</sup> Es dürfte beides intereffant und gerecht sein, bier die Liste der Namen derjenigen, welche fich in ben Behnthalerplan einschreiben ließen, mitzutheilen, weil dieselben die erften financiellen Unterstützer der Deutschland Mission waren, noch ebe die Mission verordnet und die Miffionare beftimmt waren. Wir seten bie Namen bierber, fo wie biefelben gum letten Mal im Botich after veröffentlicht wurden, wozu zu bemerten ift, daß Br. Beinrich Buck balb darnach fich für weitere \$100 verpflichtete: Joh. Nikolai, C. G. Roch, J. J. Sicher, S. Bucks, Joh. Rlein, Jak. Munk, D. Fischer, W. W. Drwig, Andr. Nikolai, Joh. Dunkel (im Staate New York \$50), Joh. F. Thomas, Benj. Thomas, Clias Merz, Simon Wolf, S. F. Spreng, D. R. Lang, heinrich Kerlinger (\$20), Lubwig Ott, Beter L. Jacobb, Ein Freund (\$50 jahr: lich!), Christoph Spängler, C. A. Munk, Christian Schleppe, Joh. Gebhart, Christian Preffer, Gottlieb Ackermann, Jaak Sher, Johannes Zeller, Christian Schuster, Heinrich Wagner, Samuel Meber, Wilhelm Sippel, J. G. Efcher, Johann C. Kallenbach, Abraham Niebel, Daniel Seit, Batob Schunt, Jatob Bingle, Georg Stang, Friedrich Arnold, Johannes Gehrhart, Abraham Cher, jr., heinrich Didmeier, Elias Stöver, Johannes Bernhart, Georg Boble, Betrus Bontiue, Chriftian Citelmann, Daniel Zinn, Conrad Doll, Beter Triem, Satob Bens, Thomas Will, Margaretha Will, Francis Mosbach, Beinrich Will, Gottlieb Chrhardt, Jatob Haines, J. J. Spreng, fen., E. Freund, J. J. Ropp, Chriftian Gebel, David Mellinger, Wilhelm Schmidt, Jatob G. Klein, Leonhart Krum, Abraham 3. Gottwalls, Joh. G. Steiner, Michael Miller, Beinrich Sampe, Daniel Bridley, Benjamin Birler, Johann Balg, Friedrich Schinkenberger, C. Lindemann, Georg M. Burruker, Johann Fr. Schned, Joh. C. Lint, Johannes Fuchs, Friedrich Schröber, Friedrich Rimpel, Jatob Bogel, Daniel Stang, Jaat Sauer (Meth.: Prediger in Canada) \$20, David Bengft.

#### § 7. Die Beweggrunde.

Nachdem man das Vorhergehende alles gehörig erwogen hat, dürfte eswohl einleuchten, daß die Absicht der Anlegung der europäischen Mission nicht selbstjüchtige Projelytenmacherei war. Die Beweggründe zu diesem wichtigen Unternehmen liegen gleichsam auf der Hand.—Zu jener Zeit war die Evana. Gemeinschaft mit einer nur geringen Ausnahme ein de utscher Rirchenförper. Sine große Anzahl der Glieder bestand aus eingewanderten Deutschen, die durch die treue und aufopfernde Arbeit der Evangeliichen Prediger zu dem Herrn geführt worden waren und in dieser Missionsfirche eine Heimath gefunden hatten. Was war jett natürlicher, als zu wünschen, daß den lieben Ihrigen im alten Baterlande dieselben Segnungen zu Theil werden möchten, die sie in Amerika gefunden hatten. Die vielen Briefe, welche im Drang der Liebe Christi an die Freunde in Deutschland geschrieben wurden, zeugten davon, wie warm ihre Herzen für ihr zeitliches und ewiges Wohlergehen schlugen. Die Glieder der Evang. Gemeinschaft glaubten dazumal und glauben es auch jett noch, daß nur ein durch bekehrte und geistgesalbte Prediger verkündigtes Evangelium und eine vom Heiligen Geist erfüllte Kirche das würzende Salz ist, um die immer tiefer in Sünden und Lafter versinkende Menschenmasse zu durchdringen und zu retten, ähnlich wie der Methodismus in England und Amerika Leben wirkend auf die in todten Kirchenformen geistlich erstorbenen Kirchen und die infolge derselben überhandnehmende Sittenverderbniß eingewirft hat und noch einwirkt, und wie zu seiner Zeit der sogenannte Pietismus eines Spener und Francke, Zinzendorf, Bengel und der Cinfluß anderer frommer Gottesmänner wie Arndt, Arnold, Gogner u. A. seine heilsame Wirkung auf die jo sehr lebensbedürftigen Staatskirchen Deutschlands ausgeübt hat, und hier und da immer noch in einem gewissen Grade ausübt, ohne jedoch das Berderben des Volkes durchgreifend bewältigen zu können.

#### § 8. Die officielle Bestimmung.

Die Ditpennsplvanien Conferenz, die am 27. Febr. 1850 zu Philadelphia tagte, nahm die Anlegung einer Deutschland Mission in ernstliche Erwägung und sprach sich stark zu Gunsten derselben aus, erwählte auch sogleich Johannes B. Leib als Glied einer speziellen Behörde, welche zusammen mit den Bischöfen diese wichtige Angelegenheit erledigen follte.

Die Westennsplvanien Conferenz tagte etwa zwei Wochen später zu Neu-Columbia, Pa.; dieselbe nahm einen ähnlichen kräftigen Antrag an und verordnete ferner, daß die beiden Bischöfe und fünf Brüder, von den jährlichen Conferenzen erwählt, "eine Behörde bilden sollen, besagte Mission zu veranstalten und zu besorgen." Sie erwählte Wilhelm W. Orwig als Glied dieser Behörde. Die New York Conferenz, die am 17. April 1850 zu Spracuse, N. P., tagte, stimmte den beiden andern Conferenzen bei und erwählte Wilhelm Münz als ihren Vertreter in besagter Behörde.

1850.] 257

Die Ohio Conferenz, die sich am 15. Mai 1850 in Nord-Lima, Ohio, versammelte, stimmte auch bei und erwählte Johannes G. Zinser als Glied der speciellen Behörde.

Die Illinois Conferenz, welche am 12. Juni 1850 zu Desplain, Illinois, tagte, stimmte ebenfalls sehr herzlich mit ihren Schwester-Conferenzen überein und gab der speciellen Behörde eine ernstliche Mahnung, "die Sache zur ungesäumten Beobachtung" zu bringen. Samuel Baumgärtner wurde als ihr Vertreter erwählt.

Daß die jährlichen Conferenzen diese wichtige Sache in Hand nahmen, ohne auf die General-Conferenz zu warten, hatte seinen Grund in Folgendem:

- 1. Die damalige Constitution der Missions-Gesellschaft räumte ihnen das Necht dazu ein.
- 2. Sie handelten in Gemäßheit des Sprichworts: "Man muß das Eisen schmieden, während es heiß ist."

Der Sifer für die europäische Mission war groß, und die Begeisterung ftieg bis zu einem hohen Grade; Beiträge flossen reichlich in die Kasse, und die Sache wollte keinen Aufschub mehr erlauben.

Der Editor des Botschafters forderte dann die ganze Gemeinschaft auf zum ernstlichen Gebet wie folgt: "Das Unternehmen sollte unsers Erachtens von der ganzen Gemeinschaft zum Gegenstand des ernstlichen Gebets gemacht werden, bedenkend, daß das Gelingen besselben hauptsächlich von Gottes Segen abhängt."

Obgleich nun der Vorschlag, eine Mission in Europa anzulegen, allgemein mit Begeisterung aufgenommen wurde, so meldeten sich doch nur wenige Prediger als Candidaten für diese Gesandtschaft. Man war sich wohl der Schwierigkeiten, der Wichtigkeit und Verantwortlichkeit einer solchen Anstellung und Aufgabe bewußt, und man fragte zitternd: "Wer ist hierzu tüchtig?" Die Bischöse erließen daher am 15. Juli 1850 einen ernsten Aufruf an die Prediger, der mit den Worten schloß: "O ihr Helden des Hern, die ihr schon oft und brünstig für das alte Vaterland gebetet und den Wunsch geäußert habt, auch in Deutschland das Evangelium zu predigen, kommt und seid willig, dem Ruf und Besehl unseres Meisters zu folgen!"

Aus benjenigen, die sich gemeldet hatten, wählte dann die specielle Behörde bei ihrer Situng am 9. September 1850 in Pittsburg, Pa., nach reislicher Ueberlegung und ernstem Gebet Br. Joh. Conrad Link von der Westpennsplvanien Conserenz und Br. Joh. Georg Marquardt von der New York Conserenz als Missionare nach Deutschland.—Als Virkungskreis wurde ihnen Stuttgart und Umgegend im Königreich Württemberg angewiesen, allwo Br. Sebastian Kurz (zu Bonlanden) wohnte und wirkte, der auch wiederholt um Hülfe gebeten hatte. Die Missionare erhielten aber auch die Anweisung, noch in andern Ländern, Städten und Dörfern, wo ihnen der Herr Herzen und Thüren öffnen würde, am Ausbau des Neiches Gottes thätig zu sein.

#### § 9. Abreife des Br. Joh. C. Link.

Balb nach dieser Bestimmung machte sich Br. Link mit seiner Familie reisesertig, stattete vielen Gemeinden in den östlichen Staaten noch Besuche ab und durste zu vielen großen und gerührten Bersammlungen predigen. Am 19. November 1850 hielt er seine Abschiedspredigt in unserer Ersten Kirche zu New York über 1. Mos. 28, 20–22 und bestieg am solgenden Tag mit seiner Familie den Postdampser "Bashington," um im Namen des Herrn die Reise nach Deutschland anzutreten. Er schied, begleitet von den Gebeten, Glücks- und Segenswünschen der ganzen Gemeinschaft. Br. Carl G. Koch widmete den scheidenden Missionsgeschwistern noch rührende poetische Abschiedsworte, von welchen wir etliche Strophen hierher sehen, weil sie so recht das innige Interesse, das damals die Gemeinschaft beseelte, zum Ausstruck bringen:

"So hat's bem Herrn gefallen— Euch traf das schöne Loos Bor euren Brübern allen: Ein Borrecht, o, wie groß! Sein Zeugniß sollt ihr tragen Zurück ins Mutterland, Das ihr in frühen Tagen Als heimath habt gekannt.

Auf Deutschlands schönen Auen Sollt ihr bald wieder stehn. Bieht, Brüber, ohne Grauen, Der Herr wird mit ench gehn! Als Gottes treue Knechte, Bu seinem Dienst geweiht, Känuft muthig für die Rechte Des herrn im Wahrheitsstreit.

Ihr ziehet nicht alleine, Bergeffen, unbeacht't; Es betet die Gemeine Für euch bei Tag und Nacht; Wenn ihr als ihre Glieber Im heißen Kampf müßt stehn, Dann benkt, daß eure Brüder Mit Thränen für euch flehn.

Bieht hin in Jesu Ramen,
Der Seiland ziehet mit.
Streut aus den eblen Samen
Folgt Jhm auf Tritt und Schritt,
Bis wir vor Gottes Throne
Des Lammes Ruhm erhöhn
Und mit der Lebensfrone
Uns dort auf ewig sehn."

Da der zweite Missionar, Br. Marquardt, nicht zur rechten Zeit reiseferstig war, so beschloß die Behörde, ihn vorerst noch in Amerika bleiben zu

lassen, was aber Br. Link nicht gesiel. Es war überhaupt für die Missionsfamilie keine geringe Aufgabe, in so später Jahreszeit über das Meer zu
reisen. Nach einer zwar sehr stürmischen, aber doch glücklichen Fahrt konnten sie am 8. December 1850 im Bremerhasen Deutschlands Boden betreten,
froh und dankbar, daß der Herr bis dahin geholsen hatte.

## § 10. Die erften Miffionserfahrungen.

In Bremen wurde Br. Link mit den Seinen von den Brüdern Jakoby, Döring und Rippert, Prediger und Missionare der Bischöslichen Methodischenkirche, mit warmer Liebe empfangen und als Mitarbeiter am Werk des Herrn herzlich willkommen geheißen. Diese freundliche Begrüßung und liebreiche Aufnahme that den Missionsgeschwistern sehr wohl und ermunterte sie, im Namen des Herrn getroft weiter zu ziehen.\* Da aber Br. Link's Gattin infolge einer heftigen Erkältung, die sie sich auf dem Meerzugezogen hatte, unterwegs schwer erkrankte und zu Franksurt längere Zeit bettlägerig war, so entschloß Br. Link sich, anstatt sogleich nach Württemberg zu ziehen, zuerst seine Vaterstadt Lauterbach in Hessens Darmstadt zu besuchen und dort bei seinen Verwandten zu bleiben, bis seine Frau wieder gesund sei. Hier wohnten nemlich seine Mutter und mehrere Geschwister. Sehr groß war die Freude, als sie nach vierzehnsähriger Trennung einander wieder begrüßen durften.

Gleich nach seiner Ankunft schrieb Br. Link an Br. Kurz und melbete ibm, daß er ihn in Bälde besuchen werde. Nach Neusahr trat er seine Besuchsreise an und traf am 6. Januar 1851 in Stuttgart ein. Am folgenden Tag reiste er vollends nach Bonlanden und fand Br. Kurz ohne Mühe. Es war ein rührendes Zusammentressen. Br. Kurz weinte vor Freuden, als er Br. Link ansichtig wurde.† Er hatte schon lange sehnsuchtsvoll auf ihn gewartet und war deßhalb sehr froh, als er ihn in der alten Heimath begrüßen durfte. Die Neuigkeit von Link's Ankunst verbreitete sich wie ein Lauffener. Seh sie daran dachten, war schon eine Versammlung bestellt, und als der Abend berbei kam, strömten von allen Seiten Leute herbei, um den angekommenen Missionar zu sehen und zu hören. Das Gedränge wurde

Die Bischöfliche Methodistentirche hatte kurz vor bieser Zeit auch Missionare aus ähnslichen Beranlassungen und ben nemlichen Beweggründen (wie vorhin beschrieben) nach Deutschlind gesandt, die zwar anfänglich unter vielen Schwierigkeiten und Bersolgungen arbeiteten, aber bis jest mit großem Segen und Ersolg im Namen des Herrn gewirkt haben.—Gin sehr schwierigkeit und gegenseitige Freundlichkeit, die sich von Anfang an etablirte, und sich in späterer Zeit durch sehr reichlich gesegnete Allianzversammlungen noch mehr befestigte und kundgab. "Wie sein und lieblich ist es, daß Brüder einträchtig bei einander wohnen" zc. (Bi. 133, 1. ff.)

<sup>†</sup> Br. Link schrieb in einem Brief an ben Chr. Botschaft er, batirt ben 20. Januar 1851: "Die Freude war groß, als Br. Kurz, welcher gerade im Begriff war, Wasser zu holen, mich erblickte. Er wußte anfangs vor Freude nicht, was er thun sollte, und brach in Thränen aus, ben Brüdern in Amerika dankend, daß sie den edlen Schritt gethan und einen Mijsionar nach Deutschland gesandt hatten."

fo groß, daß man sich genöthigt sah, die Thüren der großen Wohnstube auszuheben, um Denjenigen, welche keinen Raum mehr fanden, Gelegenheit zu geben, außerhalb des Hauses das Wort Gottes zu hören. Br. Link predigte mit Freimüthigkeit über Kömer 1, 16. Die Predigt machte einen gewaltigen Eindruck auf die Zuhörer, und wurden viele zu Thränen gerührt. Nach dem Gottesdienst theilte Link noch Traktate aus, die ihm von der Amerikanischen Traktatgesellschaft mitgegeben worden waren, und wurden dieselben mit großer Begierde aufgenommen und gelesen.

Nun hieß es aber, das nächste Mal müsse der Missionar in der Kirche predigen. Der Ortsgeistliche und der Schultheiß gaben ihre Einwilligung dazu. So versammelte sich denn zur bestimmten Zeit eine Menge Zuhörer in der Kirche und unter ihnen auch der Pfarrer, welche der Predigt aufmerksam zuhörten. Nach dem Schluß des Gottesdienstes lud der Pfarrer den Br. Link freundlich ein, sein Gast zu sein, was dieser auch dankbar annahm. Um Sonntag predigte Br. Link nochmals in der Kirche. Das geräumige Gotteshaus war gedrängt voll aufmerksamer Zuhörer. Durchdiese gesegneten Gottesdienste wurden nicht nur viele gute Eindrücke gemacht, sondern auch manche Vorurtheile weggeräumt.

Es war nemlich vorher von Amerika aus nach Bonlanden geschrieben worden, es werde in Bälde ein Jrrlehrer dahin kommen, vor welchem man sich hüten solle, welche Nachricht auf manche Gemüther einen beängstigenden. Eindruck gemacht hatte. Jest hatten sie den vermeintlichen Jrrlehrer selbst geprüft und dadurch erfahren, daß sie falsch berichtet worden waren. Eswar dazumal und ist es jest noch zu bedauern, daß das löbliche Missions-unternehmen unserer Bundesgemeinschaft vielsach verkannt, geschmäht und bekämpft wurde.

Montags reiste Br. Link in Gesellschaft von Br. Kurz nach Stuttgart zurück, wo er Abends im Hause eines Mannes Namens Andreas Bodenhöser zu einer vollen und ausmerksamen Bersammlung predigte und nachher herzlich eingeladen wurde, in Zukunft noch mehr daselbst zu predigen. Am Dienstag reisten sie nach Baknang, wohin der Missionar von Amerika aus Empfehlungen hatte, allwo er ebenfalls sehr freundlich aufgenommen wurde. Am Mittwoch kamen sie nach Winnenden und besuchten den weslehanischen Missionar Gottlieb Müller, der schon seit den dreissiger Jahren in verschiebenen Gegenden Württembergs im Segen gewirft hatte. Dieser Gottesemann empfing Br. Link mit warmer Liebe und ließ sogleich bekannt machen, daß Abends ein Missionar aus Amerika predigen werde. Der geräumige Saal war gedrängt voll andächtiger Zuhörer, und Br. Link redete mit Sieg und Ausschluß über Apstg. 11, 23. Am folgenden Morgen begleitete Br. Müller die beiden Brüder nach Cannstatt und verabschiedete sich dann von ihnen mit vielen Glückse und Segenswünschen.

Br. Link kehrte hierauf mit gehobener Herzensstimmung nach Lauterbach zurück. Er hatte durch diesen kurzen Besuch die feste Ueberzeugung gewonnen, daß der Herr ihm in Württemberg eine weite Thür aufgethan habe und

es ihm durch Gottes Gnade gelingen werde, viel Gutes im "Schwabenlande" zu wirken.

## § 11. Borlänfiges Wirfen in Seffen-Darmftadt.

Indem sich die geschwächte Gesundheit der Schwester Link nur langsam besserte, so verzögerte sich seine Uebersiedelung nach Württembera noch einige Zeit. Juzwischen suchte er in seiner Laterstadt und andern Städten und Dörfern in Heffen-Darmstadt nüplich zu sein. Es gelang ihm auch, an etlichen Orten Eingang zu finden und gut besuchten Versammlungen das Wort des Herrn zu verkündigen. Er dehnte seine Besuche aus bis zu der Stadt Kulda und machte sogar dem katholischen Bischof daselbst seine Aufwartung. In dem Städtchen Seeheim besuchte er den frommen Pfarrer huth, dem er fein Empfehlungsschreiben zeigte. Als dieser daffelbe gelesen hatte, fagte er mit gerührtem Bergen : "Amen, Amen, der Berr gebe feinen Segen bagu!" Er lud Br. Link fogleich ein, für ihn zu predigen, und fandte den Kirchen= diener umber, die Leute zum Gottesdienst einzuladen. Die Kirche wurde gedrängt voll. Als die Predigt vorüber war, kam der Pfarrer in die Sakriftei, fiel Br. Link um den Hals, nannte ihn einen lieben Bruder und fagte: "Sie haben mir gang aus dem Bergen gepredigt." Beim Abichied iprach diefer liebe Gottesmann ein warmes Herzensgebet, worin er aufs freundlichste seines Bastes und der Bemeinschaft gedachte, die einen jo edlen Schritt gethan, indem sie einen Missionar nach Deutschland sandte.-Als fich dann späterhin heftige Stürme erhoben und viele Geiftliche feindselia gegen unfere Brüder auftraten, blieb diefer gute Mann feiner edlen Gefinnung getreu und vertheidigte die Wirksamkeit der "ausländischen Missionare" mit Wort und Schrift. — Es war also eine Fügung und Leitung der Vorfehung Gottes, daß Br. Link zuerst in seine Baterstadt und Umgegend kam, um dort das Evangelium zu verkündigen. Es sollte auch in diesem Lande ein Zeugniß der Wahrheit von unseren Brüdern abgelegt werden. Da nun der Herr bereits jo viele Herzen und Thuren geöffnet hatte, so wünschte Br. Link sehnlich, daß ihm baldmöglichst möchte ein tüchtiger Gehülfe zugesandt werden. Dieser Bunsch wurde von mehreren Bürgern in Lauter= bach warm unterstützt und diesbezüglich ein rührendes Bittgesuch von ihnen an unsere Behörde eingefandt, welches auch bald freundlich berücksichtigt wurde.

## § 12. Uebersiedelung nach Stuttgart und weitere Entwidelungen.

Am 5. März 1851 nahm die Missionsfamilie ihren Abschied von den Verwandten und Bekannten und reiste dem Schwabenlande zu. Hier wurde sie von den Freunden der Mission mit warmer Liebe empfangen. Von den Geistlichen in Stuttgart aber wurde Br. Link, da sie merkten, er werde jetzt bleiben, unter ihnen wohnen und wirken, kalt und zurückhaltend behandelt. Bald nach seiner Ankunft in der königlichen Residenzstadt entsfaltete sich für ihn eine ausgedehnte Wirksamkeit. Es kamen so viele Einladungen aus der Nähe und Ferne, daß er denselben bei weitem nicht alle Genüge leisten konnte. Wo er hinkam, strömten so viele Leute herbei, daß

bie Versammlungslokale meistens zu klein waren. Es war rührend zu sehen, mit welcher Begierde und Aufmerksamkeit die Leute dem Wort der Wahrheit zuhörten. In Stuttgart predigte Br. Link im Bersammlungslokale der Baptisten. Es war ein großer Saal, der auch immer angefüllt wurde. Um diese Zeit gab es in Stadt und Land mächtige Bewegungen, und es wurde ohne Zweisel durch die zahlreich besuchten Versammlungen viel Gutes für die Ewigkeit gewirkt.

## § 13. Sendung eines zweiten Miffionars durch die General-Conferenz.

Im September 1851 tagte die General-Conferenz zu Flat Rock, Ohio. Dieselbe verordnete unter Anderem auch die Verstärkung der Mission in Europa. Es wurde Br. Johannes Nikolai von der Ohio Conferenz als zweiter Missionar nach Deutschland bestimmt, und als Wirkungskreis wurde ihm Lauterbach und Umgegend angewiesen. Er sollte sich sogleich reisefertig machen und sein Missionsfeld beziehen.

Br. Nikolai hatte bereits mehrere Jahre im Segen in seiner Conferenz gewirkt und sollte nun als ein Missionsbote in das Baterland zurücksehren. Die Ohio Conferenz hatte früher schon die Ehre, als Bahnbrecherin grundslegend in den neuen Staaten und Territorien der amerikanischen Union zu arbeiten, und im Lauf der Zeit sollte es auch noch geschehen, daß vier von ihren Söhnen über das Meer zogen, um in Suropa den Grund zu einem blühenden Missionswerk legen zu helfen.

Bährend Br. Nikolai sich auf seine Reise nach Europa rüstete, kam eine Einladung um die andere an Br. Link, den Freunden in seiner Baterstadt und Umgegend zwischen hinein Besuche abzustatten, bis der neue Missionar seine Erscheinung dort machen werde. So schwer es auch siel, sein vielversprechendes Arbeitsfeld zu verlassen, so riß sich Br. Link doch für etliche Tage los und fand wiederum, wie früher, ein heißes Berlangen nach dem Wort Gottes und durste wieder zu großen und ausmerksamen Bersammlungen predigen. Auch in Bürttemberg gingen immer neue Thüren auf. Die Leute kamen oft viele Stunden weit herbei, um den Missionar zu hören. Es bekehrten sich auch da und dort Seelen lebendig zu dem Herrn und bezeugten mit Wort und Wandel, daß eine gründliche Erneuerung des Herzens vorgegangen war. Auch besuchte der Missionar viele Familien und Kranke, was manchen Seelen zum reichen Segen diente. Unterdessen rückte die Zeit herbei, wo er hosste, in seiner ausgedehnten Missionsarbeit unterstüßt zu werden.

## § 14. Br. Nifolai's Reife nach feinem Arbeitsfeld.

Am 2. November 1851 bestieg Br. Nikolai mit seiner Gattin den Postsbampser Hermann in New York und durste am 21. in Bremerhasen landen. Die Reise war, die Seekrankheit abgerechnet, recht angenehm. Nach kurzem Aufenthalt in Bremen reisten sie nach Stuttgart. Br. Link und die Seinen waren nicht wenig überrascht, als Br. Nikolai mit Gattin Abends um acht Uhr die Thüre öffnete und ins Jimmer trat. Sie sprangen voll Freude ihnen entgegen und grüßten und bewillkommten sie aufs herzlichste. Auch

die Letzteren waren überglücklich. Es gab jetz Vieles zu fragen und zu erzählen von der Vergangenheit und Gegenwart. Da sich da und dort schon bedenkliche Zeichen eines herannahenden Sturmes gezeigt hatten, so war Br. Link froh, bei etwaigem Ausbruch desselben an Br. Nikolai einen weisen Rathgeber und muthigen Mitkämpfer erhalten zu haben. Die neuangeskommenen Geschwister durften auch bald Augens und Ohrenzeugen sein von dem großen Zulauf des Volkes zu den Gottesdiensten und den warmen Dankesbezeugungen, die geäußert wurden über die Sendung der Brüder nach Deutschland. Ja, sie konnten sich wiederholt aufs gewisseste überzeugen, daß die Missions-Gaben und Arbeit schon viele schöne Früchte getragen batten.

# § 15. Anfunft, Wirken und Berfolgung des Br. Nitolai in Lauterbad.—Rudfehr nad Stuttgart.

Da aber Br. Nikolai nicht nach Stuttgart, sondern nach Lauterbach im Großherzogthum Hessen-Darmstadt bestimmt war, so begab er sich bald auf die Reise nach jener Stadt. Bon Br. Link den dortigen Freunden warm empfohlen, fand er eine herzliche Aufnahme. Während seines dortigen Aufenthalts ward er von Hrn. Kaufmann Möller aus beste beherbergt. Diese liebe Familie und noch viele andere Freunde wußten nicht, wie sie ost und rührend genug ihre Freude und Dankbarkeit aussprechen sollten, daß unsere Behörden ihnen einen Missionar zugesandt hatten. Br. Nikolai predigte zu wiederholtenmalen in dem Hause des Herrn Luft zu großen und tiefgerührten Versammlungen. Der Herr hatte viele Herzen und Thüren geöffnet, und es war die beste Aussicht, daselbst ein herrliches Gotteswerk zu gründen.

Aber mabrend bie Bruder in diefem ichonen Land fuchten, Seelen für den Berrn Jesum anzuwerben, war der Feind auch an der Arbeit, ihnen entgegen zu wirken. Ihr Auftreten und Wirken wurde von feindfeligen Menfchen beim Landgericht angezeigt, und dieses hatte bereits ein Schreiben an den Bürgermeister zu Lauterbach eingefandt mit dem Befehl, den Miffionar aus Umerika fest zunehmen und ihn für fein unerlaubtes Bredigen mit einer Gelbbuße zu bestrafen! Da aber ber Bürgermeister ein guter Freund von Br. Link und zugleich ein Berwandter deffelben war, fo unterließ er es, diesen strengen Befehl des Gerichts auszuführen. Er ließ vielmehr Br. Nifolai privatim rufen und legte ihm in aller Freundlichkeit die Acten bes Gerichts vor. So web es nun dem Mijsionar und den vielen Freunden in Lauterbach und Umgegend that, dieses strenge Berbot zu vernehmen, fo blieb ihm vorerst kein anderer Weg offen, als nach Stuttgart guruckzukehren. — Che er aber diefes that, besuchte er noch feinen Geburtsort Birkenau in heffen-Darmftadt. Er durchwanderte zuerst das Dorf, ohne besonders beachtet zu werden. Als er sich aber zu erkennen gab, war er in furzer Zeit von einer Menge neugieriger Leute umgeben. Auf Berlangen feiner Freunde und mit Erlaubniß des Ortsgeiftlichen und des Bürgermeis fters wurde eine Bersammlung ins Schulhaus bestellt, wo er früher seinen

Unterricht erhalten hatte. Schon eine Stunde vor der Zeit war die Schule gedrängt voll Menschen, und Br. Nikolai predigte mit großer Freimüthigkeit zu der versammelten Menge. Die vielen Thränen verriethen, daß die Predigt einen günstigen Sindruck gemacht hatte. — Nach einem mehrtägigen Ausenthalt schied er mit dem Versprechen, sie später wieder zu besuchen. Er hatte den Sindruck erhalten, daß auch hier, wie in Lauterbach und Umgegend, das Feld reif zur Ernte sei. D, wie schmerzte es den lieben Bruder, dieses schöne Land verlassen zu müssen ohne Aussicht, daselbst wirken zu dürfen!

## § 16. Gin plottich hereinbrechender Verfolgungsfturm.

Als Br. Nikolai wieder in Stuttgart angekommen war, trafen beide Brüder Vorkehrung, vorerst in Württemberg gemeinschaftlich und abwechfelnd zu wirken, wo ihnen der Herr Thüren aufgethan hatte und noch weiter öffnen würde. Der Zudrang in Stuttgart war jehr groß. Die Brüder glaubten deßhalb in die Nothwendigkeit versett zu sein, einen größeren Saal zu miethen, was dann auch geschah. Bei der Einweihung desselben kam eine solche Menschenmenge zusammen, daß die Polizei einschreiten und Ordnung halten mußte. Dieses erweckte bei der Stadtbehörde großes Bedenken und Mißtrauen und bei den Gegnern der Mission bittern Neid und offene Feindschaft. Die Folgen davon waren, daß den Brüdern nach etlichen Tagen von der königlichen Stadtdirection ein Schreiben zukam. dahinlautend, innerhalb vierundzwanzig Stunden Stadt und Land zu verlaffen! Dieses geschah am 11. Februar 1852. Es war das ein schwerer Schlag, der bei unseren Brüdern und den vielen Freunden große Bestürzung und Traurigkeit verursachte.

Was war nun zu thun? Die Mijnonare wandten sich zunächst an den amerikanischen Consul, Hrn. Fleisch mann, der sich ihrer freundlich annahm, sie tröstete und ihnen versprach, alles Mögliche für sie zu thun. Durch sein taktvolles und energisches Auftreten brachte er es in kurzer Zeit dahin, daß der schmähliche Ausweisungs = Befehl zurückgenommen wurde. Das öffentliche Austreten und Wirken in dem gemietheten Saal wurde aber den Brüdern aufstrengste untersagt. Sie suchten somit mehr im Stillen zu wirken und hin und wieder in den Wohnhäusern Bersfammlungen zu halten. Es sehlte ihnen in dieser Verfolgungszeit auch nicht an guten Freunden, die bereit waren, ihnen ihre Häuser zu öffnen, um Gottesdienst darinnen zu halten.

Inzwischen reichten die Brüder durch die freundliche Mitwirkung des Hrn. Staatsraths v. Reuß und anderer Gönner ein Bittgesuch an das königliche Ministerium des Innern ein, um wieder öffentlich wirken zu dürsen. Dieses Bittgesuch verwies aber der damalige Minister v. Lind en an das Cultusministerium, und dieses übergab es dem Consistorium. Bon hier ging es an den Pfarrgemeinderath. Dieser sollte es nun berathen und entscheiden, ob die ausländischen Missionare wieder öffentlich auftreten und wirken dürsten. Der Herr lenkte die Herzen dieser Herren, daß sie zu Gun=

sten der Brüder entschieden. Nun konnten sie wieder frei und offen auftreten und mit frischem Muth an die Arbeit gehen. Es gelang ihnen dann auch, an manchen Orten Seelen für den Herrn Jesum anzuwerben und die Grenzen ihres Wirkungskreises immer weiter auszudehnen.

# \$ 17. Nothstand in Burttemberg.—Grantheit und feliger Beimgang ber Schwester Linf.

Um diese Zeit herrschte viel Noth und Jammer in Württemberg und andern Theilen Deutschlands infolge von Mißwachs und anderen schweren Heimsuchungen. Aus herzlichem Mitleid legten die Glieder der Evang. Gemeinschaft und andere Freunde in Amerika reiche Liebesgaben zusammen, um das große Elend und die drückenden Nahrungssorgen lindern zu helfen. Es wurden den Brüdern mehrere tausend Gulden mit der Bestimmung zugesandt, sie unter den vielen Armen und Bedürftigen auszutheilen. D, wie freuten sie sich, daß sie auch auf diese Weise Gutes thun konnten!

Während sie jo in voller Missionsthätigkeit begriffen waren, trat ein Greigniß ein, das sie und die Freunde des blühenden Missionswerkes in tiefe Trauer verjette, nemlich die Krankheit und der frühe Beimgang der Schwester Link. Sie erkrankte an der Auszehrung und welkte sichtbar dem Grabe entgegen. Den Grund zu dieser Krankheit schien die Seereise gelegt zu baben, denn von jener Zeit an war sie leidend. Auch litt sie anfangs febr an Heimweh, das aber durch die Ankunft der Geschwister Rikolai gehoben wurde. Die liebe Dulderin hatte mehrere Wochen lang fehr schwer zu leiden. der Herr aber gab ihr Kraft und Geduld zum Ausharren. Freudig und Gott ergeben lag fie auf ihrem Schmerzenslager, und herzerquickend waren ihre Reden und Ermahnungen an die Umstehenden. Man konnte es seben und fühlen, daß Leben und Seligkeit in ihrer Seele wohnte. Am 28. Dct. 1852 verschied sie im vollen Triumph des Glaubens an den Sohn Gottes in ihrem fünfundzwanzigsten Lebensjahr. Durch ihren frommen Wandel und ftillen Leidenssinn hatte sie die Achtung Aller, die sie kannten, erworben, und da sie auch die Gattin eines amerikanischen Missionars war, so zog ihr Leichenbegängniß eine ungewöhnliche Menschenmenge herbei. Am Grabe fprach Prälat Rapff und im Versammlungslokal Br. Rikolai Worte des Lebens.

# § 18. Nene Berfolgung in Stuttgart.—Gefegneter Anfang des Werkes in Plochingen.

Dieser Todessall und die damit verbundenen Umstände lenkte die Aufmerksamkeit der Gegner abermals auf die Missionsthätigkeit der Brüder,
und sie waren boshaft und unmanierlich genug, daran Anlaß zu nehmen,
die Missionare bei dem Herrn Dekan zu verklagen. Am 29. Oct. 1852
mußten sie vor dem Dekanatamt erscheinen, und da wurde ihnen eröffnet,
daß ihnen in Stuttgart fortan alle öffentliche Wirksamkeit verboten sei.
Die Herren sollten aber sehen, daß die amerikanischen Missionare unerschrockene Leute sind und sich nicht sofort aus dem Felde schlagen lassen.

Da aber den Brüdern aufs neue die öffentliche Wirksamkeit in der Stadt verboten war, so suchten sie sich auf andere Weise nüglich zu machen. Sie bielten Hausgottesdienste und machten Krankenbesuche.

Bald nach diesem Vorsall siedelte Br. Nikolai nach Plochingen, einem Marktslecken am Neckar, über. Hier miethete er sich ein bei einer Familie Namens Negele. In diesem Hause hielt er regelmäßig Vorträge. Da aber das Versammlungslokal bald zu klein wurde, so war Herr Negele so freundlich, eine Wand zu durchbrechen, um mehr Raum zu schaffen. Alsaber später diese Familie nach Amerika auswanderte, so ging das Haus in Besig eines jungen Chepaars über, deren Verhältniß kein günstiges war; denn bald darauf erhenkte sich der Chemann auf dem Speicher. Dieser traurige Vorsall verursachte einen allgemeinen Schrecken. Es wollte Niemand mehr in das Haus und in die Versammlung kommen. Br. Nikolai war jeht genöthigt, sich nach einem andern Lokal umzusehen. Dieses fand er bei einer Frau Hauser. Hier konnte ein großer Saal eingerichtet werden.

Der Herr verschaffte dem Missionar in diesem großen Dorf einen guten Eingang und ließ ihn im Lauf der Zeit viele schöne Früchte seiner Arbeit einernten. Berzen und Thuren standen ihm offen. Nebst den Predigtgottesdiensten hielt er auch regelmäßig Betstunden, die zahlreich besucht wurden und reichlich gesegnet waren. Er gründete auch einen Mijsionsverein, der ichon im ersten Jahre hundert Gulden zusammenbrachte. Br. Nikolai errichtete dann auch eine Lesebibliothet, um durch gute Bücher und lehrreiche Zeitschriften nügliche Kenntnisse zu verbreiten, und der ausgestreute Same fing an zu keimen. Die Gottesdienste wurden immer lebendiger und immer besser besucht. Man merkte, daß der Geist Gottes mächtig an ben Berzen wirkte. Dieje Vorzeichen ermuthigten den Missionar, die erweckten Seelen weiter zu führen. Die Ofterzeit im Jahr 1854 wurde dann für viele von ihnen ein wahres Auferstehungsfest. Eine schöne Anzahl drana vom geistlichen Tode ins göttliche Leben hindurch. Es bekannten zwanzig bis dreißig Seelen, den göttlichen Frieden gefunden zu haben. Es war diefes eine unvergleichliche Segenszeit. Die Brüder Johann M. Saug, jest Prediger in der Indiana Conferenz, und Gottlieb Füßle, lang= jähriger Editor des Evangelischen Botschafters, stehen nebit manchen Anderen noch als lebendige Zeugen jener herrlichen Erweckungs= Auch die früh vollendete Schwester Bertha Braun, Kaufmannstochter, war eine Frucht derselben. Schon vor ihrer Bekehrung durch ihr fanftes, freundliches und dienstwilliges Wefen bei Jebermann beliebt, kam fie alsbald durch den Besuch unserer Gottesdienste zu der lebendigen Neberzeugung, daß sie trot ihrer schönen Tugenden doch eine Sünderin sei und ein neues Herz und einen Heiland nöthig habe. Nach einem schweren Bußkampf erlangte fie Vergebung ihrer Gunden und war nachher ein bellleuchtendes Borbild wahrer Bergensfrömmigkeit. Dieje edle Seele follte bald als Erstlingsfrucht dieser Erwedung in die himmlische Scheune eingenommen werden.

Auch an anderen Plätzen arbeiteten die Brüder im reichen Segen. Man kann ihre Berichte aus jener Zeit nicht ohne tiefe Rührung lesen, wie sie als echte Reiseprediger beslissen waren, landauf und landab, in Städten und Dörfern den edlen Samen der Wahrheit auszustreuen und Liebesgaben an Arme und Bedürftige zu spenden. Der Tag der Ewigkeit wird es einst klar machen, wie viel Gutes durch unsere Missionare in jener Zeit gestiftet wurde.

Auch in Hessen Darmstadt suchten die Brüder immer wieder anzuknüpfen. Sie statteten wiederholte Besuche ab und probirten ihr Bestes, auch dort für den Herrn zu wirken; es war nur zu bedauern, daß ihnen dabei so vielfach die Hände gebunden waren.

Da um diese Zeit Br. Gottlob Müller, der Begründer des weslehanischen Missionswerks in Württemberg, schon sehr leidend war, so lud er unsere Brüder wiederholt ein, auf seinem ausgedehnten Arbeitsfeld da und dort auszuhelfen. Sie nahmen diese Einladung gern an und freuten sich, daß sie dem lieben Bruder auf diese Beise einen Liebesdienst erzeigen konnten.

#### § 19. Gin unverhoffter Wechfel.

Nachdem es also den Missionaren vergönnt war, etliche Jahre lang im besten Wohlsein und reichen Segen zu wirken, wurde der liebe Br. Nikolai von einer hartnäckigen Halstrankheit befallen, die ihn vielfach hinderte, feinem Beruf nachzugeben. Er besuchte etliche Seilanstalten, aber ohne Erfolg. Da feine Sprachorgane immer schwächer wurden und er zulett gar nicht mehr predigen konnte, fo beschloß die Behörde, ihn zurückzurufen und an seine Stelle Br. Johannes G. Wollpert von der Ohio Conferenz zu fenden. So ichwer es diesem Bruder fiel, das geliebte Amerika zu verlassen, folgte er doch dem Ruf und nahm im Monat Mai 1857 zu Briftol, Ohio, von den Gliedern der Ohio Conferenz, mit welcher er zehn Jahre lang in innigster Verbindung gestanden hatte, mit bewegtem Herzen Abschied und trat im Namen bes Herrn die Reise nach Europa an. Am 13. Juni schiffte er sich mit sciner Familie in New York auf dem Postdam= pfer Washington ein und erreichte nach einer angenehmen Gee- und Landreise am 3. Juli gludlich seinen Bestimmungsort. Er durfte gleich bei feiner Ankunft erfahren, daß viele Bergen ihm warm entgegen schlugen. Um Sonntag den 5. Juli hielt er feine Antrittspredigten in Plochingen und Stuttgart. Es war ihm erst wie ein Traum, daß es ihm vergönnt war, an diefen Plagen zu predigen. Die gespannte Aufmerksamkeit und tiefe Ruhrung vieler Zuhörer bestärkte ihn in dem Glauben, daß der Herr ihm in Europa ein ergiebiges Feld angewiesen habe.

Am Sonntag den 26. Juli 1857 hielt Br. Nikolai seine Abschiedspredigt in Plochingen über 2. Cor. 13, 11. Am folgenden Tag nahmen er und seine Familie unter tieser Bewegung und heißen Thränen Abschied von den vielen Freunden und Bekannten. Br. Nikolai hatte in großem Segen gewirkt und dem Herrn viele Seelen zugeführt — und nun mußte er sein Arbeitsfeld vielleicht für immer verlassen. Das that sehr weh.

Da dieser Predigerwechsel mitten im Sommer stattfand und gerade in die Erntezeit siel, so suchte der neuangekommene Missionar die bereits angefangenen Bestellungen um so öfter zu bedienen und dazwischen Hauß- und Krankenbesuche zu machen. Hierbei durste er viele erfreuliche Erfahrungen machen. Am 8. Juli predigte er zum ersten Mal in seinem Geburtsort Wannweil bei Neutlingen. Es war ein unvergestlicher Abend. Fast das ganze Dorf war versammelt und lauschte der Predigt über Psalm 50, 14. 15. Sein früherer Lehrer, Hr. Göbel, leitete den Gesang und war überglücklich, seinen früheren Schüler predigen zu hören. Die Leute waren tief gerührt und wünschten, daß ihr Landsmann sie öfters besuchen und für sie predigen möchte, was dann auch geschah.

## § 20. Gine Prüfung.

Bald nach dem erwähnten Predigerwechsel trat in Amerika eine schwere Finanzfrisse ein, die sehr nachtheilig auf den Geschäftsgang einwirkte, und wovon besonders die Missionsgesellschaft empfindlich berührt wurde. Durch den Druck der Umstände wurden hier und da Stimmen laut, man solle die kostspielige Mission in Deutschland, wenn nicht aufheben, so doch einschränften. Es war dieses eine ernste Prüfung, doch der gnädige Gott half durch. Br. Johann G. Zinser, seligen Andenkens, schrieb einen rührenden Aufruf, der von dem damaligen Stior des Christl. Botschafters, Carl G. Koch, kräftig unterstützt wurde. Dieser Aufruf rief eine mächtige Bewegung hervor und trieb die Missionsfreunde an, neue Opfer für die gute Sache zu bringen. Da aber der Herr dem alten Baterlande in 1857 einen reichen Ernte- und Herbstiegen schenkte, so flossen auch viele schöne Missionsgaben als Dankopfer in die Kasse. Es entfaltete sich ein reger Wetteiser, diese Sache des Herrn zu unterstützen.

## § 21. Gine gnabige Seimfuchung.

Bas aber die Missionsfreunde auf beiben Seiten bes Meeres besonders ermunterte, diese Mission mehr als je zu unterstüten und auf betendem Bergen zu tragen, war die gnädige Beimsuchung durch eine Erweckung an mehreren Predigtplägen. Im Spätjahr 1857 fand der Missionar Eingana in den Dörfern Sochdorf und Beilheim u. T. Die Gottesdienste murden von vielen andächtigen Zuhörern besucht, die das Wort mit großer Heilsbeaierbe aufnahmen und dadurch zur gründlichen Buße und Bekehrung geführt Eltern und Kinder erwachten vom Sündenschlaf und suchten und fanden Vergebung und Rube in Jesu Bunden. Es schien, als wollten sich fämmtliche Einwohner zu Gott bekehren. Diese Erweckung verursachte auch eine gunftige Rudwirkung auf die Plochingen Gemeinde. Es erwachte in vielen Herzen ein ftarkes Berlangen, auch noch mehr von der Fülle des beil. Geistes theilhaftig zu werden. Ueber Weihnachten und Neujahr besonders genoffen Prediger und Glieder foftliche Zeiten von dem Angefichte des Berrn. Der Segen Gottes floß in Strömen und labte Jung und Alt. Die Befehrungen waren gründlich und die Befenntnisse der Neubekehrten so klar und echt evangelisch, daß der Prediger oft wünschte, von den amerikanischen Geschwistern in der Mitte zu haben, um zu sehen und zu hören, welche große Dinge der Herr durch ihre Gaben und Sendboten in Europa wirkte.

#### § 22. Br. Lint's ferneres Wirfen.

Br. Link durfte sich um diese Zeit auf seinem ausgedehnten Wirkungstreis ebenfalls der reichen Segnungen des Herrn erfreuen. In Stuttgart wurden mehrere Soldaten zum Herrn geführt, die sich nachher als wackere Streiter des Herrn unter ihren Kameraden bewährten. Es gelang ihm auch, im schwädischen Oberland Eingang zu sinden, wo schon im vorigen Jahrtundert ausgezeichnete Zeugen der Wahrheit aus der Bengel'schen Schule das Wort vom Kreuz verkündigten. Er durfte sogar in etlichen Dörfern ansangs in den Kirchen predigen, was ihm aber bald wieder untersagt wurde. In der Nähe von Nattheim bei Heidenheim predigte er oft auf dem sogenannten Wahlberg, einem großen Bauernhof, im Freien. Es versammelten sich Leute von der ganzen Umgegend, die dem Worte der Wahrheit ausmerksam zuhörten und tiese Sindrücke erhielten. Die Leute erzählten nach vielen Jahren immer noch von diesen reichgesegneten Massenversamm-lungen. Es waren rechte Taborsstunden.

#### § 23. Rene Thuren öffnen fich.

Im December 1857 fanden die Missionare auch Eingang in St. Bernhardt, einem Filialort der Oberamtsstadt Eßlingen. Das Versammlungslokal war früher ein Wirthshaus. Da der Gastgeber, Br. Gottlieb David
Schneider, sich als Wirth früher vieler fremder Sünden theilhaftig gemacht
hatte, so ging ihm dieses tief zu Herzen, und er bereute dieselben. Als er
bald darauf den Frieden fand, konnte er dem Herrn nicht genug danken,
daß er ihn in Gnaden angenommen und aus seiner Wohnung ein Bethaus bereitet habe. In diesem Hause versammelten sich immer viele
andächtige Zuhörer, und es wurde im Lauf der Zeit die geistliche Geburtsstätte vieler Seelen.—Es gab in diesem Hause auch manche eigenthümliche Auftritte. Als der Missionar eines Tages in demselben predigte, kam einer
der vormaligen Stammgäste und rief schon unter der Thür ganz ungestüm:
"Einen Schoppen her!" Der Prediger hätte diesem Wirthshaus-Bruder
gern den Weg zu der Heilsquelle in Christo gezeigt; als derselbe aber die
Bersammlung vor sich sah und den Prediger erblickte, eilte er davon!

#### § 24. Gin Befeffener geheilt.

Am 7. Januar 1858 kam ein Mann, Namens Joh. Georg Bienz, von Deizisau nach Plochingen und erzählte, daß sein ältester Sohn Wilhelm schwer erkrankt sei und solche Anfälle habe, die auf dämonische Einflüsse schließen ließen. Er bat die Brüder, ihn zu besuchen. Als sie dann mit ihm redeten und vereinigt für ihn zum Herrn flehten, wurde der kranke Jüngling so furchtbar von dem bösen Geist geplagt und gezerrt, daß cs fast nicht mehr anzusehen war. Der Kranke tobte wie ein Kasender. Die Noth war groß,

boch Jesus, der gekommen ist, die Werke des Teufels zu zerkören, half und erlöste den gebundenen Jüngling von des Satans Banden. Derselbe wurde leiblich und geistlich gesund, blieb treu und standhaft, bis er am 8. Oct. 1859 selig im Herrn entschlief. Der Bater dieses Sohnes öffnete nachher aus Liebe und Dankbarkeit sein Haus für die Knechte Gottes und ließ darin das Evangelium verkündigen. So thut der Herr heute noch Wunder und erhört die Gebete seiner Kinder.

## § 25. Seliger Beimgang bes Besteyanischen Bruders Gottlieb Müller.\*

Am 17. März 1858 wurde der Bahnbrecher und Begründer des weslehanischen Methodismus im Schwabenland, Gottlieb Müller in Winnenden,
aus der Zeit in die Ewigkeit gerufen. Dieser theure Gottesmann kam früher
als Metgerbursche nach England und wurde dort durch die weslehanischen
Methodisten zu Gott bekehrt. Später machte er einen Besuch in der alten
Heimath und wurde hier zur Abhaltung von religiösen Versammlungen
veranlaßt, ohne daß er es gesucht hatte. Seine Borträge zündeten in vielen
Herzen, und sein kurzes Wirken war mit einem so reichen Segen gekrönt, daß
seine Landsleute ihn dringend baten, doch bei ihnen zu bleiben und seine
gesegnete Wirksamkeit fortzusen. Nachdem er aber wieder nach England
zurückgekehrt war, wurde diese Sachlage der weslehanischen Missionsgesellsschaft vorgelegt, und diese ging auf den Wunsch der württembergischen
Vitsteller ein und sandte Br. Müller in sein Vaterland mit dem Auftrag,
dort dem Herrn Zesu Seelen zuzusühren und lebendiges Christenthum
verbreiten zu helfen.

Der edle Mann begann seine Wirksamkeit schon im Jahr 1832 in Winnenden und Umgegend. Er hatte anfangs viele und heftige Verfolgungsfturme zu erdulden, sogar von Leuten, die Anspruch auf Bergensfrommigkeit machten. Er ließ sich aber durch nichts irre machen. Im gläubigen Aufblick auf den Geren erduldete er die schmählichen Angriffe, die auf ihn und das Werk, das er betrieb, gemacht wurden. Er wurde das Werkzeug in der Hand Gottes, eine große Anzahl theurer Seelen zur richtigen Erkennt= niß des Heils und zur gläubigen Aufnahme des aöttlichen Erlöfers zu bewegen. Aus diesen erweckte dann der herr wieder Brüder zur erfolgreichen Mitarbeit an diesem Missionswerk. In den letten Jahren feines Wirkens war Br. Müller febr leidend, trug aber feine Leiden mit großer Geduld und Ergebenheit in den Willen Gottes. Nach seinem heimgang wurde das blübende Miffionswerf unter der Aufficht des Br. Joh. Gottlieb Steinle gestellt, bis der wichtige Posten später von England aus durch Dr. Lyth besett wurde. Br. Steinle und noch ein anderer Bruder, Namens Holebaus. waren früher in Amerika Glieder der Evangelischen Gemeinschaft, kehrten aber im Lauf der Zeit wieder ins alte Baterland gurud und waren mehrere Jahre lang eifrige Mitarbeiter bes fel. Br. Müller. Die Cvangelifche

<sup>\*</sup> Indem dieser Br. Müller und sein Werk, woraus späterhin die Weslehanische Gemeinschaft in Deutschland entstand, vielfach in freundliche Berührung mit dem Werk der Svang. Gemeinschaft kam, so barf ihm wohl diese kurze Rotiz hier gewidmet werden.

Gemeinschaft übte also schon einen gesegneten Einfluß in Europa aus, noch lange ehe sie daran dachte, Missionare in diesen Welttheil zu senden. Wie sie in Amerika allenthalben in reichem Segen wirkte, so sollte sie auch in Deutschland und der Schweiz vielen Tausenden ein Wegweiser zu Christo werden.

#### § 26. Br. Lint's Befuch in Amerita.

Indem das Werk in Deutschland sich schön entwickelte und die Aussichten für die Zukunft sich sehr erweiterten, empfand man die Nothwendigkeit, noch größere Summen Geldes für Missionszwecke zu sichern, und die Ansicht machte sich geltend, daß es in allen Hinsichten zur Förderung des Werkes dienen dürste, wenn Br. Link einen längeren Besuch in Amerika machen und daselbst im Interesse dieses Missionswerkes wirken würde. Infolgedessen nahm er am 15. April 1858 Abschied von Württemberg und reiste im Auftrag der Missionsbehörde nach den Ver. Staaten. Er wurde hier überall mit Freuden aufgenommen und erhielt auch reiche Beiträge für die gute Sache.

## § 27. Fortsetzung der Miffionsarbeit.

Während der sechsmonatlichen Abwesenheit Link's hatte Br. Wollpert die Aufsicht über das ganze Werk in Europa zu führen. Es gab da fehr viel zu thun, um den vielen Ansprüchen nur einigermaßen Genüge zu leisten. Er predigte fast jeden Sonntag in Stuttgart und zuweilen auch an Wochenabenden. Zwischenhinein bediente er auch die Plochingen Mission und besuchte die vielen Predigtplätze im schwäbischen Ober- und Unterland. In diefer ausgedehnten Mifsionsarbeit wurde er kräftig unterftüt von wackeren Borgangern, die in der Zwischenzeit Betstunden und Clagversammlungen hielten. Besonders war ihm die Mithülse zweier lieber Soldatenbrüder, Matthias Erdle und Christian Raith, sehr erwünscht. Es war eine Lust und Freude, dieje Bruder im Soldatenrod auftreten zu jehen und mit gefalbten Worten das Seil in Chrifto verkündigen zu hören. Um dieje Zeit begann auch Br. Gottlieb Füßle feine öffentliche Wirksamkeit. Er war zwar noch fehr jung, aber dabei unermublid, ausdauernd und lernbegierig. Wer batte aber damals geglaubt, daß aus dem einfachen jungen Arbeiter ein fo feuriger Redner und genialer Dichter hervorgehen würde? So beruft der Berr feine Knechte aus allen Bolksichichten und Berufsarten und bereitet fie zu Werkzeugen feiner Gnade.

## § 28. Die "Geiftliche Biole."

In diesem Jahr wurde auch die erste Auflage der "Geiftlichen Viole" mit Anhang gedruckt und von den Geschwistern und andern Liebhabern geistlicher Gesänge günstig aufgenommen. Das Büchlein erlebte im Lauf der Zeit fünf verschiedene Auflagen und wurde in vielen Tausenden Exemplaren verbreitet. Bisher hatte man meistens aus dem vortrefflichen württembers gischen Gesangbuch gesungen. Auch Hiller's Schapkästlein wurde viel gebraucht, und der fröhliche, geistreiche Gesang diente viel zur Hebung der öffentlichen Gottesdienste, wodurch viele Seelen bewogen wurden, die

Bersammlungen zu besuchen. Es gab überhaupt in dieser Zeit viele und gründliche Bekehrungen, so daß man oft mit Freuden singen konnte von den Siegen des Herrn in den Hütten der Gerechten.

## § 29. Berfolgungsfturme und andere Prufungen.

Während also die Sendboten der Evang. Gemeinschaft allenthalben unter sichtlichem Segen zu reichlich besuchten und ausmerksamen VersammIungen predigten, erhoben sich da und dort Widersprüche und heftige Verfolgungsstürme. Schon am Anfang des Jahres 1858 wurde Vr. Johann G. Wollpert vor mehrere Pfarrherren der württembergischen Landeskirche beschieden und von ihnen wegen der Lehre und der Absicht des Wirkens der Missionare kreuz und quer examinirt. Wenn sie dann auch keine triftigen Gründe gegen ihre Lehr- und Virkungsweise vorbringen konnten, gaben sie doch in den meisten Fällen deutlich zu verstehen, daß sie diese Voten lieber würden gehen als kommen sehen. Da nach den damaligen Landesgesehen der Prediger zuerst um Erlaubniß anfragen mußte, wenn er an einem Ort predigen wollte, so war es oft recht schwer, eine günstige Antwort zu erhalten.

Den ersten offenen Widerstand erfuhren die Brüder in Ebersbach im Oberamt Gövvingen. Sie durften in diesem großen Marktflecken längere Reit im Schulhaus predigen; da aber die Versammlungen immer zahlreicher wurden und der Herr mächtig an den Herzen wirkte, wurde ihnen durch die feindseligen Umtriebe des Ortsgeistlichen dieses Lokal verschlossen. der herr öffnete ein Privathaus, und trop des Widerstandes nahm das Werk Gottes seinen gesegneten Fortgang, worauf ihnen das Predigen zulett ganz unterfagt wurde. Da aber die Mijsionare trot des Berbots fortfubren, den vielen beilshungrigen Seelen das Wort des Lebens zu verkündigen wurden sie vor den Kirchen-Convent geladen und mit einer Geldbuße von sieben Gulden und dreißig Kreuzer bestraft. Es waren vier der Brüder die vor dem Kirchengericht zu erscheinen und die Strenge dieses Gesetzes zu leiden hatten. Sie appellirten dann an das Dekanatamt in Göppingen. erhielten aber eine abschlägige Antwort. Daffelbige bestätigte das unge= rechte Urtheil, und zulett blieb nichts anderes übrig, als die Strafe zu bezahlen. Dieses feindselige Auftreten versette dem Wirken der Brüder in dem schönen Filsthal einen empfindlichen Schlag. Sie durften jest nicht mehr öffentlich auftreten, sondern konnten nur noch privatim wirken. Dieswar fehr zu bedauern, denn es ftanden ihnen in diefer Gegend viele Herzen und Thuren offen. Ebersbach war der Mittelpunkt ihrer Wirksamkeit. Es kamen von allen Seiten Leute dahin, um sich im Wort Gottes zu erbauen. Später aber machte der Herr wieder Weg und ließ es gelingen, sogar in die Oberamtsstadt Göppingen einzudringen.

Es sollte aber auch noch an andern Orten durch schwere Kämpfe gehen. Auch im Unterland brach der Berfolgungssturm los. Es schien, als wenn auf einmal ein böser Geist in die Pfarrherren gefahren wäre, der sie antrieb, die Wirksamkeit der Brüder mit Gewalt zu unterdrücken und das blühende Gotteswerk zu vernichten. Als Br. Wollvert am Sonntag den 4. Juli 1858 nach dem firchlichen Gottesdienst in Ofweil bei Ludwigsburg in einem Garten zu einer großen Versammlung predigen wollte, schickte der Pfarrer den Polizeidiener und ließ unter Androhung einer Geldstrafe dem Prediger fagen, daß unter keinerlei Umständen in feiner Gemeinde gepredigt werden burfe. Gin Burger bes Orts, Namens Männer, erbot fich bann, fein haus zu öffnen und die Folgen davon abzuwarten. Man versammelte sich nun in seiner Wohnung, und es war eine fostliche Zeit der Aufmunterung und Als Br. Wollpert am folgenden Tag nach Großingers= beim kam, ward ihm auch dort das Predigen unterfagt. Der Gaftgeber des Orts wurde unschlüssig, was in der Sache zu thun; er wollte sich nicht den Kniffen des feindseligen Pfarrers aussetzen. Der Prediger aber ermun= terte ihn zur Standhaftigkeit und versicherte ihn, er werde den Gottesdienft auf eine Weise halten, daß die Gegner weder ihn noch den Prediger strafen könnten. Als die bestimmte Zeit kam, den Gottesdienst zu halten, versam= melte sich wieder eine Menge Bolks in- und außerhalb des Wohnzimmers. Die Leute waren voll Erwartung der Dinge, die da kommen follten. Br. Wollpert eröffnete mit Gebet und fagte dann, daß es ihm amtlich verboten fei, zu predigen. Da fie aber, wie es ihm scheine, gekommen seien, das Wort Gottes zu hören, fo wolle er ihnen fagen, was er ihnen gepredigt hätte, wenn es ihm nicht verboten worden wäre. Er verlas dann Matth. 16, 26, erklärte diese Kernworte der heil. Schrift und schloß mit Gebet. Darauf entließ er die Versammlung mit den Worten: "So, jest habt Ihr gebort, was ich Such gefagt hätte, wenn ber Gottesdienst nicht vom Pfarrer verboten worden ware. Geht jest im Frieden nach Sause und denkt darüber nach, was ich Guch über diesen wichtigen Text würde gesagt haben." Die Berfammlung ging tiefgerührt und reich gesegnet aus einander. Da der Prediger diesmal nur eine sogenannte Blumenpredigt gehalten hatte, so ließ ihn sein Gegner ungestraft weiter ziehen. Das nächste Mal aber sollte es nicht so glatt ablaufen.

Indem der Missionar auf wiederholte Einladung der vielen heilsuchenden Seelen fortsuhr, diesem großen Dorf das Wort Gottes zu verkündigen, so bot der seindselige Pfarrer sammt seinem Dekan Allem auf, um diese Wirksamkeit zu beeinträchtigen und zu verdrängen. Als eines Abends wieder Versammlung gehalten wurde, sandte er den Büttel (Gerichtsdiener), die Zuhörer zu zählen, um ein uraltes Geset in Anwendung zu bringen, welches verbietet, bei einer außerkirchlichen Versammlung mehr als 12–15 Personen anwohnen zu lassen. Dieses unverhoffte Austreten und Jählen des Gerichtsdieners an diesem denkwürdigen Abend verursachte bei manchen ängstlichen Gemüthern einen panischen Schrecken. Sie befürchteten, eingekerkert zu werden, und verließen deßhalb eilend das Haus, während Andere sich zu versiecken suchten. Die meisten der Zuhörer aber blieben ruhig sitzen und so konnte der gestörte Gottesdienst doch noch gehalten werden. Am nächsten Morgen frühe wurden der Gastgeber, Jakob Fr. Weiß, und der Prediger auf das Nathhaus citirt, um wegen der abgehaltenen Versammlung gerichtlich

verhört zu werden. Der ganze Pfarrgemeinderath war versammelt. An der Spize desselben stand der Pfarrer und antirte wie ein Advokat. Es wurde dann Alles in Bewegung gesetzt, um die Angeklagten zu bestimmen, ein Protokoll zu unterzeichnen, das es den Brüdern für immer untersagt hätte, in diesem Dorf zu wirken. Die List und Bosheit scheiterten aber an dem festen und freudigen Auftreten der Angeklagten. Nach einem zweistünzdigen Kreuzverhör und heißem Kampf wurden sie endlich mit bitteren Vorzwürsen ohne Strafe entlassen.

Diese Gewaltthätigkeit des Pfarrers gegen die Sendboten der Evang. Gemeinschaft verursachte unter den friedlichen und heilsuchenden Einwohnern dieses Dorfes nicht geringe Unzufriedenheit. Schon beim Zählen der versammelten Leute ließen sich mißliedige Stimmen hören. Als der Büttel ins Zimmer getreten war und anfing zu zählen, rief ein Bauersmann hinter dem Tisch hervor: "Woisch, wie ma do zählt? I und du sind vis!" Er wollte mit diesen Worten andeuten, daß die versammelten Leute mit der abzuhaltenden Versammlung einverstanden seien und sich dieses Vorrecht nicht nehmen lassen wollten. So heftig aber der Widerstand in diesem Vorf war, so nahm doch das Verk des Herrn seinen gesegneten Fortgang. Ja es kam sogar noch so weit, daß die Brüder eine Zeit lang im Schulhaus predigen durften.

Im Jahr 1858 fanden sie auch Eingang in der Stadt Baihingen und andern Orten dieses Oberamts. Nur schade, daß wegen Mangels an Zeit und Arbeitskräften diese vielversprechenden Predigtpläte nicht regelmäßig besucht und bedient werden konnten.

# § 30. Wie der erste unserer in Deutschland angestellten Prediger jum Predigen tam.

Wie bereits gemeldet wurde, bekehrte sich Br. Gottlieb Füßle während der Ofterzeit 1854 zu Gott (wie auch seine Eltern) und hielt fich dann zu der Evangelischen Gemeinschaft in Plochingen, welches die zweite hauptstation Br. Nikolai, obzwar schon etwas halsleidend, nahm sich seiner recht väterlich an. Er und Br. Johann M. Haug (schon lange Prediger in Amerika) und Br. Fr. Stay, die sich beide mit ihm bekehrt hatten, bildeten aleichsam das Rleeblatt unter den Brüdern in der eben aufblühenden Gemeinde. Br. Füßle war im Hause des Br. Nikolai wie daheim und wurde von ihm in geistlicher Hinsicht vorangeführt und auch in der Verstan= desbildung und Erziehung gefördert. Die andern zwei Jünglinge gingen bald nach Amerika, und so fühlte sich dann der nun alleingebliebene Jüng= ling ganz vereinsamt und wäre am liebsten auch gleich nach Amerika ausgewandert; aber fein Bater konnte das nicht zugeben, deffen erfte Stute im Geschäft dieser Gottlieb — der erstgeborene von acht Brüdern — war. Nachdem Br. Nikolai in 1857 wegen seines Halsleidens abberufen worden war — dem er für lange Zeit beiße Thränen nachweinte — schloß sich der siebzehnjährige Jüngling desto inniger an Br. Wollvert an, und es kam bald dahin, daß Timotheus kaum inniger an Paulus hing, als Fühle an Wollpert. Er begleitete den Lettern oft auf seinen sonntäglichen und werfstagabendlichen Predigtgängen in der Nachbarschaft, wobei er gewöhnlich das Schlußgebet zu sprechen hatte. Das waren ihm sehr erbauliche und belehrende Wanderungen. Was längst in ihm schlummerte, erwachte nunder Drang, sich mit allen seinen Kräften dem Herrn zu weihen, sein Dien er zu werden. — Wie oft weinte er vor seliger Begeisterung bei dem Gedanken daran! Lange und heiß rang er oft im Gebet darüber, ohne einem Menschen auch nur ein Wort davon zu sagen. Auch Br. Wollpert sagte damals nichts zu ihm, obschon er zuweilen leise merken ließ, was er darüber dachte.

Im Jahr 1858 gab es Eingang in das nachbarliche Hochdorf, und fand daselbst eine große Erweckung statt. Allsonntäglich kamen Schaaren von dort nach Plochingen in die Versammlung, und es entspann sich ein brüderslicher Verkehrzur den das elterliche Haus der Mittelpunkt wurde. Nun ging unser Jüngling oft mit Br. Wollpert nach Hochdorf, woselbst er soziemlich den Vorsänger machte; denn die guten Leutchen dort waren sehr begierig, unsere neuen Lieder und Melodieen zu lernen.

An einem schönen Maisonntag in 1858 sollte er ein gegebenes Versprechen halten, nemlich ihnen eine geiftliche Singübung zu geben. Als er da ankam, war in dem geräumigen Bauernhaus, wo die Versammlungen stattfanden, Stiege, Stube, Rüche und Kammer voll harrender Leute. "Ja, mit fo Bielen kann ich doch keine Singubung halten," jagte er zu den bekannten Brüdern: "Macht nichts, jest bet' einmal mit uns," meinte der Eine. Nach einigem Zittern und Zaudern geschah das. Da schob dieser ihm die Bibel ber. "Ja, lesen kann ich schon, aber dann?" fagte er. "Lies nur-es wird schon recht werden." Und so las er einen Abschnitt aus Römer 8, der ihm schon unterwegs lebendig in der Seele geworden war. Nun schob er die Bibel vor fich bin und faß da still und ftumm. Aller Augen waren auf ihn gerichtet-o, hatte er nur flieben können! "Jest fag' beine Erfahrung," bemerkte dann jener Bruder zutraulich. Und fo mußte er fich erheben durch äußeren Zwang und inneren Drang. Kaum hatte er angefangen, fein Erfahrungszeugniß zu stammeln, jo überkam es ihn wie mit höherer Gewalt: er kam ins Predigen hinein, ohne predigen zu wollen. Bas und wie lange er fprach, weiß er nicht mehr; erst als die Versammlung in wahrnehmbarer Rührung sich ihm bemerklich machte, fagte er "Amen" und ergriff bernach einen fluchtartigen Rudzug. Tief beschämt und doch hochbegludt durfte er bei dem drückenden Gefühl seiner Unwürdigkeit doch etwas von der Seligkeit schmeden, ein Zeuge Christi zu fein.

So kam der erste unserer eingeborenen, in Deutschland angestellten Prediger zu seinem ersten Predigtversuch, dem nach einiger Zeit noch weitere folgten, indem nun Br. Wollpert ihn veranlaßte und beauftragte, in einigen Nachbarorten "Bersammlungen zu balten." Die Geschwister begehrten es, und Wollpert schien das nicht unlieb zu sein. Dieses damals und daselbst in unseren Verhältnissen fast unerhört Seltsame: ein noch nicht 19jähriger Jüngling mit gewöhnlicher Schulbildung frei und freudig predigend — das erregte Aussehen; es zog Schaaren herbei, so daß die Versammlungen oft

überfüllt waren und Viele noch auf der Gasse lauschten. Das ging so

bis zum Frühjahr 1859.

Wegen landesgesetzlicher Hemmnisse konnte Br. Füßle keine Recommans dation von einer Gemeinde erhalten, und so stellten ihm die Missionare einstweilen einen Erlaubnißschein aus, wie folgt:

"Bruder Gottlieb Füßle ift angestellter und verordneter Gehülfe im Werk

bes herrn, jo lange er sich gottselig nach dem Worte Gottes verhält.

Johann C. Link, Johann Georg Wollpert."

Sie schrieben wohl mit Bedacht Gehülfe anstatt Prediger mit Rücksficht auf die damaligen besonderen Verhältnisse des europäischen Werkes. Später stimmte ihm die General Sonserenz die Ordination zu. Den obigen Schein erhielt er am 15. Mai 1859 und trug denselben sogleich in sein Kämmerlein und weihte ihn mit Gebetsthränen.

#### § 31. Das erfte Berfammlungshaus und die erfte "Große Berfammlung."

Das Jahr 1859 war in mehreren Beziehungen für das Werk ein wichti= ges und bedeutungsvolles. In diesem Jahr wurde das erft e Berfammlungshaus angekauft und eingeweiht. Dies geschah in Plochingen bei Eglingen. Die Ginweihung fand ftatt am Sonntag den 31. Juli. Director Philipp Baulus predigte über Pjalm 84, 2. 3. Nach ihm redete Br. Link über Pfalm 102, 14. 15. Es waren Leute aus zwanzig ver= schiedenen Städten und Dörfern Württembergs versammelt. Nach den Predigtvorträgen wurde eine Collecte erhoben und dann abwechselnd gefungen, gebetet und aus der Erfahrung gesprochen, wobei man die fegnende Rabe des herrn fraftig empfand. Das erworbene Gigenthum war ein einfaches Wohnhaus mit einem geräumigen Saal und erhielt den Namen "Emanuelshütte." Dasselbe entsprach vorläufig ganz dent Zweck. Es war für mehrere Jahre der Sammelplat für größere und kleinere Berfammlungen ber Geschwifter in Plochingen und Umgegend. Später wurde das haus ohne Berluft wieder verkauft und an deffen Statt eine passende Capelle für die Gottesdienste errichtet. In dieser Emanuelsbütte wurde am 18. October deffelben Jahres die erste Große Berjammlung gehalten, welcher eine Art Conferenz vorausging, die von fünfzehn Brüdern aus verschiedenen Gegenden besucht wurde. Ein warmer Beist inniger Bruderliebe durchdrang jedes Herz. Nebst den gewöhnlichen Berathungen wurde ein einstimmiger Beschluß gefaßt, dahinlautend, den theuren Geschwis stern der Bundesgemeinschaft in Amerika herzlich zu danken für ihre Liebe. erwiesen in der Sendung der Missionare, durch deren Dienst und aufopfernde Arbeit ichon jo viele Seelen im alten Baterland zum Herrn geführt und in der Gnade Gottes befestigt worden sind.

## § 32. Eingang im obern Medarthal.

Im Jahr 1859 öffnete der Herr auch mehrere Thüren im obern Neckarsthal. Es gelang den Brüdern in Großbettlingen, Nürtingen, Neckarthails

fingen und Größingen Eingang zu finden. In der Oberamtsstadt Nürtingen begannen sie ihre Wirksamkeit bei einer Frau Maurer, Schullehrerswittwe. In ihrer Wohnung kamen jede Woche eine Anzahl christlich gesinnter Freundinnen zusammen, welche sich unter der Arbeit über göttliche Dinge unterhielten. Die genannte Wittwe lud die Missionare ein, diesen Zusammensfünsten beizuwohnen. Während nun die Frauen strickten und nähten, erklärte ihnen Br. Wollpert das Wort Gottes, bis sich später ein Hausöffnete, worin man regelmäßig predigen konnte. Die Mutter Schweizer und ihr Schwiegersohn waren so freundlich, ihr Haus für diesen Zweck zu öffnen. Es kamen sogleich sehr viele Leute, von welchen sich eine schöne Anzahl bekehrten. Unter Andern bekehrte sich auch ein Katholik und eine Pfarrerswittwe, die dem Herrn nicht genug danken konnten, daß sie durch die Arbeit der evangelischen Sendboten zu dem Heil in Christo geführt worden waren. Später dursten beide als ausgereiste Himmelserben zu der ewigen Ruhe eingehen.

Um diese Zeit gelang es den Brüdern, auch Eingang in die Dörfer Schlierbach, Roßwälden, Thomashardt und hegenlohe zu finden und in diesen Orten vielen Seelen am Wort zu dienen. Aber leider konnten diese Dörfer nicht alle behauptet werden. Die Versolgung von Seiten der Pfarrer veranlaßte viele der Zuhörer, die Versammlungen wieder zu verlassen und Serzen und Thüren zu verschließen. Doch erholten sich auch manche wieder vom ersten Schrecken der Verfolgung und traten dann um so entschiedener auf des Herrn Seite. Auf Charfreitag und Ostern wurden die Versammlungen besonders zahlreich besucht, wobei Segensströme auf die Dürstenden ausgegossen wurden. Viele eilten zu dem Heilsbrunnen Jesu Christi und schöpften mit dem Heilsbecher—dem lebendigen Glauben—aus demselben.

## § 33. Bedrängniffe bes Br. Gufle.

Br. Gottlieb Rufle wirkte nun in der Gigenschaft eines Lokalpredigers ohne irgend welche financielle Unterftühung ein ganzes Jahr lang neben feinem geichäftlichen Beruf und predigte nicht nur Sonntags häufig zwei Mal, sondern auch an Werktagabenden. Dabei stellten sich auch Bedrängniffe Manche der Herren Pfarrer, die zur Noth Br. Wollpert Erlaubniß zum "Berfammlunghalten" in ihren Gemeinden gegeben, verwahrten fich amtlich dagegen, daß dies dem "jungen Füßle" gelte. Wiederholt beschied der Beiftliche seiner Beimath den Fußle ju sich, um ihm derartige pfarrge= meinderäthliche Berbote mitzutheilen. Diefer Pfarrer war freilich felbst dem Br. Füßle gewogen; er hatte ihn unterrichtet und confirmirt und ihm viele Liebesbeweise gegeben und stellte fich überhaupt freundlich und dulbjam gu ber Sache. Er faß anfangs oft in den Berfammlungen, tief bewegt von ben Zeugniffen der Brüder. Aus guter Meinung rieth er, indem er bem Br. Füßle immer wieder auswärtige Erlaffe gegen ihn zu eröffnen hatte, er jolle doch das Predigen aufgeben, er wolle ihn in die Miffionsanstalt nach Bajel fenden, da wurde er ein gute Ausbildung und ordentliche Berufung erhalten. Bei seinem großen Verlangen nach einer wissenschaftlichen Ausbildung verursachte ihm dies Angebot innere Kämpfe; aber die Liebe zur Gemeinschaft erlaubte es ihm nicht, darauf einzugehen.

Trot der pfarramtlichen Verbote predigte er doch, von den betreffenden Versammlungen gedrungen, immer wieder. Nur in einem Falle trug dies eine Geldstrafe für ihn ein, die aber eine fromme Mutter für ihn bezahlte. Schließlich ließ man ihn aber gewähren. Dagegen hätte er einmal Nachts auf dem Heimweg durch einen finstern Wald von einer erbosten Schaar junger Leute, deren frühere "Mädchen" sich bekehrt hatten, aus Haß darüber eine tüchtige Tracht Schläge bekommen, wenn er nicht "zufällig" von dem gewöhnlichen Waldpfad auf einen Nebenweg gerathen und so ihren Händen entgangen wäre.

In einem Dorfe nahe bei Göppingen hatte der Pfarrer verfügt, Füßle müsse sich erst von einem Pfarrgemeinderath, der ein pietistischer Stundenshalter war, prüsen lassen, ehe er wieder dort "Stunden" halten dürse. Soging er denn zu diesem alten Mann, welcher ihn also anschnurrte: "Was, du junger Laps willst predigen?! Geh' einmal 20 Jahre in die Stund" (Versammlung), dann kannst vielleicht sagen, was er weckt heißt — und du willst schon bekehrt sien und Andere bekehren!" In aller Bescheisdenheit erzählte Füßle nun diesem Herrn seine Erfahrung, ohne aber etwas bei ihm zu bezwecken. Dieses Dorf blieb lange verschlossen.

Ju R., im Kirchheimer Amt, hatte Füßle unter großem Zudrang eine Bersammlung begonnen, und es gab Bewegung und Erweckung. Da legte der Pfarrer die Sache seinem Gemeinderath vor, unter welchen ebenfallsein pietistischer Stundenhalter war, der die Hauptrolle spielte. Derselbe ereiserte sich während der Verhandlung solchermaßen, daß der Pfarrer sogar ihn zur Mäßigung ermahnte. Er ging so ausgeregt nach Hause, daß er sich gleich zu Bett legen mußte und schwer erkrankte. Als Br. Füßle am nächsten Sonntag wieder ins Dorf kam, ließ der kranke Mann ihn zu sich bitten, sprach dann freundlich mit ihm, ließ sich seine Bekehrung erzählen und reichte ihm bewegt die Hand. Bald hernach starb er.

Ein pietistischer, sonst lieber Nachbar, ging zu Füßle's Bater und bat ihn, er wolle doch seinem Sohn das Predigen verbieten, denn das sei sicher sein Berderben. Man rede ja überall davon; er würde stolz werden und zu Fall kommen, denn dies sei in seiner Jugend nicht anders zu erwarten! Aber der Herr sorgte schon hiefür durch einen Pfahl im Fleisch. Auf seinen längeren Predigtreisen im "Unterland" zog er sich eine so schwere Erkältung zu, daß er kaum die Heimath erreichen konnte. Ein Halsgeschwür bildete sich unter unsäglichen Schwerzen, was endlich eine ärztliche Operation nöthig machte. Fast ganz entkräftet kam er dem Tode nahe, war aber unaussprechlich selig in Gott. Nach vierwonatlichem Leiden genas er wieder, hatte aber noch lange an den Nachwehen zu leiden. Er predigte längere Zeit mit einer Binde um den Kopf, ohne daß es ihn oder die Versammelten "geniert" hätte.

Neben einem anstrengenden irdischen Beruf allwöchentlich drei bis fünf Mal zu predigen, meist in sogenannten "Schwiskästen," in gedrängt vollen Stuben, dabei stundenlange Wanderungen in "Wind und Wetter" — da konnte auch eine jugendliche Gesundheit brechen. —So mußte es denn anders werden.

Im April 1860 wurde Br. Füßle förmlich in das Reiseministerium aufgenommen. Br. Wollpert nahm ihn dann in sein Haus auf, und sie bedienten zusammen den Plochingen Bezirk mit etwa 24 Predigtplägen.

## \$ 34. Rrieg in Italien und fonstige Rothen und barauffolgende Befehrungen.

Bährend die Missionare also bestissen waren, landauf, landab das friedsame Evangelium zu verkündigen, erhob sich Krieg und Kriegsgeschrei in Europa, was sich zu einem Völkerkrieg in Italien entwickelte. In diesem fonnigen Lande kämpsten Destreicher, Franzosen und Italiener mit einander, so daß es vielen Tausenden das Leben kostete. — Die deutschen Staaten rüsteten ebenfalls zum Krieg, und in Bürttemberg fanden fast Tag und Nacht Durchzüge und Sinquartirungen von allen Wassengattungen statt. Man besürchtete, auch in den Kriegsstrudel hineingezogen zu werden. Es war dieses eine ernste und schwere Zeit, die den Brüdern und Geschwistern viele Sorgen und große Unruhe brachte. Auch wurde Deutschland, besonders Württemberg, in diesem Jahr (1859) sehr schwer mit Hagelschlag und Wolkenbrüchen heimgesucht. Ueberdies brachen auch noch verheerende Krankheiten und Seuchen aus, die viele Menschen wegrafften.

Die Miffionare benütten diese ernste Zeit der Beimsuchung, ihren Mitmenschen allenthalben Buße und Bekehrung zu predigen, wodurch auch viele bewogen wurden, den herrn zu suchen. Da gab es auch erfreuliche Erfahrungen an den Kranken- und Sterbebetten. hiervon nur zwei Beispiele: Ein Jüngling in Plochingen, Namens Christian Eninger, wurde auf seinem Krankenlager gründlich erweckt und erlangte nach einem heißen Buftampf die Bergebung der Sünden. Bor feinem Beimgang ließ er noch feine Rameraden an fein Bett kommen und hielt ihnen eine ergreifende Bufprebigt, was auf alle Unwesenden einen unvergeflichen Gindruck machte. Bald darauf verschied er voller Hoffnung des ewigen Lebens. Ein älterer Mann dafelbst, Ramens Michael Werner, wurde ebenfalls noch auf seinem Sterbebette wie ein Brand aus dem Feuer errettet. Er erkannte und bereute unter vielen Thränen seine Sünden und fand bald darauf den Frieden für seine Um letten Abend seines Lebens hielten die Freunde auf fein Berlan= gen noch eine Gebetsübung in seiner Wohnung, die ihm und feiner Familie jum großen Segen gereichte. Er schied bald darauf als eine begnadigte Seele in ein befferes Leben und hinterließ Allen ein gesegnetes Andenken.

Der Herr wirkte aber auch kräftig an anderen Orten, so daß Sünder erweckt und bekehrt wurden. Gin Bauersmann in Büchenbronn, Namens Johannes Hagmann, fühlte um diese Zeit sich innerlich angetrieben, die Versammlungen zu besuchen. Da er aber anfänglich noch sehr mit Men-

**E**4

schenfurcht befangen war, so postirte er sich außerhalb des Versammlungshauses an einem Ort, wo er die Predigt ungesehen hören konnte; aber,
siehe da, während der schüchterne Nikodemus im Verborgenen dem Wort
lauschte, trasen ihn die Pfeile der Wahrheit! Er wurde gründlich erweckt
und hatte keine Ruhe mehr, bis er ein williges Sigenthum des Herrn geworden war. Sines Tages wurde er in Ebersdach unter der Predigt von der
Kraft Gottes dermaßen ergriffen, daß er vor der Versammlung auf seine Kniec siel und laut um die Vergebung der Sünden slehte, und bald durste
man ihn mit Freuden als ein lebendiges Kind Gottes begrüßen. Dieser liebe Mann wurde nachher schrecklich verfolgt, blieb aber treu und standhaft
und bezeugte durch Wort und Wandel, welch große Dinge der Herr an ihm
gethan hatte. Er hat aber schon längst überwunden und ist bei der unzählbaren Schaar in der Herrlichkeit.

## § 35. Durch gute Gerüchte und bofe Gerüchte.

Wie schon früher, ging es auch in diesem Jahr wieder durch gute und böse Gerüchte. Es wurde mündlich und briestlich vor den Missionaren gewarnt. Man verschrie sie als "Irrlehrer," "Berführer," "Eindringlinge," "geistliche Handwerksburschen," die im Land umherziehen und Arbeit suchen. Sogar in sog. frommen Kreisen wurden sie als "Borläuser des Antichrists, vor denen man sich nicht genug hüten könne," bezeichnet. Von dem Wirthshausleben, der Sonntagsentheiligung, der Unzucht und andern Sünden und Lastern, die allenthalben im Schwange gingen und die Mensichen hausenweise in zeitliches und ewiges Verderben stürzen, wurde aber nichts gesagt, als ob das alles in Ordnung wäre.

In Enzweihingen hatte Br. Wollpert mit grimmigen Wölfen in Schafstleidern zu kämpfeu. Er hatte dort in einem Privathaus das Wort Gottes verkündigt und wurde deßhalb am folgenden Morgen auf das Rathhaus citirt. Hier traf er den Ortspfarrer und den Schultheißen an, die wetteiferten, den wehrlosen Prediger zu schmähen. Es war ein schauerlicher Auftritt. Sie hätten ihn wahrscheinlich zuletzt eingekerkert, wenn er sich nicht auf sein amerikanisches Bürgerrecht berufen hätte. Die Beamten geberdeten sich, als wenn sie einen gefährlichen Landstreicher vor sich hätten.

Zwischenhinein gab es aber auch köstliche Erquickungszeiten. Der Herr segnete die Arbeit seiner Knechte und ließ es ihnen gelingen, an unterschiedzlichen Plätzen neue Bestellungen zu erhalten und herrliche Siege zu seiern.

Im November dieses Jahres machten sie die ersten Besuche auf dem sog. "Heuberg" im Balinger Oberamt. Da wurden sie liebreich aufgenommen und durften in dieser rauhen Gegend vielen Menschen das Evangelium verkündigen. Ein junger Mann in Meßstetten, Namens Johannes Gersten=acker, war früher durch die Arbeit der Missionare in Stuttgart als Soldat zu Gott bekehrt worden. Er hielt nachher an mehreren Orten Versamm=lungen und lud die Prediger ein, seine Heimath und Umgegend zu besuchen; diesem Wunsch wurde entsprochen, aber aus Mangel an Zeit und Arbeitsskräften mußten diese Besuche wieder eingestellt werden, was man sehr

bedauerte; denn die Ernte war reif, und das Verlangen nach dem Wort Gottes fehr groß.

## § 36. Allianzversammlungen.

Im Jahr 1859 wurden in Stuttgart und Ludwigsburg sog. AllianzBersammlungen gehalten. An diesen Versammlungen schaarten sich viele Kinder Gottes von verschiedenen Gemeinschaften unter das Kreuz Christi, um vereinigt für das Kommen des Reiches Gottes zu beten und zu arbeiten. Diese Zusammenkünste waren gleich Dasen in der Wüste. Um den Sinn der brüderlichen Sintracht und Liebe zu fördern, gab der Zweig der evangelischen Allianz die "Friedensglocke," ein halbmonatliches Blatt, heraus, das von Director Ph. Paulus redigirt wurde und ansangs einen recht friedlichen Ton anschlug, aber später leider oft Sturm läutete, was von den friedliebenden Christen sehr bedauert wurde.

## § 37. Weitere Erfahrungen.

Das Jahr 1860 war für die Missionare in vielkacher Beziehung ein Jahr ber Mühe und Arbeit und doch auch eine Zeit großer Freude und Aufmunsterung. Nebst der Bedienung der vielen Bestellungen gab es eine Menge Krankens und Hausbesuche zu machen, Betstunden und Clasversammlungen zu halten, heilsuchenden Seelen und anderen Freunden, die in ihre Wohnunsgen einkehrten, Nath zu ertheilen ze. Der Herr schenkte ihnen aber zu jener Zeit ein besonderes Maß von Kraft, Muth und Freudigkeit, für ihn zu leben und zu wirken. Das Schwabenland erwies sich als ein recht ergiebiges und reich aesegnetes Arbeitsfeld.

Er gelang ihnen in diesem Sahr, Birkach, Beifingen und Eglingen als neue Predigtpläte aufzunehmen. In Eglingen hatte Br. Link früher schon bei einem Schreinermeister, Namens Spieth, etliche Mal gepredigt, ohne aber einen eigentlichen Gingang gefunden gu haben; durch die Bulfe des Berrn gelang es aber jest, fosten Suß zu faffen und dann im Segen fortguwirken. Gine betagte Wittwe, Ramens Sagele, öffnete nun ihr Saus, und wurden die Versammlungen sehr gut besucht. Bas die Brüder besonders aufmunterte, in diefer altberühmten Reichsftadt zu predigen, war das freundliche Entgegenkommen bes Dekan Knapp, früheren Stadtpfarrers in Illm. Diefer liebe Mann wünschte ihnen Gottes Segen zu ihrer Arbeit. Der Gingang in die Oberamtsstadt bahnte ihnen auch den Weg nach Liebesbronn, Berkheim und Nellingen. Auf den alten Predigtpläten ging es immer noch erfreulich vorwärts. Die meiften Reubekehrten blieben treu und standhaft und suchten auch andere Seelen für den herrn zu gewinnen. der Unterftützung der Sache Gottes thaten die Gefchwifter fehr löblich; aber viele von ihnen waren arme Leute, weghalb fie nur Scherflein beitragen fonnten.

§ 38. Nachricht vom Tod des Bischofs Senbert.

Am 30. Januar 1860 traf auf dem europäischen Missionsgebiet die Kunde ein, daß der hochgeschätzte Bischof Johannes Sepbert am 4. desselben

Monats selig heimgegangen sei. Da dieser Gottesmann das Werk in Europa mit Wort und That unterstützt hatte, so machte diese Nachricht auch daselbst einen tiefen und wehmüthigen Eindruck. Die Brüder konnten esfast nicht fassen, daß dieser wackere Streiter Jesu Christi den Kampsplatzwirklich verlassen habe. Wie schmerzlich war es, auf einmal eine so große Lücke in der Streiterreihe der Wahrheitszeugen sehen zu müssen!

## § 39. Die erfte Sonntagsionle.

Am Sonntag den 15. Juli 1860 wurde die erft e Sonntagich ule der Evangelischen Gemeinschaft auf dem europäischen Missionägebiet gehalten. Dieses geschah zu Plochingen. Dieselbe wurde das erste Mal von 127 und am folgenden Sonntag schon von mehr als 200 Kindern besucht. Man freute sich recht von Herzen über diesen herrlichen Anfang in dieser wichtigen Sache. Diese Pflanzschulen wurden später auch an vielen andern. Orten eingesührt und sorgfältig gepflegt; aber es fehlte gar sehr an den nöthigen Arbeitskräften, Büchern, Zeitschriften und passenden Lokalen. Auch wurden diese Schulen später vielsach angeseindet und bekämpst; aber dessen ungeachtet hat sich das Sonntagschulwerk sehr herrlich vermehrt und siegreich ausgebreitet. Die beiden Conferenzen in Europa zählten in 1894 368. Schulen mit 1416 Beamten und 22,013 Schülern! Fürwahr ein vielverssprechendes Arbeitsselb!

## § 40. Miller's "Thätiges Christenthum" herausgegeben.

Im Jahr 1860 wurde auch die erste Auflage von Georg Miller's "Thätiges Christenthum" gedruckt, das schon in Amerika viel Segen und Nuten gestiftet hat und auch in Deutschland sehr freundlich aufgenommen wurde. Um diesem werthvollen Büchlein eine möglichst weite Verbreitung zu verschaffen und demselben auch außerhalb Württembergs einen Wirkungstreis anzuweisen, wurde dasselbe dem Buchhandel übergeben. Auf diese Weise wurde es dem sel. Miller vergönnt, recht vielen Seelen im alten Vaterland das thätige Christenthum ans Herz zu legen.

Auch dem Chriftlich en Botschafter, den Freunde in Amerika an ihre Verwandten in Europa sandten, begegneten die Brüder hier und da. Dieses Blatt wurde überall mit großem Interesse gelesen und hat schon viel Gutes gewirkt.

## § 41. Wiederholte Berfolgungeffurme.

Dieses Jahr war aber auch wieder reich an Berfolgungen. Pfarrer Göß in Nordheim trat besonders feindselig auf. Er ließ den Brüdern wiederholt amtlich eröffnen, daß sie fortan keine Borträge mehr in seiner Gemeinde halten dürften. Br. Link wurde um diese Zeit in Enzweihingen wegen des Wörtleins "elend," das er auf den dortigen Ortspfarrer wegen seines feindlichen Austretens angewendet hatte, verklagt und in einen langwierigen Prozeß verwickelt, der viele Sorgen und Mühe machte. Der angeklagte Bruder wurde zu einer Strafe von zehn Tagen Bezirksgefängniß und der Bezahlung sämmtlicher Unkosten verurtheilt. Br. Link appellirte an den

Gerichtshof zu Eflingen, der ihm dann die Gefängnißhaft erließ und die Geldstrafe auf fünf Gulden ansetzte.

Bald darauf erschien im Stuttgarter "Christenboten" eine lange Mittheilung von Pfr. Strebel in Noßwag über die Wirssamkeit der Missionare in Württemberg. Der Verfasser schien aufangs die Thätigkeit der Brüder zu billigen, wurde aber zulet bitter und stellte sie als Leute hin, die weder Fug noch Recht hätten, in Deutschland und besonders in Württemberg zu missioniren. Diese Angriffe machten viel böses Blut und veranlaßten Manche, die bisher ruhig zugeschen hatten, jett als Gegner aufzutreten und die Leute vor den "ausländischen Missionaren" zu warnen. Es wurde sogar am Bibel- und Missionässest, das sedes Jahr am 24. Aug. in Stuttgart gehalten wird, ein Lamento gegen diese Missionsthätigkeit angestimmt. Auch Pfr. Hopf in Größingen und Dekan Dörtenbach kämpsten gegen die Brüder und boten Allem auf, um ihren Sinsluß zu vernichten.

Es ließen sich aber auch günstige Stimmen in der Landeskirche hören. Der schon früher genannte Director Philipp Paulus schrieb eine meisterhafte Bertheidigung dieser Missionsarbeit in der "Friedensglocke," die nachher auch separat abgedruckt und den Pfarrherren zugesandt wurde. Auch Pfr. Müller in Dettingen bei Heidenheim brach manche Lanze für die gute Sache und vertheidigte das Werk mit Wort und Schrift. Das Beste von Allem aber war, daß der Herr für seine Sache und Knechte sorgte und ihre Wirssamseit mit vielen begnadigten Seelen krönte, die aus Ersahrung bezeugten, daß die Predigt dieser "ausländischen" Sendboten das reine Wort Gottes sei, das da selig macht Alle, die daran glauben.

# § 42. Seliger Beimgang ber Schwester Wollpert.

Im Jahr 1861 traf die Missionsfamilie in Plochingen eine schwere Prüssung. Schw. Wollpert litt nemlich seit längerer Zeit an der Auszehrung und wurde immer schwächer. Man merkte, daß sie schnell der Ewigkeit zueilte. Am 22. April schlug die gefürchtete Stunde. Sie nahm Abschied und vollendete ihren Glaubenslauf auf eine Weise, die den Anwesendeu unvergeßlich bleiben wird. Schon auf ihrem Krankenlager wurde sie mehrere Male mit himmlischer Kraft durchdrungen, so daß sie den Herrn mit lauter Stimme preisen konnte. Je näher sie dem Ziele kam, desto freudiger konnte sie dem Tode ins Angesicht schauen. Christus war ihr Leben und Sterben ihr Gewinn. So verschied sie in ihrem 37. Lebensjahr. Der frühe Heimgang dieser edlen Christin wurde aber im Familienkreis und unter den Geschwistern sehr schmerzlich empfunden. Sie war eine erfolgreiche Mitarbeiterin im Werk des Herrn und war auch die eigentliche Urheberin der Sonntagschule in Plochingen.

# § 43. Einige Predigerversegungen.

Im Lauf dieses Jahres wurde Br. Sottlieb Füßle von Plochingen in das schwäbische Oberland versetzt, und Br. Matthäus Erdle kam an dessen Stelle. Ersterer war nun zu einem Prediger herangewachsen, den man

überall brauchen konnte; Letterer war noch ein Anfänger, war aber sehr sleißig und hatte großen Einfluß im Umgang mit den Geschwistern und andern Leuten. Er war unermüdlich, für den Herrn zu wirken, und seine

Arbeit war nicht vergeblich in dem Herrn.

Im Juli 1861 wurde Br. Johann Philipp Schnat von der Ohio Conferenz als Missionar nach Deutschland gefandt. Die Missionare waren überglücklich, diesen wackeren Bruder als ihren Mitarbeiter zu begrüßen und willkommen zu heißen. Er hatte den Auftrag, Br. Link in Stuttgart abzuslösen und sonst im Interesse des Werkes in Europa zu wirken. Link sollte nach der Schweiz ziehen und dort eine Mission gründen; er that dies aber nicht. Die Behörde befahl ihm hierauf, nach Amerika zurückzukehren, dessen er sich ebenfalls weigerte. Die Behörde gab wieder nach und beschloß, ihn irgendwo im Großherzogthum Baden zu beschäftigen. Es trat schon um diese Zeit eine bedenkliche Spannung ein, die zuletzt einen völligen Bruch zwischen ihm und der Behörde herbeisührte.

## § 44. Br. Füßle's Arbeit im "Oberland."

Wie vorhin erwähnt, wurde Br. Füßle im Jahr 1861 auf das Oberland Arbeitsfeld verset, welches in den Aemtern Heidenheim und Ulm gelegen war, allwo er seine Arbeit am 9. November unter der Aufsicht von Bruder Schnatz anfing. Der Bezirf zählte etwa zwanzig regelmäßige Predigtplätze, die man fämmtlich nur zu Fuß erreichen konnte. Diese "schwäbische Alb" war ein hartes Arbeitsfeld. Defters mußte Füßle Sonntags sechs und mehr Stunden (18–20 Meilen) auf meist schlechten Wegen wandern, um an zwei Orten zu predigen. Bei heftigem Schneewehen war es nicht selten geradezu lebensgefährlich, entlegene Orte zu besuchen. Sinige Male blieb er todtmüde im tiesen Schnee beinahe stecken. Sinmal sandten ihm liebe Freunde einen Fuhrmann mit Schlitten nach, weil sie nicht ohne Grund um ihn besorgt waren; aber derselbe mußte des hohen Schnees wegen wieder umkehren, und Füßle traf endlich spät in der Nacht im Hause eines Bruders ein, das er vor Erschöpfung kaum mehr erreichte. Vom folgenden Frühjahr an hatte er dieses Arbeitsfeld allein zu bedienen, und zwar drei volle Jahre.

Es verdient hier erwähnt zu werden, daß Pfr. Müller in Dettingen, der ein warmer Freund der Missionare war, den Br. Füßle in sein Haus aufpahm, wo er eine gute Heimath und viel Förderung in seiner Weiterbildung fand; da aber diese Weitherzigkeit dem Pfr. Müller die schärssten Vorwürse seines Dekanseintrug, so zog Br. Füßle nach Heuchlingen. Auch Pfr. Ehmann, Schwiegervater des Br. Schnat, erwies ihm viel Liebe und bewog ihn auch zur Erlernung der griechischen Sprache, wozu er ihm als Lehrer diente, dis er zur Selbstweiterbildung darin fähig war. Noch im hohen Alter besuchte dieser Pfarrer östers die Versammlungen in Stuttgart, wo er seinen Lebenseabend verbrachte. Jahre lang nahm er unsere Prediger als Gäste auf und verkehrte sehr herzlich mit ihnen.

Die harte Arbeit des Br. Füßle in jenen Gegenden war nicht vergebens; es gab fast überall Bekehrungen. Einige Familien, die damals der Gemein=

schaft beitraten, wanderten später nach Amerika aus und wurden dort treue Mitglieder.

In dem Dorf Heldenfingen bekehrte sich eine Jungfrau und entsaate nun natürlich den eitlen Lustbarkeiten. Auch ihre Schwester und ihr Mann nebst mehreren Andern traten auf des Herrn Seite, worüber sich ein heftiger Verfolgungssturm erhob. Als die Geschwister eines Abends spät von Gerstetten aus einer Versammlung zurückfehrten, sahen sie sich plötlich von einer Notte junger Leute verfolgt, welche eine Menge Holzscheite nach ihnen warfen, doch ohne Jemand zu verletzen. Bald hernach stürmten sie das Berjammlungshaus, wo die Geschwifter Betstunde hielten, schlugen Laden, Thuren und Fenster ein und tobten dabei entsetzlich. Sie meinten nemlich, Br. Füßle sei drinnen, und wollten ihn anfallen; als sie ihn aber nicht fanden, zogen sie endlich ab. Als darauf die Rädelsführer auf gerichtliche Unordnung gefänglich eingezogen und tüchtig bestraft wurden, gab es Rube. Doch war der haß und die Feindschaft im Dorf so groß, daß die Rinder dem Br. Füßle einmal schmähend nacheilten und ihn mit Roth und Steinen bewarfen. Fast überall konnten die Geschwister nur unter viel Spott und Berachtung Gott dienen; aber die meisten blieben standhaft, und sind schon viele als reife Garben in die himmlische Scheune eingesammelt worden.

Auf dem Wahlhof hielt Br. Füßle bei einem seiner ersten Besuche daselbst eine Bersammlung, welche ihm besonders in der Erinnerung blieb. In einem offenen Schuppen jenes Landguts hatte man eine Art Kanzel errichtet. Aus der ganzen Umgegend, namentlich dem nahen Nattheim, der heimath des Br. Erdle, strömten die Leute in Schaaren herbei. Gott gab Gnade zum Wort. Die ganze Versammlung war tief bewegt — und heute noch preisen mehrere Gerettete jene Segensstunde als die Gnadenzeit ihrer Umkehr.

§ 45. Gin vereitelter Berfuch in Bayern.

In Langenau, der Heimath von Br. Zipperer (jett in der Illinois Conferenz), predigte Br. Füßle regelmäßig, wohin Leute aus Leipheim als beilsverlegene Zuhörer über die Donauebene im Bayerischen den beinahe fünfstündigen Weg kamen. Bald luden fie den Prediger zu einem Besuch bei ihnen ein. Er hielt etliche gut besuchte und gesegnete Versammlungen daselbst, und die Aussichten waren gut. Als er eines Abends wieder daselbst gepredigt hatte, weckte ihn der Hausvater sehr früh Morgens und bat ihn über die Grenze zu enteilen; denn der Polizeidiener sei Abends nach der Berfammlung gekommen und habe erklärt, er fei von der Ortsbehörde beauftragt, den Prediger ins Gefängniß abzuführen, da er als "Ausländer" ohne Erlaubniß Versammlung gehalten habe. Er sei beauftragt gewesen, den Prediger aus der Versammlung heraus zu nehmen; allein er habe der Predigt erst draußen zugehört, und er bringe es nicht fertig, ihn einzustedenman folle ihn noch bei Nacht fortlaffen. Go entkam er gludlich ber damals schweren Strafe der baprischen Gesetze. Später gelang es unseren Predigern in einigen baprifchen Dörfern von Ulm aus Eingang zu gewinnen, ohne vertrieben zu werden.

## § 46. "Brüberfaal der Evangelifden Gemeinfcaft."

Im Sommer des Jahres 1861 wurde die Versammlung in Stuttgart von der Linden- in die Langenstraße verlegt. Das neue VersammlungsLokal erhielt bei der Sinweihung den Namen "Brüdersaal der Evangelischen Gemeinschaft." Vorher war es von den Ikraeliten als Synagoge benütt worden. Die Brüder freuten sich von Herzen, in diesem Hause fortan Jesum Christum den Gekreuzigten verkündigen zu dürfen. Die Versammlungen wurden auch immer gut besucht und waren mit dem Segen des Herrn reichlich bedacht. Es war überhaupt um diese Zeit viel Sieg in dem Wirken. Man durfte an manchen Orten mit heilsuchenden Seelen beten, von welchen manche zum vollen Frieden durchdrangen und sich anschlossen. In diesem Jahr starb auch der liebe Gastgeber, Br. Jakob Friedrich Weiß, der so viel für das Werk gethan und in den heißen Kämpsen so ritterlich für die Sache des Herrn gekämpst hat. Der Herr wird's ihm vergelten.

#### § 47. Frifder Muth.

Das Jahr 1862 wurde von den Missionsarbeitern mit frischem Muth begonnen. Es war ihr fester Entschluß, mehr als je für den Herrn zu leben und zu wirken. Die Aussichten zu einer erfolgreichen Betreibung des Werkes Gottes waren im Ganzen versprechend. Doch von einer allgemeinen Auszgießung des Heiligen Geistes, wofür man besonders in der Gebetswoche im Januar vereinigt gesicht hatte, konnte man noch nichts wahrnehmen. Es bekehrten sich zwar auf den meisten Predigtpläßen Seelen zum Herrn, aber dieses schien nur ein Tröpflein zu sein gegenüber der vielen Bedürfnisse, die sich allenthalben kund gaben. Das Werk hatte auch wieder, wie früher, mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Eine Hauptursache, daß es an manchen Orten nicht besser vorwärts gehen wollte, war der große Mangel an fähigen Vorgängern, um in der Zwischenzeit Betz und Claßversammlungen zu halten. Die Reiseprediger mußten wegen dieses Mangels um so öfter dienen und wurden dadurch abgehalten, neue Predigtpläße auszunehmen und entserntere Gegenden regelmäßig zu besuchen.

#### § 48. Eröffnung nener Thuren.

Im Lauf des Jahres 1862 erhielten die Brüder Eingang in Heutigsheim bei Ludwigsburg und konnten sogar etliche Mal im Rathhans zu großen und tiefgerührten Versammlungen predigen. Dieser Plat erwies sich als ein sehr fruchtbarer Boden. In Dettingen bei Kirchheim u. Teck öffnete der Herr ebenfalls eine Thür, so daß vielen Seelen das Wort des Lebens verkündigt werden konnte. Die Brüder wurden aber später durch die Feindseligkeit des Ortspfarrers wieder aus diesem vielversprechenden Dorf hinausgedrängt. Den gleichen Kampf hatten sie auch in Dethlingen und Riedrich. Der Herr segnete die Arbeit an beiden Orten, aber beide Pläte wurden durch den Widerstand der Pfarrer den Brüdern wieder entrissen. Schade, daß die vielen heilsuchenden Seelen in diesen Dörfern sich wieder einschüchtern ließen. — In Birkach bei Stuttgart brach auch ein Sturm los. Als der Herr die Arbeit der Brüder mit Erweckung und Bekehrung segnete, wurde der dortige Pfarrer ein entschiedener Gegner. Es gab also wieder allenthalben Streit mit Leuten, von denen man Bessers hätte erwarten dürfen.

## § 49. Gine erfolgreiche Bittidrift.

Diese heftigen Anfeindungen und gewaltsamen Maßregeln der Gegner veranlaßten die Missionare, in Gemeinschaft mit andern driftlichen Benennungen, die ebenfalls verkannt und verfolgt wurden, eine Bittichrift um Aufhebung der alten Strafgesete, um mehr Freiheit, Gott nach Gewissens= überzeugung zu dienen und Gottes Werk ungehindert treiben zu durfen, an Die württembergische Ständekammer einzureichen. Dieses billige Gesuch wurde aber, wie vorauszusehen war, von der hochfirchlichen Bartei in der Ständekammer beftig bekämpft. Es ichien sogar, als wenn daffelbe gar nicht beachtet wurde und endlich in den Papierkorb wandern mußte. Doch wurde daffelbe nach längerem Warten zulett freundlich berücksichtigt und der Evang. Gemeinschaft und den andern religiösen Gemeinschaften mehr Freiheit eingeräumt. Es ist auch hier zu bemerken, daß um diese Zeit mehrere unferer Hauptgegner in die Ewigkeit gerufen wurden. Es waren Männer von großem Einfluß und rechte Haudegen auf dem staatskirchlichen Gebiet, die den Missionaren wahrscheinlich noch manchen heißen Kampf bereitet hätten, wenn sie noch länger am Leben geblieben wären.

## § 50. Befeffene Berfonen.

Im Laufe dieses Jahres kamen die Brüder auch wieder in Berührung mit besessenen Bersonen. In Mittelstadt, Oberamt Urach, kam ein Mädschen in den Gottesdienst, die unter der Predigt heftige Faustschläge des Satans zu erdulden hatte. Nach dem Vortrag vereinigten sich die Geschwister zum ernsten anhaltenden Gebet für diese gebundene Seele. Es gab dabei schauerliche Auftritte, ähnlich wie Markus 9, 20 erzählt wird. Durch das vereinigte, gläubige Gebet wurde es aber besser, so daß das erlöste Mädchen den Herrn für seine Hülfe nicht genug loben und preisen konnte. Leider siel sie später wieder in Zaubereisunden, ein Laster, das in Württemberg sehr weit verbreitet ist und schon sehr viel Schaden angerichtet hat.

Der andere Fall kam vor in Altbach, Oberamt Eßlingen. Die Person, auch ein Mädchen, war sehr gefesselt, wurde aber durch Gottes Inade von des Satans Banden befreit. Sie war überglücklich, nachdem Jesus sie leiblich und geistlich frei gemacht hatte. Er ist "der Durchbrecher aller Bande." und "wen er frei macht, der ist recht frei."

#### § 51. Gin neuer Mitarbeiter.

Am 2. December 1862 schloß sich Director Philipp Paulus der Gemeinschaft an. Dieser Mann war mütterlicherseits ein Enkel des frommen Ph. Matthäus Hahn und Urenkel des originellen Friedrich Flattich, weiland Pfarrer in Münchingen. Er war ein hochgeachteter Mann, der sich als

Schriftsteller und Arbeiter auf dem Gebiete der inneren Mission sehr nüglich gemacht und auch uns und anderen Gemeinschaften schon viele Liebesdienste erwiesen hatte. Bor seinem Anschluß an unsere Gemeinschaft hatte er mit seiner Familie seinen Austritt aus der württembergischen Lansdesfirche erklärt, ein Schritt, der in den kirchlichen Kreisen viel Staub aufwirbelte und den Brüdern neue Kämpse bereitete. So viel Gutes sie sich von diesem Anschluß versprachen, so freuten sie sich doch nur mit Zittern, weil sie befürchteten, der liebe Mann möchte diesen Schritt zu übereilt und vielleicht aus unlauteren Beweggründen gethan haben. Was sie damalsbefürchteten, hat sich leider später als nur zu wahr erwiesen und hat ihnen viel Kummer und Herzeleid verursacht.

Mit dieser Aufnahme war auch eine Art Conferenz verbunden, bei welcher der Zustand und die Bedürsnisse des Werkes besprochen wurden. Das Terrain der Deutschland Mission wurde in vier Bezirke getheilt und die Grenzen eines jeden Arbeitsfeldes testgestellt. Ferner wurde beschlossen, daß auf jedem der vier Bezirke regelmäßig vierteljährliche Conferenzen gehalten und die Arbeitsfelder pünktlich nach unserer Ordnung bedient werden sollen.

Man hatte nemlich schon längst in Erfahrung gebracht, daß eine unregelsmäßige Bedienung der Bestellungen fast verlorene Arbeit ist. Auch wurde die Herausgabe eines religiösen Blattes besprochen und beschlossen, die Missionsbehörde um Erlaubniß zu ersuchen, einen "Botschafter" im alten Baterland herausgeben zu dürfen und Director Paulus als Editor anzustellen.

## \$ 52. Wirfungen bes ameritanifden Burgerfrieges.

Um diese Zeit wüthete in den Vereinigten Staaten von Amerika der schreckliche Bürgerkrieg, welcher in tausende Familien Noth und Elend brachte. Auch in Deutschland empfand man in finanzieller hinsicht die unheilvollen Wirkungen desselben. Es hielt sehr schwer, Geld nach Europa zu senden. Die Missionare wurden dadurch genöthigt, sich fast ausschließlich mit geborgtem Geld durchzuschlagen, was besonders dem Br. Wollpert als dem Finanzagenten der Mission viele Sorgen und Mühe bereitete. Die Geschwister im alten Vaterland waren sehr um das ihnen so lieb gewordene Amerika bekümmert, indem es ja eine Zeit lang schien, als ob die Rebellion siegen und Recht und Gerechtigkeit unterliegen müßten. Die vielen ernstlichen Gebete der Geschwister in Europa haben ohne Zweisel auch dazu beigetragen, daß die gute Sache endlich herrlich siegte. Der Herr erhört Gebet, und er thut, was die Gottesfürchtigen begehren.

# § 53. Ein trefflicher Mitarbeiter gewonnen.

Am 2. Februar 1863 wurde Br. Lorenz Sisenhardt an einer vierteljährelichen Conferenz in Plochingen in unsere Gemeinschaft und zugleich in den Missionsdienst aufgenommen. Dies geschah durch die Vermittelung von Ph. Paulus. Br. Sisenhardt wurde früher schon bekehrt und wirkte mehrere Jahre als Lehrer im Segen. Später wurde er Studiosus der Theologie zu

Tübingen; darauf trat er bei uns ein. Br. Eisenhardt wurde nun Gehülfe auf der Plochingen Mission, und Br. Erdle wurde angestellt, im "Unterland" eine Mission zu eröffnen. Er hatte bisher im Segen in Plochingen gewirkt, indem er die alten Predigtpläge mit Fleiß und Treue bediente und auch neue Bestellungen aufnahm, worin er viel Segen und Erfolg hatte. Auf seiner neuen Mission hatte er schon früher als Soldat bei Manövern da und dort gepredigt und in Nordheim mit gutem Erfolg gearbeitet. Es gelang ihm auch nun in kurzer Zeit, im schönen Zabergauthal vorwärts zu dringen, und hatte er bald so viel zu thun, daß das Feld getheilt werden mußte. Großingersheim und Umgegend wurden der Stuttgart Mission einverleibt, die anderen Plätze im Unterland von Br. Erdle bedient und Nordheim Mission genannt. Br. Eisenhardt trat unterdessen mit größer Entschiedenheit seine Arbeit an. Er predigte gewaltig und war ein erwünschter Mitarbeiter.

#### § 54. Br. Schnat's Wirfen im Oberland.

Seit längerer Zeit wirkte Br. Schnat im Oberlande, weil eben Link nicht aus Stuttgart wich, wohin doch Schnat von der Missionsbehörde bestimmt worden war. Aber dort oben gab es lange Fußtouren und müde Beine. In Nattheim, Königsbronn, Heidenheim, Merkelstädten, Heuchlingen, Dettingen, Gerstetten, Söhnstetten, Asselsingen, Bissingen und an vielen andern Orten hielt er regelmäßig Versammlungen. Zuweilen marschirte er acht Stunden (24 Meilen) im Tag über rauhe Wege und predigte Abends. Und diese Arbeit in dem Herrn war nicht vergeblich.

#### § 55. Schnat's Wirfen in Stuttgart.

Dieser Bruder war, wie bereits erwähnt, nach Europa gesandt, um in Stuttgart zu wirken; da aber Link nicht weichen wollte, so zog Schnah doch nach Stuttgart und begann seine Wirksamkeit daselbst. Er richtete Betstunden ein, gründete eine Sonntagschule und suchte später auch die Gemeinde zu organisiren, was unter Link's Verwaltung nicht geschehen war. Dieses Vorgehen rief aber viel Kampf mit den Kirchenbehörden hervor.\* Hierbei zeigten sich aber Prälat Kapff und sein Schwager Gerok, der Stadtdekan, als rechte Gottesmänner, die zwar ihrer kirchlichen Stellung nichts vergaben, dabei aber doch die treue Arbeit der Brüder für den Herrn freundlich anertannten. Der Herr verschaffte Br. Schnah einen guten Eingang, und er durfte viele herrliche Siege seiern und schöne Früchte ernten von der Ausssaat, die er und andere Brüder vor ihm ausgestreut hatten.

## § 56. Antauf und Ginweihung der zweiten Capelle.

Im Jahr 1863 wurde die zweite Capelle auf dem europäischen Missionszgebiet eingeweiht, nemlich zu Nordheim, Württemberg. Das Haus wurde

<sup>\*</sup> Auch einige seinwollende Freunde widersetzten sich dem Borgehen des Br. Schnatz und sagten spöttelnd: "Der Schnatz fängt lauter neue Sachen an; das wird einmal aufbören, wie's Hornberger Schießen!" — Aber Gottlob! mit des Herrn Hülse ist's voran gegangen bis auf diesen Tag!

vorher angekauft und sollte zu einem Betsaal und einer Predigerwohnung eingerichtet werden. Das Unternehmen stieß aber auf viele und große Hindernisse, bis endlich zwei Brüder vor das königliche Ministerium traten und die Erlaubniß auswirkten, die bauliche Einrichtung vornehmen zu dürsen. Um 6. April 1863 konnte endlich der Betsaal unter großer Feindschaft des Pfarrers und Schultheißen eingeweiht werden. Es wurde dabei über die Worte gepredigt: "Bis hierher hat uns der Herr geholsen" (1. Sam. 7, 12). Der Segen des Herrn floß in reichen Strömen auf die versammelte Wenge herab, und man konnte sagen: "Der Vogel hat ein Haus gefunden, und die Schwalbe ihr Nest, da sie Junge hecken, nemlich deine Alkäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott."

#### § 57. Befuch bes Br. Salomon Reit.

Indem Br. Link, wie wir bereits gesehen haben, den Anweisungen der Missionsbehörde seit einiger Zeit den gehörigen Gehorsam verweigerte und auch deswegen eine Spannung zwischen ihm und den Brüdern in Europa eingetreten war, auch andere Rücksichten es als jehr erwünscht erscheinen ließen, daß Jemand von Amerika hingefandt werde, um das Werk zu besich= tigen und es ordnen zu helfen, fo bestimmte die Miffionsbehörde Bischof Wilhelm W. Drwig, um diese Visitation zu unternehmen. Da aber dieser Bischof wegen Gesundheitsrucklichten ablehnen mußte, so wurde an feiner Stelle Salomon Reit von der Ofipennsplvanien Conferenz gesandt. 16. Mai 1863 traf derselbe in Stuttgart ein. Man versprach fich viel Gutes von diesem Besuch des begabten Mannes. Wie es mit seinem Besuch ablief, berichteten die Br. Wollpert und Schnat. Ersterer fcbrieb: "Diefer Besuch gereichte uns allen gur großen Aufmunterung. Wir labien und stärkten uns besonders an den lehrreichen Predigten, die er an vielen Orten unfers Miffionsgebietes hielt. Schade, daß er nicht länger blieb und die Rlagen gründlich untersuchte, die gegen Br. Link vorlagen. Die Hauptschwierigkeiten mußten wir vorerst noch tragen, bis der herr spater durch andere Mittel Bahn machte und Ordnung schaffte. Nach einem Aufenthalt von vierzig Tagen trat Br. Neit seine Heimreise an. Wir versprachen uns fehr viel Gutes von dieser Inspectionsreise, was aber nicht in Erfüllung ging, wie wir es erwartet hatten."

Br. Schnat schreibt hierüber: "Br. Salomon Neit kam anstatt Bischof Drwig, um uns zu besuchen und die Angelegenheiten mit Link und uns zu ordnen; es war aber von keinem Erfolg in der Hauptsache. Er machte Aufsehen mit seinen Predigten, aber im Uebrigen blieben uns die Schwiezrigkeiten zu ertragen, bis später der Herr auf andere Weise selbst ordnend eingriff."

# § 58. Die erfte öffentliche Feier bes beil. Abendmable.

Um diese Zeit wagten die Brüder es zum ersten Mal, das heil. Abendmahl in öffentlicher Versammlung zu feiern. Bisher hatten sie es wegen der bestehenden Landesgesetze nur im trauten Geschwisterkreis geheim geseiert. Diese öffentlichen und früher im Verborgenen gehaltenen Abendmahlsfeier-lichkeiten brachten die Brüder in Conflikt mit den weltlichen und kirchlichen Behörden. Der Prediger in Plochingen wurde vor das Oberamtsgericht in Eßlingen beschieden und ihm bedeutet, daß sie unter keinen Umständen das heil. Abendmahl mehr feiern dürften; denn es widerstreite schnurstracks den württembergischen Landesgesetzen. Der Oberamtmann wollte ihm dann das Versprechen abnöthigen, das heilige Abendmahl nie mehr in ihren Kreisen seiern zu wollen, was dieser aber Gewissens halber entschieden ablehnte. Bald darauf aber wurden freiere Gesetze erlassen—und jetzt darf man das Mahl des Herrn frei und offen seiern und nach Herzenslust für den Herrn wirken.

## § 59. Director Paulus verläßt bie Gemeinschaft und wird beren heftiger Gegner.

Im Herbst dieses Jahres tagte die General-Conferenz der Evangelischen Gemeinschaft zu Buffalv, N. D., welche mehrere wichtige Beschlüsse bezüglich des Werkes in Europa paffirte, die aber den Bünschen des Br. Link und des Directors Baulus nicht entsprachen. Sie hatten nemlich die volle Zustimmung der General-Conferenz zu ihrem vorgeschlagenen Missionsinstitut auf dem "Salon" zu Ludwigsburg und anderer ihrer Plane erwartet; da es aber unjere oberste Behörde noch nicht für zeitgemäß hielt, auf solche Plane einzugehen, und Paulus auch nicht mit Br. Erdle in Baden arbeiten wollte, fo erklärte er seinen Austritt aus der Gemeinschaft und wurde nachber ein entschiedener Gegner. Er machte von nun an heftige Ausfälle auf die Gemeinschaft, die er früher mündlich und schriftlich vertheidigt hatte. Dieses unbegreifliche gegnerische Gebahren verursachte den Brüdern viel Berzeleid, besonders als ihr älterer College, Johann C. Link, dem Paulus hierin beistimmte und fortan eine großes Bedenken erwedende Stellung gegen fie hierüber bemerkt Br. Schnag: "Link und Paulus führten nun einen heftigen Rampf mit Wollpert, mir und den andern Brüdern, die wir fest und treu an unserer evangelischen Ordnung hielten. Bier war eine Rrifis, die wohl das Werk bis in die Grundfesten erschütterte, und woran es auch wohl gescheitert wäre, wenn Gott, der Allmächtige, und Schwachen nicht beigestanden hätte."

Paulus gründete nach seinem Austritt eine eigene Gemeinschaft mit dem Namen: "Die Gesellschaft zur Ausbreitung des lebendigen Christenthums in der Heimath." Er suchte nun auf alle mögliche Weise gegen uns und die Methodisten zu wirken. Sein Werk hatte aber keinen Bestand. Es zersiel in etlichen Monaten und ist schon längst spurlos verschwunden. Auch die "Friedensglocke" hörte auf zu erscheinen. Der Austritt von Paulus verursachte eigentlich keine Lücke in dem Werk, indem er nie regelmäßig gedient hatte und nie ganz mit unserer Ordnung und Lehre einig war.

# § 60. Gründung des "Evangelischen Botschafters."

Gegen das Ende des Jahres 1863 trafen die Brüder Vorkehrung, ein religiöses Blatt herauszugeben. Da gewisse Umstände schnelles Handeln

gebieterisch forderten, so konnten sie nicht erst nach Amerika berichten und Antwort abwarten, und so ging man ohne Umstände daran. Br. Schnaß sagte zu Br. Wollpert: "Ich ernenne dich zum Redacteur, und wir helsen alle mit." Gesagt gethan; alle waren einverstanden, außgenommen Br. Link. "Br. Wollpert übernahm es, und wir arbeiteten alle einträchtig und beteten brünstig zu Gott, und es ist gelungen!" Der Name "Evan gelissich er Botschaften" wurde angenommen. Die erste Nummer erschiem außgangs December 1863 auf einem Bogen von sechzehn Großoctavseiten und trug das augustinische Mottv an der Stirn: "Im Wesent lich en Sinheit, im Unwesentlichen Freiheit und im Ganzen Liebe." Br. Schnaß schrifte und in Ewigkeit." Den Druck besorgte Hern und heute, und derselbe auch in Ewigkeit." Den Druck besorgte Hr. J. Fr. Naiger in Nürtingen. Das Blatt wurde über Erwarten gut ausgenommen und überall mit großem Interesse gelesen. Es wurde auch von Amerika sehr zahlreich bestellt und sonst gut unterstützt.

Davon schreibt Br. Schnat wiederum: "Es ift gelungen mit Gottes Gnade, daß der Evangelische Botschafter in seinem bescheidenen, aber festen, treuen Auftreten im Vertrauen auf Gott und mit der reichen Unterstützung der Freunde keines Vorschusses aus Amerika benöthigte; sogar hat derselbe bald eine recht schöne Summe für die Neichssache Christi abgeworfen und seither viel Segen gestiftet, welchen erst die Ewigkeit wird völlig an das Licht bringen."

## § 61. Die erste Sonntagimule in Stuttgart.

Schon im Jahre 1863 hatte Br. Schnatz eine Sonntagichule angefangen. welche er aber erft im folgenden Jahre, als fich die nöthigen Lehrer gefunden hatten, in Classen organifiren konnte. Der Zulauf mar fo groß, daß man die Schule nach dem Alter theilen mußte, um Raum gu haben. Schule fand viel Anerkennung. — In späterer Zeit, als Dr. Philipp Schaff von New Port bei einem Kirchentag in der Stiftsfirche des Sonntagichulwerkes erwähnte, theilten ihm etliche unserer Lehrer mit, daß eine Sonntagschule in Stuttgart bereits bestehe, und als er sich dann erkundigte, wo und durch wen dieselbe gehalten werde, stattete er derselben mit noch etlichen intereffirten Versonen Stuttgarts einen Besuch ab und sprach sich anerkennend über dieselbe aus. Bald wurden folche Schulen auch von der Staatsfirche gegründet, in welchen etliche unserer Lehrer und Lehrerinnen, weil dieselbe zu einer verschiedenen Stunde abgehalten wurde, Classen übernahmen. Es leuchtete deßhalb auch manchen Christen in Stuttgart fo gunftig ein, weil in diesen Schulen der erwachsenen Jugend ein Arbeitsfeld gegeben murde, in welchem sie, während fie Andern gum Segen wurden, selbst wieder lernen und gefördert werden fonnten.

# § 62. Innerer und äußerer Fortschritt des Werfes in 1864.

In diesem Jahr machten die Brüder einen Anfang mit der festeren gemeindlichen Organisation und hatten trop mancher Schwierigkeiten guten

Erfolg. Die Mehrzahl berjenigen, die sich förmlich als Glieder der Evang. Gemeinschaft ausnehmen ließen, war durch unsern Dienst zum Herrn geführt worden und deshalb uns von Herzen zugethan. Die Organisation war freilich noch mangelhaft, weil es an vielen Pläten an tüchtigen Vorgängern sehlte; aber es war doch ein Anfang, welcher der Zeit und den Umständen entsprach. Seit jener Zeit hat sich die Sache viel günstiger gestaltet.

Es gelang auch im Lauf dieses Jahres, auf den meisten Arbeitsfeldern neue Predigtpläße aufzunehmen. Der Prediger in Stuttgart hatte in dieser Beziehung besonders guten Erfolg, indem er Eingang fand in Cannstatt,

Feuerbach, Wangen und a. D.

Unterdessen war der ältere College der Brüder, Johann C. Link, auf den "Salon" bei Ludwigsburg gezogen, wo er weder eine Bestellung zu bedienen, noch etwas sonst zu thun hatte. Nur auf wiederholtes Drängen der Behörde ließ er sich endlich herbei, nach Heidelberg zu ziehen und in Baden zu wirken. Dieses fremdartige Benehmen gab viel Anstoß und hätte sollen gänzlich vermieden werden.

In diese Zeit fällt auch eine gestörte Waldversammlung, welche bei der Schloßruine Plankenhorn zwischen Güglingen und Ochsenbach sollte gehalten werden. Ein Bruder von letzterem Dorf, der in Stuttgart durch den evangelischen Missionsdienst zum Herrn geführt worden war, hatte Bruder Schnatz eingeladen, dort eine Versammlung im Wald zu halten. Dieser Bruder hatte zwar die Erlaubniß dazu vom Forstamt erhalten und auch das Volk in der ganzen Umgegend dazu eingeladen, versäumte aber die kirchenbehördliche Erlaubniß einzuholen. Als nun der Prediger sich einstellte, um der versammelten Menge zu predigen, wurde der Gottesdienst durch zwei Landjäger (Gensdarmen) unterbrochen und gestört. Die Leute zogen sich jetzt auf einen freien Gemeindeplatz zurück, wo dann Br. Schnatz mit großer Frendigkeit und Sieg zu ihnen predigte.

In diesem Jahr wurde auch die erste Auslage des Evangelischen Liederbüchleins gedruckt, das den Sonntagschulen zur großen Förderung gereichte; auch fand dasselbe außerhalb der Gemeinschaft sehr gute Aufnahme und

wurde im Segen gebraucht.

Der Evangelische Botschafter fand ebenfalls eine immer größere Berbreitung in Stadt und Land, und so konnten die Brüder durch Wort und Schrift für das Heil ihrer Mitmenschen wirken, worüber sie sich herzinniglich freuten und Gott priesen. Es bekehrten sich auch hin und wieder Seelen, die nachher durch Wort und Wandel bezeugten, daß sie Jesu angehörten.

#### § 63. Gin bifcoflider Befud.

Br. Salomon Neit stattete der General-Conferenz der Ev. Gemeinschaft, welche im Jahr 1863 zu Buffalo, N. D., gehalten wurde, einen Bericht über seine Jnspectionsreise nach Europa ab, worin er die Verhältnisse der Mission in einem nicht sehr günstigen Licht erscheinen und es durchblicken ließ, daß er der weiteren Betreibung derselben nicht sehr geneigt sei. Auch theilte er der

gleich darauf tagenden Jahresversammlung der Missionabehörde zu Lhons, N. D., seine Ansicht mit, daß man keine weiteren Missionare nach Europa senden solle. Aber keiner dieser beiden Körper konnte sich mit solchen Kückszugsgedanken befreunden.

Die General-Conferenz hingegen verordnete, daß eine jährliche Conferenz in Europa gebildet werden folle, demzufolge der neuerwählte Bischof Johann 3. Eicher im folgenden Jahre nach Guropa reifte, um die Wirren mit Mijsionar Link zu ordnen, die jährliche Conferenz zu organisiren und überhaupt durch sein längere Zeit dauerndes Wirken bortselbst ordnend und fördernd in das Werk einzugreifen. Auch erwählte diese General-Conferenz Br. Wollvert zum Borstehenden Aeltesten für das europäische Werk. — Der Bijchof traf am 22. December 1864 in Stuttgart ein. Gleich nach ber Unkunft des Bischofs trafen er und Br. Schnat einander auf der Straße Sie hatten sich in ihrem Leben nie gegeben, aber es fand fogleich ein gewisses innerliches Erkennen statt. Nachdem sie einander ein wenig "mit den Augen gemessen" hatten, fagte Br. Cicher: "Du bist Br. Schnat?" worauf der andere jagte: "Ja - und du bist Bischof Cicher?" und somit war dem Hinderniß des stückweisen Erkennens-wovon Paulus 1. Cor. 13, 12 etwas meldet — in diesem Kalle sogleich abgeholfen. Natürlich war die beiderseitige Freude bierüber groß.

Der Bischof griff seine Arbeit auch bald recht wacker an. Er besuchte die meisten Predigtpläße des ausgedehnten Arbeitsseldes und suchte den Zustand und die Bedürfnisse des Werkes recht kennen zu lernen. Er durfte fast überall zu großen und heilsbegierigen Versammlungen predigen.

Es wurde ihm aber auch zur schmerzlichen Pflicht, schon am 2. Februar 1865 die vielen Klagen zu untersuchen, welche gegen den älteren Missionar, Johann C. Link, vorlagen. Dieser suchte Alles wegzuleugnen, was man gegen ihn vorbrachte; es stellte sich aber bald deutlich heraus, daß die Klagen nur zu sehr begründet waren. Anstatt aber sich zu beugen, wurde der unglückliche Mann bitter und erklärte, er wolle nichts mehr mit uns zu thum haben. Diesen unüberlegten Schritt hat er aber später schwer büßen müssen, wie er denselben auch tief bereute und vor seinem nach mehreren Jahren erfolgten hinschieden in die Ewigkeit sich mit den Brüdern wenigstens im Geiste versöhnte.

#### § 64. Warum organisiren?

Als die Thätigkeit der Evang. Gemeinschaft in Europa begonnen wurde, war der vorherrichende Beweggrund des Unternehmens dieser: Seelen zu retten von der Finsterniß des Jrrthums und der Macht der Sünde, die in jenem Lande so mächtig waren, wie wir bereits gesehen haben. Der Gedanke, eine Evangelische Gemeinschaft daselbst zu gründen, lag so weit entfernt, daß derselbe zur Zeit eigentlich gar nicht existirte und mithin nicht in Betrachtung gezogen wurde. Also mit dieser Absicht allein, Seelen zu rett en, fingen die ersten Missionare ihre Arbeit unverhohlen an und setzen dieselbe mit Gottes Hüsse fort. Sie wurden freilich von einigen guten

Männern unter den staatsfirchlichen Autoritäten als eine schäßenswerthe Berstärfung in dem beiligen Rrieg gegen die jo mächtig gewordenen Sünden und Lafter bewillkommt; aber wie wir bereits gesehen haben, jo kehrte sich die große Mehrheit derer, welche die kirchliche Gewalt in Sänden hatten. gegen die Missionare, und angetrieben von bitterer Feindschaft, thaten sie ihr Mengerstes, deren Ginflug und Arbeit zu hindern und zerstören, wo sie nur konnten. Es gelang ihnen leider auch, diese Sendboten von manchen Orten zu vertreiben und heilsuchende Seelen von ihnen abzuwenden und felbst manche der Neubekehrten irre zu machen, während aber die besser Gegrun= deten sich nur desto fester an die Missionare und ihre Mitarbeiter auschlossen und von ihnen geistliche Nahrung und Gulfe erhielten. Go wurde es denn durch diese Umstände bald fehr deutlich, daß eine Organisation nöthig sei, um das bereits erzielte Gute zu erhalten und das höchstwichtige Werk der Rettung verlorener Sünder weiter mit Erfolg zu betreiben, weßwegen auch die Brüder anfingen, durch Bildung von Claffen und Arbeitsfelbern u. dgl. einigermaßen zu organifiren.

Aus dem erwähnten Grunde gestalteten sich die Verhältnisse unseres Werfes in Europa schnell derart, daß es die General-Conserenz in 1863 unabweistich nothwendig fand, dasselbe vollständig zu organisiren dadurch, daß sie das Missionswerf in Deutschland in eine jährliche Conserenz formirte, um die Organisation bis in die ersorderlichen Sinzelheiten in Gemäßheit mit der Kirchenordnung der Evang. Gemeinschaft durchzusühren und also eine noch bessere und ersolgreichere Leitung des Werkes zu erzielen. Von jener Zeit an trug das Werk in Europa im Unterschied von den dortigen Staatskirchen die vollständig organisirte, denominationelle Gestalt einer Freikirchen die vollständig organisirte, denominationelle Gestalt einer Freikirchen die vollständig organisirte, denominationelle Gestalt einer Freikirchen die und zeitgemäßer war und viel dazu beigetragen hat, den ursprüngslichen Zweck, Seelen zu retten und zum ewigen Leben zu erhalten, desto besser erreichen zu können.

Wir nehmen keinen Anstand, weiter zu behaupten, daß wenn die staatstirchlichen Autoritäten die Sendboten der Evang. Gemeinschaft und ihr Wirken freundlich und christlich bewillkommt und sie als ihre Mitarbeiter in dem großen Werk der Scelenrettung behandelt hätten, so wäre der Gang der Entwicklung in dieser Hinsicht ein viel anderer geworden, und würde sich wahrscheinlich die Nothwendigkeit einer unabhängigen Drganisation nicht eingestellt haben.

## § 65. Seudung des Br. Johannes Walz nach Europa.

In Nebereinstimmung mit dem Sinne der General-Conferenz beschloß die Missionsbehörde, welche ihre Jahresversammlung im Herbst von 1864 zu Nacine, Wisconsin, hielt, daß Br. Johannes Walz von der Ohio Conferenz als Missionar nach Europa bestimmt sei, und daß derselbe mit Bischof Sicher in Bälde dahin abreisen solle, was dann auch geschah. Auch Br. Walz half sogleich nach seiner Ankunft den Brüdern in Europa am Netz des Evangeliums ziehen und hat bis jett (1894) ohne Unterbrechung in dem europäischen

Werk mit unwandelbarer Treue und gutem Erfolg als Prediger, Vorstehender Aeltester und Verwalter der Buchanstalt in Stuttgart gedient. Seine Arbeit in dem Herrn ist wahrlich nicht vergeblich gewesen.

## § 66. Erfte Sigung ber Deutschland Conferenz.

Am 24. Kebruar 1865 versammelten sich die Missionsarbeiter im Versammlungsfaal zu Stuttgart, um die erfte jährliche Conferenz zu halten. Bijchof Eicher eröffnete dieselbe und hielt dann eine fehr lehrreiche und gefalbte Ansprache, wodurch alle Anwesenden tief ergriffen und in eine feierliche Stimmung versett wurden. Auch hielt Br. Walz eine Rede, die der Versammlung ebenfalls zur großen Aufmunterung gereichte, worauf eine inbrünstige Gebetsübung folgte. Nun schritt der Bischof zur Organifation der Conferenz, indem er Johann P. Schnat zum Schreiber ernannte und dieser Br. Lorenz Eisenhardt zum Gehülfen wählte. Da die General= Conferenz keinen Ramen für diese Conferenz festgesetzt hatte, so wurde nun beichlossen, daß dieselbe den Ramen: "Die Deutschland Conferenz ber Evangelischen Gemeinschaft" tragen foll.-Da die Brediger bei dieser ersten Sitzung noch keine genaue Statistik einreichen konnten, so wurde beichloffen, daß es jedem Auffichtsprediger diefer Conferenz zur Pflicht gemacht sei, jobald und wo immer thunlich, unser Werk in Deutschland nach unserer Gemeinschafts. Ordnung zu organisiren und die Gliederzahl an der nächsten Conferenz einzuberichten. Es wurde nur über die Sonntagichulfache Bericht erstattet, welcher alfo lautete : Schulen 8, Beamte und Lehrer 43, Schüler 620, Ginnahmen 2118 Gulden 29 Kreuzer. Als die Brediger. welche im kommenden Jahr reifen wollten, aufgefordert wurden, aufzusteben. erhoben fich folgende Brüder: Johann G. Wollpert, Johann B. Schnat. Gottlieb Füßle, Matthias Erdle, Lorenz Gifenhardt und Johannes Walz. Für das Predigtamt meldeten fich folgende Brüder: Albin S. Bed, Bernbard Beck und F. Stuber. Alle drei wurden auf Probe aufgenommen. Der Sonntag war ein unvergleichlicher Segenstag. Zuerst feierten Die Glieder der Conferenz in Br. Schnap' Wohnung das hl. Abendmahl, wobei des Herrn Gegenwart fräftig empfunden wurde. Nach diefer Feier begaben fie sich in den Saal, wo eine zahlreiche Bersammlung ihrer harrte. Run bielt der Bijchof eine eindrucksvolle Ordinationspredigt über Joh. 17, 18, in welcher er den Beruf und die Tüchtigkeit zum Amte, wie auch die erforder= liche Treue in demfelben jehr klar darstellte. Nach diefer Predigt wurden die Brüder Füßle, Erdle und Gifenhardt zum Dieneramt ordinirt. Abend predigte Br. Walz über Jefaia 35, 8-10. Man war gleichsam im Borhof des himmels beijammen und empfand den Gnadeneinfluß des Beiligen Geiftes in großem Mage. - Montags organisirte fich die Conferenz als Zweiggefellichaft der Hauptmijsionsgesellschaft der Evang. Gemeinschaft. Es schlossen sich 26 Mitglieder berselben an, welche die Summe von 170 Gulben als Beitrag zur Missionssache unterzeichneten. Beginten wurden erwählt, wie folgt: Prafident, Johann G. Wollpert; Bice-Prafident, Johann B. Schnat ; Schreiber, Lorenz Gifenhardt ; Schatmeister, Johannes Walz. Dann wurde der Bischof noch von fünf Gliedern der Conferenz zum lebenslänglichen Glied der Gesellschaft gemacht und zugleich bevollmächtigt, die Deutschland Conferenz an der nächsten Jahresversammlung der Mijssionsbehörde zu vertreten. Den Predigern wurden darauf die Arbeitssselder wie folgt zugetheilt: Deutschland Conferenzen der und Eren z. Distrikt: Johann G. Wollpert, B. A., und Herausgeber des Evang. Botschafters. Stuttgart Bezirf: Johannes Walz; Plochingen Bezirf: Johann B. Schnat, Bernshard Beck und mit noch einem zu besetzen; Nordheim Bezirf: Matthias Erdle; Schweiz Mission: Gottlieh Füßle. F. Stuber nahm keine Anskellung. Zum Zeichen der Willigkeit und des Gehorsams schrieben die Brüder ihre Namen unter die Verhandlungen der Conferenz und folgten damit dem Beispiel der alten Evangelischen Prediger, die in 1810 ansingen, ihre Namen den Verhandlungen beizufügen, und erfüllten zugleich eine Vorschrift der Airchenordnung.

## § 67. Gine "Beiffagung."

Um 9. Januar 1865 bestiegen zwei Prediger der Evang. Gemeinschaft bei Reutlingen die berühmte Achalm. Der eine derselben war Bischof Johann 3. Eicher, welcher seine erste Inspectionsreise auf dem Gebiet der Dentschland Mission ausführte; der andere war Missionar Johann G. Wollvert, wohnhaft in Plochingen. Als diese zwei Männer ihr Ziel erreicht und von der fonnigen Sohe der berühmten Bergesspite die liebliche Umgegend betrachtet und die zahlreichen Städte und Dörfer gezählt hatten, schien Br. Wollpert von einer prophetischen Ahnung durchdrungen zu werden. Er wandte sich mit gehobener Herzensstimmung zu seinem Begleiter, recte seinen Arm aus und fagte zu ihm: "Siehst du diefe schone Gegend mit den vielen Städten und Dörfern? Dieje alle werden wir noch für den Herrn erobern!" Der Bischof nicte lächelnd Beifall und wünschte dazu Glück und Segen. Aussichten zu dieser geiftlichen Eroberung waren freilich vorerst noch trübe. Reutlingen und die nächste Umgebung waren noch nicht in Angriff genom= men. Rur in weiter Ferne winkten etliche Dörfer freundlich herüber, welche von Plochingen aus regelmäßig besucht und von den Sendboten der Evang. Gemeinschaft bedient wurden; auch in dem benachbarten Wannweil war nur vorübergehend gepredigt worden. Es follte aber bald mit dem projectirten Missionsfeldzug Ernst gemacht werden.

## § 68. Anfang in Rentlingen.

Im März 1865 wurde Vorkehrung getroffen, Reutlingen zu besetzen. Estwurde in der Karlsftraße eine im Bau begriffene Wohnung gemiethet, und am 22. Mai desselben Jahres konnte die Familie Wollpert von Plochingen nach Reutlingen übersiedeln. Beim Einzug fanden sie die Wohnung schön bekränzt, was natürlich einen angenehmen Eindruck machte. Die Wohnung sammt dem Versammlungssaal hatten eine sehr günstige Lage, und der Hauseigenthümer, Hr. Zimmermeister Gruner, war sehr freundlich und gefällig gegen die Missionsleute und leistete ihrer Sache allen möglichen

Beistand und Vorschub. Mit der öffentlichen Wirksamkeit aber ging es zuerst nur langsam. — Den damaligen Landesgesetzen gemäß mußte man immer um Erlaubniß zum Predigen nachsuchen, und als Missionar Wollpert diesbezüglich sich bei dem Herrn Stadtdekan, dem nachherigen Prälat v. Beck, meldete, wurde er von demselben sehr barsch mit großem Mißtrauen und bittern Vorwürsen empfangen und behandelt. Die Erlaubniß zum Predigen wurde zwar ertheilt, aber ihr Wirken wurde unter polizeiliche Aufsicht gestellt.

Am 25. Juni 1865 hielt Br. Wollpert die erste Predigt über Hefeiel 33, 11 zu einer gedrängten und gerührten Versammlung. Die Gottesdienste wurden darnach immer zahlreicher besucht, so daß es bald an Raum gebrach. Es wurden auch Betstunden gehalten, in welchen viele Seelen Gott um die Vergebung ihrer Sünden slehten. Bald darauf wurde auch eine Sonntagsichule begonnen, die gleich von Anfang an sehr zahlreich besucht wurde. Während der Herr also das Gedeihen zu dem Werk in der altberühmten Stadt Reutlingen gab, wurden auch außerhalb derselben in den Städten und Dörfern der Umgegend, viele Herzen und Thüren aufgethan, so daß man vollauf zu thun hatte, und immer noch kamen weitere Einladungen. Bei diesen schönen Anfängen in Reutlingen und Umgegend darf es nicht übersehen werden, daß auch Br. Jacob Schmidli fleißig mitwirkte und bei den Eroberungen der vielen Predigtpläße muthig und ritterlich mitkämpste für den Glauben des Evangeliums.

Von dieser Arbeit schreibt Br. Schmidli Folgendes: "Dieses Arbeitsseldchie Reutlingen Mission) hatte folgende Predigtpläße: Reutlingen, Tüsbingen, Wannweil, Begingen, Holzgerlingen, Sickenhausen, Mittelstadt, Degerschlacht, Kommelsbach, Tischart, Größingen, Neuhausen, Bonlanden, Plattenhardt, Sondelfingen, Altenburg, Dörnach, Walddorf, Rübgarten, Pliezhausen, Metzingen, Gomaringen — zweiundzwanzig Bestellungen, die, weil Br. Wollpert viel auf seinem Distrikt beschäftigt war, meist von seinem Gehülsen bedient werden mußten, welcher in dreizehn Monaten 350 Mal predigte.

In Reutlingen hatten wir sogleich guten Eingang. Unser Saal war immer überfüllt mit Zuhörern, von denen sich viele bekehrten. Unter Andern war auch ein Jüngling, der eines Abends schon die Steine in der Hand hatte, um die Fenster des Saales einzuwersen, aber plöplich von großer Angst ergriffen, die Steine fallen ließ und davon eilte. Er kam nachher regelmäßig in den Gottesdienst, und nach einem mehrmonatlichen schweren Bußkampf drang er eines Abends auf einem Spaziergange, während ich ihm den Glauben erklärte, mit den Worten: "Ich habe es — ich habe es!" in das göttliche Leben ein. Er ist einer unser erfolgreichen Prediger, Br. Noah Schäfer, jeht in der Schweiz Conferenz.

Eine Anzahl junger Schwestern, die in einer Fabrik in Reutlingen arbeiteten und sich in unsern Gottesdiensten bekehrten, ersuchten mich, in ihrem Heimathsborf, Holzgerlingen, zu predigen. Das Nervensieber und die Blattern waren dort epidemisch aufgetreten. Biele Leute waren schon gestorben, und noch mehr lagen krank darnieder; allgemeine Trauer und

Noth herrschten infolge bessen im Dorfe. Der Herr Pfarrer bes Orts fürchtete sich fehr vor der Krankheit. Er besuchte keine der Kranken und nahm nicht einmal die Anzeige von Gestorbenen selbst entgegen; die Magd hatte diesen Dienst zu verrichten. — Wie waren die Leute fo froh, als ich ihnen Gottes Wort verkündigte! Die ein Engel Gottes wurde ich aufge= nommen. Die Wahrheit machte tiefen Cindruck auf die Buhörer. besuchte so viele ber Kranken, als mir die Zeit erlaubte, und wies sie gu Christo bin und betete mit ihnen. Auch Manchen, die keine ordentliche Pflege hatten, durfte ich einen Trunk Wasser reichen, um den brennenden Durst zu stillen. Die dankbaren Blicke der Armen waren reicher Lohn Freilich, es kostete Selbstverleugnung, die Blattern-Kranken zu besuchen; aber wo der Herr durch die Noth uns ruft und die Arbeit anweist, darf der Knecht Gottes nicht zurüchstehen. Der herr war mein Schut. Dieser Besuch öffnete eine Thur in diesem Dorfe, die nicht mehr geschlossen werden konnte. Die Gemeinde in Holzgerlingen hat nun ihr eigenes Gotteshaus. Zwei Prediger sind von ihr ausgegangen, nemlich die Brüder Johann &. Grob und Johann Neuffer. Diefer von Reutlingen entferntere Predigtplat bahnte auch den Weg nach Altdorf und der Oberamtsstadt Böblingen."

Auch die am 13. Juli 1873 selig im Herrn entschlasene Schw. Friederike Wollpert hat treulich mitgeholsen. Diese gottgeweihte Christin nahm innigen Antheil an der Sammlung und Gründung der Reutlingen Gemeinde, dies können besonders die vielen Seelen bezeugen, welche durch ihren frommen Wandel, ihre ernstlichen Gebete und liebreichen Ermahnungen belehrt, getröstet und ermuntert wurden.

# § 69. Gesegneter Fortgang bes Werkes nach Bischof Cicher's Besuch und ber Organisation ber Conferenz.

Nach diefem ersten Besuch des Bijchofs Sicher und der Organization der Conferenz behnte fich bas Werk nach allen Richtungen aus. In Stuttgart tonnte Br. Walz auf dem gutgelegten Grund weiter bauen. Gine ichone Angahl Seelen bekehrte fich im Lauf bes Jahres zu Gott und fchloß fich ber Gemeinschaft an. Auch wurden drei neue Sonntagschulen errichtet. In der Unterstützung der Missionssache thaten Stuttgart und Umgegend jehr löblich. Auf ber Plochingen Miffion wirkten die Bruder Johann B. Schnat und Bernhard Bed ebenfalls im reichen Segen. Sie bedienten ein ausge= debntes Arbeitsfeld und hatten noch mehr Beftellungen aufnehmen konnen, wenn es ihre Zeit und Krafte erlaubt hätten. Auch bier wurden bem herrn viele Seelen zugeführt. Nebst den vielen Bestellungen gahlte diejes Feld auch noch fünf Sonntagschulen, die viel Gutes stifteten. - Auf dem Nordbeim Bezirk durften die Bruder Loreng Gifenhardt und Albin S. Bed viele berrliche Siege feiern. Der herr fronte die Arbeit mit Erwedungen, und fie konnten am Schluß des Jahres einen schönen Zuwachs von neubekehrten Seelen berichten. Diefes gilt befonders von Niederhofen und Guglingen, wo der herr mächtig an den Zuhörern wirkte. Die Sonntagschulen blübten herrlich und das Arbeitsfeld wurde bedeutend erweitert. Den schwersten Standpunkt in dieser Conferenz hatte der treue Bruder Erdle in Baden. Johann C. Link hatte wiederholt behauptet, daß neben ihm kein Prediger der Evang. Gemeinschaft dort Singang sinden und wirken könne, und doch wurde Br. Erdle nach Baden gesandt mit dem Auftrag, dort im Interesse des Werkes zu arbeiten. Durch das feindselige Auftreten des früheren Collegen gab es viele unliebsame Erfahrungen. Ohne sich aber mit dem erbitterten Mann in einen Kampf einzulassen, klagte Br. Erdle dem Herrlichen Keieg davon. Es gelang ihm, in kurzer Zeit Singang zu sinden und zu gutbesuchten Versammlungen zu predigen. Sine schöne Anzahl Seelen wurde heilsuchend, und viele bekannten, den göttlichen Frieden erlangt zu haben.

Es bürfte hier auch zwedmäßig fein, einzufügen, was Br. Schnat schrieb mit Bezug auf den herrlichen Fortgang des Werkes um diese Zeit - wie folgt: "Nach dem ersten Besuch von Bischof Sicher und der Organisation der Deutschland Conferenz erweiterte fich das Werk immer mehr. Br. Walz war in Stuttgart, Br. Wollpert in Neutlingen, meine Wenigkeit in Plochin= gen, Br. Rächele kam ein Jahr später nach der Schweiz 2c. Die Brüder Erdle, Rußle und Gifenhardt waren fehr versprechende und fleißige Gehülfen. dazu kamen noch beide Gebr. Beck (Albin und Bernhard) und Br. Schmidli. Br. Bernhard Bed war mein Gehülfe in Plochingen; wir hatten über dreißig Bestellungen, die bis ins Oberland reichten ; dazu gehörten Eglingen, Rürtingen, Göppingen, Plochingen, wo wir jeden Sonntag predigten und Sonntagidule bielten und die übrigen Beftellungen an Wochentagen, meistens alle zwei Wochen, bebienten. Später tam Kirchheim noch bagu; ba durfte man nicht fäumen, um die große und schwere Aufgabe zu erfüllen. Oft mußten wir ftundenlange Fußtouren machen, viele Besuche abstatten und beinahe jeden Abend in kleinen Lokalen predigen, dicht angefüllt mit andächtigen Zuhörern.

Da war es denn eine Freude zu sehen, wie das Wort gleichsam von der Zunge abgenommen wurde, und wie uns viele Leute von einem Ort zum andern begleiteten, und wie es überall das ganze Jahr hindurch Heilsuchende und Neubekehrte gab; und wo die Verfolgung am größten war, da war der Erfolg am augenscheinlichsten und herrlichsten. Dieser Genuß hielt uns aufrecht, und die Freude am Herrn war unsere Stärke, so daß wir den harten Strapazen und sonstigen Entbehrungen an Ruhe und Erholungen nicht erlagen. Sichtbar und fühlbar war Gott mit uns."

# § 70. Zweite Sitzung der Conferenz.

Am 11. September 1866 trat die Deutschland Conferenz wieder zusammen, um ihre zweite Sitzung zu halten. Da kein Bischof anwesend war, wurde Johann G. Wollpert zum Vorsitzer erwählt, der Johann P. Schnatzum Schreiber ernannte, welcher Lorenz Eisenhardt als Gehülfe erwählte.

Eine inbrunftige Gebetsübung fand nun ftatt, während welcher fich Segensströme über die versammelten Brüder ergoffen. Da die Missionsbehörde schon im vorhergehenden Monat Juni die Brüder Jakob Rächele von der Canada Conferenz und Georg Better von der Illinois Conferenz als Mitarbeiter nach Europa gefandt hatte, so wurden dieselben von der Conferenz herzlich willkommen geheißen und mit Freuden in dieselbe aufgenommen. Auch wurde den Brüdern Jakob Schmidli, Friedrich Bauer und Joh. Peter Luippold Erlaubniß zum Bredigen ertheilt. Die Arbeiterzahl wurde also um fünf vermehrt. Der Bericht über Statistik lautete wie folgt: Predigt= pläte 123, Gemeindeglieder 3015, Sonntagichulen 20, Beamte und Lehrer 96, Schüler 1299, Gesammteinnahme 3769 Gulden und 14 Rreuzer. der Besetzung der Arbeitsfelder blieben die Aufsichtsprediger alle auf ihren vorjährigen Stellen, mit Ausnahme von Br. Füßle, der ichon am 5. Juni von der Schweiz zurückgekehrt war.\* Er erhielt Reutlingen und Umgegend als Wirkungsfreis. Bei den jüngeren Brüdern gab es viele Verände= rungen. Albin S. Beck kam nach Baben zu Br. Erdle, die Brüder Bernhard Bed und Satob Schmidli wurden mit Br. Rächele in die Schweiz gefandt, Fr. Bauer kam zu Br. Schnat und Johann P. Luippold zu Br. Eisenhardt. Dem Br. Georg Letter wurde Ulm und Br. Jakob Rächele die Schweiz Mission als Arbeitsfeld angewiesen. Auch wurde Elsaß als Mission aufge= nommen, konnte aber wegen Mangels an Predigern noch nicht besetzt werden.

Es wurden auch Committeen erwählt: 1. um die jungen Prediger bei der nächsten Conferenzsitzung zu examiniren; 2. um eine Eingabe zu versassen, worin die Missionsbehörde gebeten werde, einen Bischof zur nächsten Situng zu senden; 3. um eine Bittschrift an die nächste General-Conferenz zu richten, daß es der stationirenden Committee dieser Conferenz erlaubt werde, die Verlängerung der Dienstzeit der Prediger an einigen Orten nach Gutbefinden zu bestimmen. Auch wurde beschlossen, daß Distriktversammslungen gehalten werden sollen, und sogleich eine Committee ernannt, um die nöthige Anordnung für die Distriktversammlung zu tressen.

Die Schlußgottesdienste der Conferenz wurden mit der Feier des heil. Abendmahls eröffnet, worauf eine Erfahrungs- oder Bekenntnißstunde stattand, wobei die Brüder mit freudigem Aufthun ihres Mundes die großen Thaten Gottes an ihnen erzählten. Die Brüder Johann G. Wollpert und Jakob Kächele dienten am Wort. Ersterer predigte über Hebräer 13, 17. 18 eine Ordinationspredigt und Letzterer über 1. Tim. 2, 4 eine Missionspredigt. Diese Predigten machten einen tiesen Eindruck auf die versammelte Menge. Die Missionscollecte belief sich auf 46 Gulden und 12 Kreuzer. Am Abend folgte dann noch eine brüderliche Besprechung und gesegneter Abschluß der Sitzung. Der Herr ging mit seinen Knechten und schenkte ihnen während des Conferenziahres wieder herrliche Siege.

<sup>\*</sup> Siehe bie Abtheilung : "Die Evang. Gemeinschaft in der Schweiz."

## § 71. Siegesberichte bon andern Arbeitsfelbern.

Auf der Baden Mission ging das Werk erfreulich vorwärts. Gleich nach der Confereng zog Br. Erdle nach Bretten (dem Geburtsort Melanchthon's), wo ihm der herr eine Thur geöffnet hatte. Der dortige Pfarrer war aber sehr gegen unsere Prediger aufgebracht. Er drohte Br. Erdle, ihn bei feinem nächsten Besuch arretiren zu lassen; aber siche, als Br. Erdle wieder dahin kam, lag diefer Pfarrer todt in seinem Hause! — Br. Albin H. Beck nahm seinen Wohnsit in Durlach. hier wurde im hause des Sattlermeisters Steinmet ein Lokal gemiethet, und fogleich gab es gut besuchte Berjamm= In Unteröwisheim mietheten die Brüder einen Saal von einem Baptisten=Bruder, Namens Kramer, und durften auch dort vielen beilsbegierigen Seelen das Wort des Lebens verkündigen. Der herr ließ es ihnen trot vieler Widerstände gelingen, an verschiedenen Orten Gingang zu finden, fo daß sie zulet in etwa zwanzig verschiedenen Orten predigen, fünf Conn= tagschulen organisiren und viele Seelen dem herrn zuführen konnten. In Stuttgart und Umgegend wurde die Arbeit des Br. Johannes Walz mit viel Segen gekrönt. Er hatte nebst der Stadtgemeinde noch acht Bestellungen zu bedienen. Es gab da der Arbeit sehr viel, er wurde aber kräftig unterftütt von Brüdern, welche in Stuttgart als Vorgänger angestellt waren. Es aab da viele Gelegenheiten, mit buffertigen Seelen zu beten und sich mit ihnen zu freuen, wenn sie aus dem "Tode ins Leben gekommen" waren. In Feuerbach fand eine mächtige Bewegung statt. Es gab dort ergreifende Sündenbekenntnisse und auch erfreuliche Erfahrungen in der mächtigen Gnade Gottes.

Den Brüdern Johann P. Schnat und Fr. Bauer gelang es, ihren vielen Bestellungen noch eine Anzahl sehr wichtige beizufügen, und sie hätten noch mehrere Städte und Dörfer aufnehmen können, wenn Zeit und Kräfte es gestattet hätten. Es wurde ihnen auch eine Thür in Kirchheim u. Tec geöffnet. Br. Schnat miethete ein Lokal von dem Rathschreiber Bentle und predigte am Charsreitag 1866 zu vielen ausmerksamen Zuhörern über Joh. 10, 20. Diese Predigt machte einen sehr günstigen Gindruck, so daß viele Herzen der Bahrheit zugeneigt wurden und sest zur Sache standen, als sich bald darauf der Herr Dekan seindlich zeigte. Auch im oberen Filsthal wurde trot des Widerstandes der Ortsgeistlichen in Kuchen gepredigt. Die große Zahl der Seelen, welche durch die Arbeit der Brüder zum Gnadenstand gelangten, war ein klarer Beweis, daß der Herr mit ihnen war.

Auf dem Reutlingen Arbeitsfeld durften Johann G. Wollpert und Gottlieb Füßle sich eines besonders herrlichen Erfolges erfreuen. Die Gotstesdienste wurden immer zahlreicher besucht, und bald war man genöthigt, sich nach einem größeren Lokal umzusehen. Im September 1866 wurde die Versammlung von der Karlsstraße auf den "oberen Graben" verlegt. Am 9. desselben Monats wurde das neue Lokal eingeweiht. Jetzt hatte der Herr Raum gemacht, und es strömten immer mehr Leute herbei in die Gottesteinste. Auch die Sonntagschule wuchs schnell, und die Versammlungen

wurden immer lebendiger und interessanter. Mitten im Winter wehten beilige Pfingstwinde durch die Gottesdienste, und über hundert Seelen bekannten, Frieden in den Bunden Jesu gefunden zu haben.

## § 72. Die britte Capelle gefichert.

Während der Dienstzeit des Br. Lorenz Sisenhardt auf dem Nordheimer Arbeitsfeld wurde in Güglingen ein Haus gekauft und umgebaut für gottesdienstliche Zwecke, wofür auch schöne Gaben gesammelt wurden. Am 25. Juli 1867 wurde dasselbe als die dritte Capelle auf dem europäischen Missionsgebiet eingeweiht. Br. Johannes Walz hielt die Predigt über 1. Könige 8, 27 mit großem Segen.

## § 73. Simmelfahrtefefte.

Kurz vor der Sitzung der Conferenz in 1868 wurden auf dem europäischen Missionsgebiet zwei Versammlungen gehalten, die wohl werth sind, hier erwähnt zu werden. Der Tag, welcher dem Andenken an Christi Himmelfahrt geweiht ist, wird in vielen Gegenden Württembergs und der Schweiz vielfach zu Ausstlügen in Gottes freie Natur gebraucht, und so verahredeten sich die Brüder, diesen Festag zu einem solchen Ausstlug zu benüßen, um an passenden Orten Gottes Wort zu verkündigen. Die Brüder in Württemberg wählten den schönen Teckberg bei Kirchheim, und als die bestimmte Zeit herbeikam, strömten Schaaren andächtiger Zuhörer von allen Seiten herbei, um der seltenen Versammlung beizuwohnen. Es wurde dann den Predigern auch Inade von Gott geschenkt, der lauschenden Menge die Wahrheiten des Evangeliums eindringlich ans Herz zu legen.

Die Brüder in der Schweiz versammelten sich in Münsingen auf einem schön gelegenen Landgut, welches ihnen von einer Freundin der Sache zur freien Verfügung gestellt worden war. Auch hier gab es eine Menge andächtiger Zuhörer, und die Boten des Evangeliums konnten mit großer Freudigkeit das Wort reden. Dabei erschallten auch herrliche Zionslieder von den Festgästen zum Preise des auferstandenen und verklärten Erlösers. An beiden Versammlungen wehten heilige Geisteswinde durch die Schaaren der Anwesenden, so daß viele Herzen unauslöschliche Eindrücke mit nach Hause nahmen. Am letzten Ort wurde auch eine Missionscollecte aufgenommen, die sich auf 201 Franken und 28 Nappen belief.

# § 74. Die britte Signng der Confereng.\*

Am 11. Juni 1868 kamen die Glieder der Deutschland Conferenz in Reutlingen zusammen, um ihre dritte Sitzung zu halten. Zur großen Freude machte auch Bischof Johann J. Escher seine Erscheinung und eröffnete die Sitzung nach Vorschrift der Kirchenordnung. Nach einer gesalbten Ansprache ernannte er Br. Johann P. Schnatz als Schreiber. Br. Christian Ott von der Illinois Conferenz, den die Missionsbehörde als

<sup>\*</sup> Im Jahre 1867 wurde keine Conferenz gehalten, beswegen wird diese Sitzung als die "dritte" bezeichnet.

Missionar nach Deutschland gesandt, machte auch seine Erscheinung in der Conferenz und wurde derselbe herzlich willkommen geheißen. Auch wurden die Brüder Jakob Knapp, Gottlieb Gähr, Johann B. Breusch, Christian Zbinden und Johann Marti als Applikanten für das Predigtamt gemeldet und auf Probe aufgenommen.

Der statistische Bericht enthielt folgende Angaben: Predigtpläte 177, Gemeinbeglieder 3701, S. Schulen 27, Beamte und Lehrer 159, Schüler 2145, Gesammteinnahmen 5802 Gulden und 33 Kreuzer. Bei dieser Sitzung gab es viele und große Beränderungen; fast alle Prediger wurden versetzt. Die Schweiz Mission wurde in drei Arbeitsfelder und das Conferenzgebiet in zwei Distrikte getheilt. Bisher wurde dasselbe von Br. Wollpert allein bedient, was ausgedehnte Reisen, große Sorgen und aufreibende Arbeit verursachte. Bei der Wahl für Vorst. Aelteste wurde Br. Wollpert wieder und Br. J. Kächele neu erwählt. Dem Ersteren wurde der Württemberg und dem Letzteren der Schweiz Distrikt zugestimmt.

Bei dieser Conferenz wurde auch ein Unterstützungsverein für Wittwen und Waisen verstorbener Prediger gegründet und sogleich Glieder aufgenommen und Beamte erwählt. Es wurde ebenfalls jedem Aufsichtsprediger zur Pflicht gemacht, die in der Kirchenordnung verordnete Wittwen- und Waisencollecte jährlich zu erheben und an die Conferenz zu bringen. Dieser Verein wurde aber später wieder aufgelöst, was aber seitdem schon oft bedauert worden ist.

Während dieser Conferenz stattete auch der frühere Mitarbeiter Johann C. Link derselben einen Besuch ab und machte Anspruch auf Wiederaufenahme. Da es aber dem Applikanten noch an der rechten Beugung sehlte und sich sonst noch mancherlei Hindernisse zeigten, so unterblieb die Aufenahme.

Am Conferenzsonntag genoß man besondere Segnungen und Gnaden= wirkungen schon in der frühen Erfahrungs-Versammlung, welche jedes Herz bewegten. Nach einer ergreifenden Vorstellungsrede vom Bischof genoffen die Prediger und eine große Anzahl Geschwister das heil. Abendmahl. Für die eigentliche Hauptversammlung am Nachmittage räumte der bekannte Reiseprediger und Philanthrop, Gustav Werner, seinen großen Saal in der "Arone" ein, deffen beide Abtheilungen aber die Menge der Zubörer nicht faffen konnten, jo daß noch der Hausflur bis zur Treppe hinunter voll Leute Nach einer ergreifenden Ordinationspredigt vom Bischof über 1. Petr. 5, 1-4 murben die Brüder Gottlieb Rugle, Matthäus Erdle und Lorenz Eisenhardt zu Aeltesten und Bernhard Beck, Albin S. Beck und Jakob Schmidli zu Dienern ordinirt. Am Abend hielt Br. Johann Walz eine kernhafte Miffionspredigt über Jef. 62, 6, worauf 55 Gulden und 38 Kreuzer Missionsgeld eingelegt wurde. Die Geschwister von Reutlingen und Umge= gend machten noch weitere fechs Perfonen, durch Ginzahlung von 25 Gulden für jede, zu lebenslänglichen Gliedern der Confereng-Missionsgesellschaft. Diese Beiträge und die Collecte beliefen sich an diesem Abend auf 205 Gulben und 28 Kreuzer. Diese Conferengsitzung machte im Sanzen einen febr günstigen Eindruck auf Stadt und Land; nach Beschluß derselben mit Gebet, Fürbitte und Danksagung gingen die Brüder neugestärkt mit frischem Muth an ihre Arbeit.

## § 75. Anfang in Rircheim und andern Orten.

Bald nach der Conferenz 1868 nahm Br. Johann Walz die Stelle des nach Strafburg versetten Br. Schnat ein, wählte aber zu seinem Wohnort die Stadt Kirchheim u. Ted, worauf das Arbeitsfeld den Namen Kirchheim Mission erhielt. Der neuangekommene Prediger fand aber anfangs, wie zu erwarten ftand, beftigen Widerstand, befonders von dem damaligen Dekan Beizel, durfte aber mehrere Jahre mit feinen waderen Gehülfen Johann P. Luippold, Noah G. Schäfer, Conrad Zwingli, J. M. Hurter und Jakob Maurer in reichem Segen wirken. Es gelang den Brüdern, verschie= dene neue Predigtpläte aufzunehmen, wie Jesingen, Bell, Owen, Beuren, Bissingen, Dettingen und Göppingen, und regelmäßig zu bedienen. Auch in dem Landstädtchen Weilheim wurde eine Thür geöffnet. Br. Wals hatte icon länast sein Augenmerk dorthin gerichtet, denn die Liebe Christi drana ihn, auch den dortigen Einwohnern das Wort des Lebens zu verkündigen. konnte aber kein paffendes Lokal finden; endlich aber gelang es, einen schicklichen Saal zu miethen. Br. Walz gebrauchte nun ein außergewöhn= liches Mittel, um die Leute zur Versammlung einzuladen. Er schrieb nemlich auf einen Zettel: "Beute Abend um acht Uhr halt Miffionar Balz von der Evang. Gemeinschaft einen religiösen Vortrag im Gasthaus jum Löwen." Diefen Zettel überfandte er dem dortigen Stadtausicheller gur Bekanntmachung. Auf dieses Aufrusen bin gab es Abends ein gewaltiges Rennen und Laufen in allen Gaffen und Stragen des Städtchens, und fam eine folche Menge Leute zusammen, daß sie nicht alle Raum fanden. Der Berr schenkte seinem Knecht viel Gnade und Freudigkeit, das Wort Gottes mit Kraft zu verkündigen; die Wahrheit machte tiefe Eindrücke, und wurden Biele davon ergriffen, die sich später zu Gott bekehrten. Ungeachtet mancher Sturme, die fpater über das dortige Werk ergingen, find noch eine fcone Anzahl Geschwister daselbst, die dem Herrn im Geist und in der Wahrheit dienen.

Br. Sisenhardt drang von Neutlingen auf die Genkinger Alb und predigte auf der Hochebene in verschiedenen Dörfern. Auch wurde Thalheim im Steinlachthal in Angriff genommen. Hier fanden die Brüder eine sehr freundliche Aufnahme im Pfarrhaus bei der Familie Shmann. Später öffnete sich auch eine Thür in der Oberamtsstadt Urach und bald darauf auch in Münsingen und Umgegend. Br. Erdle in Ulm nahm mehrere neue Bestellungen in der Segend von Geislingen auf und konnte zuletzt auch noch in dieser Oberamtsstadt selbst predigen. Auch Biberach öffnete sich für ihn. Während seiner Wirksamkeit auf der Ulm Mission gab es hin und wieder erfreuliche Erweckungen, doch die Stadt Ulm selbst erwies sich immer als einen sehr harten Boden. Die Bergnügungssucht und die falsche Auftlärung

der Einwohner wirkten der Wahrheit mächtig entgegen. Auch auf andern Arbeitsseldern machte das Werk gesegnete Fortschritte.

Mitten in dieser gesegneten Wirksamkeit fühlte sich der bekannte Schriftsteller Pfr. Strebel in Württemberg angetrieben, zum zweiten Mal gegen die "Methodisten" zu schreiben und die Leute vor ihnen zu warnen. Die weithergebrachten und feinzugespitzen Verdächtigungen versehlten nicht, viele Vorurtheile gegen die Brüder und geistverwandte Mitarbeiter zu erwecken. Man ließ sich aber dadurch nicht irre machen, sondern suchte desto treuer und hingebender für den herrn und seine heilige Sache zu leben und zu wirken. Der erwähnte Gegner ist schon längst dahingeschieden, und das Werk hat seitdem viele herrliche Siege errungen und wird fortleben, bis es es seine wichtige Aufgabe gelöst hat!

#### § 76. Seimgang bes Br. Sebaftian Aurs.

Am 8. November 1868 entschlief im Herrn zu Bonlanden in Württemberg Br. Sebastian Kurz im 79. Lebensjahr. Wie ehedessen bereits berichtet worden ist, gab dieser liebe Bruder die erste Anregung zu einer Mission in Deutschland. Es war also kein Wunder, daß er ein tieses Interesse an diesem Werf bezeugte. Er war in seinem Kreis ein guter Mitarbeiter, und der Herr ließ ihn auch schöne Früchte seiner Arbeit sehen. Er durste es erleben, daß seine heißen Gebete bezüglich des Werkes erhört wurden und seine Wünsche herrlich in Erfüllung gingen. In den letzten Jahren seines Lebens hatte er schwer zu leiden, war aber geduldig und selig in Gott. Br. Wollpert hielt seine Leichenrede zu einer zahlreichen und tiefgerührten Versammlung.

#### § 77. Die vierte Conferengfitung.

Am 19. Juni 1869 kam die Deutschland Conferenz zu Thun in der Schweiz zusammen, um ihre vierte jährliche Situng zu halten. In Abwessenheit des Bischofs wurde Johann G. Wollpert als Vorsitzer erwählt, der dann Johann P. Schnap als Schreiber ernannte. Nach einer gesegneten Eröffnung der Conferenz wurde sogleich ein dahin lautender Beschluß angenommen, Gott herzlich und insonderheit zu danken, daß die lieben Brüder trot der harten Strapazen und schweren Krankheiten, wodurch einige von ihnen an den Rand des Grabes gebracht wurden, dennoch mit mäßiger Gesundheit gesegnet der Situng beiwohnen konnten. Es schien, als habe jeder Bruder besondere Ursache, mit fröhlichem Munde zu bekennen, daß der Serr Großes an ihm gethan habe.

Es wurde statistisch berichtet, daß während des Jahres 650 Personen als neue Glieder sich der Gemeinschaft angeschlossen haben. Aber troß dieses schönen Zuwachses war die ganze Gliederzahl doch nur 2298, weil derselben ein Verlust durch Sterbefälle, Auswanderung ze. von 125 gegenüberstand und laut vorjährigen Conferenzbeschlusses nur solche Classen und Gemeinz den einberichtet werden durften, deren Mitglieder nach unserer Kirchenordsnung aufgenommen worden waren.

Einige Brüder, die ausgedehnte Arbeitsfelder bedienten, hielten es noch nicht für zeitgemäß, mit der Organisation voranzugehen, suchten aber dieselbe späterhin durchzusühren und ersuhren dann, daß es dem Werk Gottes nur förderlich war. Die Gesammteinnahme hatte sich um 4000 Gulden gesteigert, was auch ein erfreuliches Zeichen war. Es wurden 34 Sonntagschulen mit 222 Lehrern und 2800 Schülern einberichtet. Ein schöner Fortschritt!

Es wurden auch folgende Applikanten in das Predigtamt aufgenommen: Jakob Maurer, Heinrich J. Schmidt, Noah G. Schäfer, Johann Michael Hurter, Johann Alohner, Conrad Zwingli und Heinrich Niederhauser. Br. Georg Better konnte wegen geschwächter Gesundheit keine Anstelslung mehr nehmen und kehrte wieder nach Amerika zuruck, nachdem er drei Jahre im Segen auf dem europäischen Missionsgebiet gedient hatte.

Auch wurde während dieser Sitzung ein Zweigverein des Sonntagschulund Traktatvereins der Evangelischen Gemeinschaft gebildet, und entfaltete derselbe sofort eine löbliche Thätigkeit in der Herausgabe von religiösen Traktaten.

Der Tag des Herrn war ein rechter Segens: und geistlicher Festag. Ueber 300 Gäste erschienen am Tisch des Herrn. Die Nachmittags und Abendgottesdienste waren besonders gesegnet. Am Abend hielt Br. Gottlieb Füßle eine eindringliche Missionspredigt, und das Missionsopser betrug 224 Franken für lebenslängliche Glieder und 80 Franken Collecte.

## \$ 78. Errichtung eines Gotteshaufes in Reutlingen.

In der altberühmten Reichsstadt Reutlingen machte sich der Mangel eines größeren Bersammlungslokals immer mehr fühlbar, und da die Geschwister und andere Freunde sich willig erklärten, die Errichtung eines solchen Hauses zu unterstüßen, so wurde eine passende Baustelle erworben und bald nach der Conferenzsüzung der Grundstein zu einem geräumigen Gotteshaus gelegt. Es kamen für den Bau desselben schöne Beiträge in Europa und Amerika zusammen. Am 30. November 1869 wurde dasselbe zum Dienste Gottes eingeweiht. Der Borst. Aelteste Johann G. Wollpert hielt die Einweihungspredigt über Psalm 93, 5, und die Kirche erhielt den Namen "Ebenezer-Capelle." Es war der Einweihungstag ein großer Freudentag; man freute sich hoch, daß der Herr uns zu einem so passenden Gotteshaus verholfen hatte.

Bald nach dieser Einweihung wurde eine gesegnete Distriktversammlung in dieser neuen Kirche gehalten und wurden bei derselben zwölf Referate verlesen und besprochen. Zeden Abend wurde gepredigt und am letten Abend das heil. Abendmahl geseiert, wobei ein mächtiger Strom der göttslichen Liebe sich über die Gemeinde ergoß. Die Brüder schieden mit dem erneuerten Vorsat, mehr als je für den Herrn zu leben und zu wirken.

# § 79. Gin Sonntagfdulblatt.

Schon längst war das Bedürsniß eines eigenen Sonntagschulblattes auf dem europäischen Missionsgebiet sehr stark empfunden worden. Man hatte

X

schon seit Jahren sich mit fremden Blättern und kleineren Traktaten behelsen müssen. Die Herausgabe eines solchen Jugendboten wurde auch öfters angeregt, mußte aber wegen Mangels an Mitteln immer wieder verschoben werden, dis es endlich im Anfang des Jahres 1870 gelang, ein eigenes Blatt herauszugeben. Dasselbe erhielt den Titel: "Der Evangelische Kinzderfreund." Br. Lorenz Sisenhardt wurde die Aufgabe, die Herauszabe zu besorgen. Das war ein Jubel, als die erste Nummer erschien und den Sonntagschulen überreicht wurde! Dieser Kinderfreund erschien zuerst monatlich, konnte aber schon im zweiten Jahr halbmonatlich und später wöchentlich herauszegeben werden. Die Abonnentenzahl wuchs seither mit jedem Jahr und wird das Blatt jett in vielen tausenden Cremplaren von Jung und Alt gelesen und siiftet allenthalben viel Segen.

## § 80. Simmelfahrtsfeste.

Da die Versammlungen am himmelfahrtstage vorigen Jahres sehr tiefe Segenseindrücke gemacht hatten, fo entschloffen fich die Brüder, auch diefes Jahr (1870) wieder folche Versammlungen im Freien zu halten. Die Brüder in Bürttemberg wählten diesmal den Berg Sobenneuffen. Bekanntlich ziert denselben eine noch aut erhaltene Schloßruine. Die Aussicht auf diesem prächtigen Borsprung der Alb ist reizend schön. Man erblickt von dieser sonnigen Sohe einen großen Theil des herrlichen Schwabenlandes. Hier oben versammelte sich eine große Anzahl der Geschwister und auch andere Leute, die nur einen Ausflug nach Weltart unternommen hatten, und börten dem Wort Gottes andächtig zu. Es traten mehrere Redner auf, unter ihnen auch Br. Wilhelm Rumfen von Baltimore, Maryland, der auf einer Befuchs reise in Europa war. Er redete mit großer Freudigkeit zu der Menschenmenge, und das Wort machte tiefen Eindruck. Liele Thränen der Freude und Dankbarkeit wurden den Augen der Zuhörer entlockt, als er davon fprach, wie er hier auf diesem Berge die vielen Gebete der frommen Bürt= temberger in Amerika für die geistliche Rettung ihres Vaterlandes erhört seben dürfe.

Auf allen Arbeitsfeldern war mehr oder weniger Fortschritt zu verzeichenen. Besonders erfreulich waren die Fortschritte in der regelmäßigen. Organisation und dem Ausban der Gemeinden überhaupt.

## § 81. Die fünfte Conferengfigung.

Am 16. Juni 1870 versammelte sich die Deutschland Conferenz in Stuttgart, um ihre fünfte Sitzung zu halten. Die Brüder hatten wieder die Freude, Bischof Johann J. Escher in ihrer Mitte zu haben, welcher die Conferenz eröffnete und Br. Gottlieb Füßle zum Schreiber ernannte.

Bei dieser Situng wurden die Brüder Gottlieb Hofer und Friedrich-Vetter auf Probe ins Reiseministerium und Br. Gottlieb Sorg als Probe-Lokalprediger aufgenommen. Den Brüdern Albin H. Beck, Vernhard Beck, Jakob Schmidli und Anton Hülster wurde die Ordination zum Aeltesten, und den Brüdern Joh. P. Luippold, Gottlieb Gähr, Johann B. Breusch, Heinrich J. Schmidt, Jakob Knapp und Ch. Zbinden die Ordination zum Dieneramt zugestimmt.

Der statistische Bericht zeigte folgende Ergebnisse: gestorben 20, ausgesichlossen 53, entzogen 53, weggezogen 45, neuausgenommen 983, ganze Gliederzahl 2782, Reiseprediger 23, Lokalprediger 3, Gesammteinnahme 14,584 Gulden und 26 Kreuzer, Sonntagschulen 45, Beamte und Lehrer 248, Schüler 2705. Die Stuttgart Mission wurde in eine Station und die Nordheim Mission in einen Bezirk umgewandelt.

Am Conferenzsonntag waren die Versammlungen außerordentlich gesegnet. Um Vormittag nahmen 370 Gäste Theil an der Abendmahlöseier, wobei starker Heilshunger und Dankesgefühle sich in den vielen perlenden Thränen und strahlenden Angesichtern kundgaben. Am Nachmittag hielt der Vischof eine gesalbte Predigt über 2 Corinther 5, 20. Diese bedeutungsvollen Textesworte erschienen in einem neuen Lichte und spornten Alle an, mehr als je zuvor die Ausrüftung zu suchen, welche uns tüchtig macht, das heilige Amt, welches die Versöhnung predigt, verwalten zu können. Nach dieser köstlichen Predigt wurden die obengenannten Brüder eingesegnet. O wie da die heiße Gluth der fürbittenden Liebe der Knechte und Kinder Gottes beim Anblick der jugendlichen Streiter für den Herrn auf den Herzensaltären entbrannte! Nach einer eindringlichen Missionspredigt am Abend schloß dieser Segenstag.

## \$ 82. "Arieg und Rriegegeschrei."

Balb nach obiger gesegneten Conferenzsitzung wurden die Brüder überrasscht durch die Kriegserklärung Frankreichs gegen Deutschland, welche wie ein Blitz aus heiterem Himmel einschlug. Tausende Deutsche wurden dadurch aufs Schlachtfeld gerusen, um "mit Gott" für das Vaterland zu kämpsen. Dieses welterschütterude Ereigniß führte auch die Br. Prediger Johann P. Luippold, Jakob Knapp und Noah G. Schäfer auf den Kaupplatz und wurden also der so dringenden Arbeit der Deutschland Conferenz entrissen. Es war fast unmöglich diese Lücken wieder auszusüllen. Es trat dann eine unaussprechlich bewegte Zeit für das Werk ein. Mächtige Militärzüge eilten von allen Richtungen her nach Frankreich, und die patriotische Begeifterung war groß.

Der Vorsitzer reichte den Brüdern auch die Abschiedshand, nachdem er zuvor im Segen in der Schweiz gewirft hatte, ertheilte ihnen noch ein väterliches Abschiedswort zur Aufmunterung, und sprach die seste Zuversicht aus, daß Deutschland aus diesem heißen Kampf als Sieger hervorgehen werde — was ja auch in Ersüllung ging. Gleich nach der Kriegserklärung wurden in den Städten und größeren Vörfern Sanitätsvereine gebildet und Lazarethe eingerichtet, um die kranken und verwundeten Krieger aufzunehmen und zu verpslegen. Dies geschah auch in Reutlingen. Da aber in der ganzen Stadt kein passendes Lokal für diesen Zweck zu sinden war, so wurden die Prediger der Evang. Gemeinschaft ersucht, ihr Gotteshaus zur Verfügung zu stellen, welche Vitte gern gewährt wurde.

stätten wurden aufgestellt, die bald darauf die schwer verwundeten Arieger aufnahmen, welche dann leiblich und geistlich gut verpslegt und versorgt wurden. Die Brüder Johann G. Wollpert und Lorenz Eisenhardt hielten abwechselnd Morgen- und Abendandachten mit ihnen. Auch die Herren Stadtgeistlichen, die bisher eine schiefe Stellung gegen unsere Brüder einnahmen, hielten nun sonntäglich Gottesdienste in der Ebenezercapelle, denn die Noth und der Jammer des Krieges hatte sie milder gestimmt. Mehrere brave Jünglinge erlagen ihren Wunden, und man darf hoffen, daß sie selig gestorben sind. Die Leichenbegängnisse wurden von Tausenden besucht, und die Eindrücke waren sehr tief.

Dieses Lazareth in unserer Capelle wurde zu einem Segen für die Stadt und für das Werk. Früher hörte man über die Ebenezercapelle wegen Mißstimmung der Pfarrer und der Neuheit der Sache allerlei mißliebige Meußerungen und wegwerfende Urtheile; jest aber schlug die Stimmung unter Hoch und Nieder plöglich um. Die Furcht vor dem Rrieg, der Anblick der Berwundeten, welche in der Capelle litten und starben, und das große Opfer, das unfere Gemeinde mit ihren Predigern gebracht hatte, flößten den Leuten große Achtung vor der Evang. Gemeinschaft ein. Die Stadt= behörde kam den Unsern auch in zuvorkommendster Weise entgegen. räumte uns mitten in der Stadt einen großen Saal in der fogenannten "Fruchthalle" ein, und im Winter wurden zur Abhaltung unferer Gottcs= dienste geheizte Räume im städtischen Schulhaus zur Verfügung gestellt.— Am 14. September 1870 besuchte auch Se. Majestät König Karl von Württemberg das Lazareth; der Regierungsrath von Schwedner stellte ihm die Sausväter von der Chenezercapelle-Gemeinde vor, welchen der König dann perfönlich dankte für das Opfer, das fie dem Baterland brachten. darauf besuchte auch sein Schwager Prinz v. Weimar, Oberstlieutenant v. Gaisberg, Generalarzt Dr. v. Bruns und andere hohe Perfönlichkeiten das Lazareth und sprachen bezüglich der Einrichtung und Verpflegung ihre vollste Anerkennung aus. Unter den 63 Verwundeten waren 23 Württemberger und 40 Norddeutsche; nach der Confession 43 Protestanten, 10 Katholiken und 1 Faraelit; nach dem Rang 1 Hauptmann, 6 Unteroffiziere, 7 Ge= freite, und 49 Soldaten.

## § 83. Siege.

Mehrere der Brüder durften während des Jahres 1871 sich eines besons deres Erfolges erfreuen. Br. Johann Walz konnte in Kirchheim bei einer Vierteljahrs-Versammlung 61 Personen als Glieder aufnehmen, die der Mehrzahl nach auch treu blieben und eine Zierde der Gemeinschaft wurden. Auch andere Brüder konnten schöne Erfolge verzeichnen.

Endlich kam auch die frohe Nachricht, daß der schwere und blutige Krieg beendigt und die heißersehnte Friede zwischen Frankreich und Deutschland bergestellt sei, was durch die folgende Depesche des Kaisers Wilhelm an die Kaiserin verkündigt wurde: "Soeben habe ich den Friedensschluß ratificirt, nachdem er schon gestern in Bordeaux von der National-Versammlung

angenommen worden ist. Soweit ist also das große Werk vollendet, welches durch siebenmonatliche siegreiche Kämpse errungen wurde. Dank der Tapserfeit, hingebung und Ausdauer des unvergleichlichen heeres in allen seinen Theilen, und der Opferwilligkeit des Vaterlandes. Der herr der heerschaaren hat überall unsere Unternehmungen gesegnet und daher diesen ehrenvollen Frieden in seiner Gnade gelingen lassen. Ihm sei die Shre!"—Diese Vollen frieden in seiner Gnade gelingen lassen. Ihm sei die Shre!"—Diese Vollenft verursachte überall großen Jubel. Viele eilten ins Haus Gottes und dankten dem Herrn. Auch die Unsrigen hielten gesegnete Dankgotteszichenste. Um 5. April 1871 konnten auch die Evangelischen Geschwister in Reutlingen wieder in ihre freundliche Sbenezer Capelle einziehen, nachdem der Sanitätsverein den Predigtsaal gründlich gereinigt und schön hergestellt hatte.

Während des Krieges mußte der liebe Br. Joh. P. Luippold den Feldzug von Anfang bis zu Ende mitmachen. Er hatte dabei unfäglich viele Gefaheren und Strapagen durchzumachen; der Herr aber hielt seine schützende Hand über ihm. So war der Herr auch den andern Soldaten-Brüdern sehr gnädig und brachte sie wieder glücklich zurück in die Heimath.

## \$ 84. Simmelfahrtsfeft.

Indem nun die Kriegsstürme vorüber waren und die Verhältnisse sich auch so günstig gestaltet batten, so entschlossen sich die Brüder in Württemberg, nun wieder eine himmelsahrtsseier im Freien zu halten, wozu die Achalm-Höhe bei Reutlingen als Ort erwählt wurde. Es schien dann auch sogleich ein Gnadenstern über dieser Festseier zu leuchten. Die Erlaubniß hierzu wurde höheren Orts ohne Schwierigkeit erhalten. Sine große Menschenmenge kam zusammen, die Schleusen des oberen Heiligthums öffneten sich, Segensausgüsse kamen über die versammelte Festgemeinde, und unter dem beseligenden Einfluß des Heiligen Geistes wurde gesungen, gebetet und gepredigt. Den Schluß zu diesem Feste bildeten noch mehrere reichgesegnete Ubendversammlungen in Reutlingen und der Umgegend.

## \$ 85. Die fechfte Conferenglitung.

Dieselbe wurde in Straßburg im Elsaß gehalten, anfangend am 15. Juni 1871. Indem kein Bischof da war, wurde Br. Jakob Kächele zum Borsitzer erwählt, welcher Br. Gottlieb Füßle zum Schreiber ernannte. Bei den gottesdienstlichen Uehungen ergossen sich reiche Segensströme über die Bersammelten, und die Herzen flossen über von Dank und Liebe zu Gott und den Brüdern.—Da sich zwischen der letzen und der jetzigen Conferenzsitzung so große, tief in das Bölker- und Familienleben eingreisende Ereignisse abgewickelt hatten, so wurden diesbezüglich Beschlüsse augenommen, dahins lautend, daß wir dem allmächtigen und barmherzigen Gott aufs innigste danken, daß wir unsere vorige und die jetzige Conferenz nach dem Kriege im Frieden abhalten dursten, und seine Hand uns mitten in den vielen Gesahren wunderbar beschützet hat. Und da die Brüder in der Stadt Straßburg und Umgegend die traurigen Spuren des beendigten Krieges

noch vor Augen hatten, so entrang sich ihren Herzen der heiße Wunsch und das ernste Gebet, daß doch die Zeit bald kommen möchte, da man keinen Krieg mehr kennt und die Völker der Erde sich als Brüder in Christo anerskennen werden.

Die Statistik war wie folgt: Gestorben 20, ausgeschlossen 69, entzogen 85, fortgezogen 89, neuaufgenommen 824, aufgenommen mit Schein 7, ganze Zahl 3071, Kinder getauft 34, Neiseprediger 24, seßhafte Prediger 3, Collecten 10,619 Gulden und 25 Kreuzer, S. Schulen 50, Beamte und Lehrer 220, Schüler 3030, katechetische Klassen 2, Katechumenen 30.

Die Brüder Adolf Halmhuber, Samuel F. Maurer und Ulrich Vetter wurden als Probeprediger aufgenommen, um zunächst unter dem Vorstehens den Aeltesten zu dienen. Den Brüdern F. Bauer, Conrad Zwingli, J. Alogner und J. Marti wurde die Ordination zum Dieneramt zugestimmt.

Der Conferenzsonntag war durchweht von der Herrlichkeit des Herrn und gereichte den Predigern und vielen Zuhörern zum großen Segen. Es war in der Erfahrungsstunde am Morgen besonders rührend, aus den Kundgebungen der Glieder von der Straßburger Gemeinde zu vernehmen, welche große Dinge der Herr seit dem Beginn der Missionsthätigkeit daselbst an ihnen gethan hatte. Dieser Erfahrungsstunde folgte eine sehr gesegnete Abendmahlsseier. Um Nachmittag wurden die fünf obengenannten Brüder in das Dieneramt eingesegnet, und am Abend fand eine Missionsversammslung statt, wobei 400 Franken gesammelt wurden.

Am letten Tag der Sitzung wurde die Conferenz freudig überrascht durch die Ankunft des lieben Br. Johann P. Luippold, welcher mit noch vielen Waffengefährten auf dem Nückmarsch von dem Kriege nach der Heimath begriffen war. Es war ein rührender Anblick, als plöplich der wettergebräunte und schwerzlich vermitte Bruder perfönlich in der Conferenz erschien und freundlich grüßte. Die Brüder erhoben sich von ihren Sitzen und gaben ihren Gefühlen freien Lauf durch Absüngen des Dankverses: "Nun danket Alle Gott" 2c.

An dieser Conferenz wurden auch drei neue Arbeitsfelder aufgenommen und besetzt. Sie erhielten die Namen Hohenlohe, Oftschweiz und Colmar. So ging also das Werk im Namen Gottes voran.

## § 86. Segenszeiten.

Die Brüder vom Württemberg Distrikt hielten dieses Jahr (1871) ihre Distriktversammlung in Kirchheim u. Teck, um ihre geistlichen Waffen zu schärfen. Das Programm enthielt 14 Themata, worüber in brüderlicher Liebe und schönster Harmonie debattirt wurde. Um Schluß dieser segensteichen Versammlung wurde noch eine reichgesegnete Abendmahlsfeier gehalten.

Nach dieser Versammlung fanden auf vielen Arbeitsfeldern herrliche Erweckungen statt. Auf der Baden Mission gab es über Weihnachten und Neujahr mächtige Bewegungen unter den Todtengebeinen. In Durlach und Wohlfahrtsweiher fanden 25 Seelen Frieden in den Wunden Jesu.

In letterem Orte wurde eine Klasse mit 17 Gliedern organisirt. Aus diesen Gemeinden gingen später einige wackere Prediger hervor, die noch im Segen wirken. Das Burgdorfer Arbeitsseld erfreute sich ebenfalls einer ausgedehnten Auslebung. Dem Nordheimer Bezirk offenbarte der Herr seine erweckende und seligmachende Kraft auf fast allen Predigtplätzen. Ueber 30 Personen bekannten, Frieden mit Gott gefunden zu haben.

## \$ 87. Berordnungen der General-Confereng.

In Bezug auf das europäische Werk traf die General-Conferenz, welche im Jahre 1871 zu Naperville, Illinois, gehalten wurde, wichtige Anordnungen. Auf ein Sendschreiben der Deutschland Conferenz und den Bericht ihres Delegaten hin wurde Folgendes angenommen:

"Da die Nothwendigkeit der Errichtung von schicklichen Kirchenbauten auf unserem europäischen Missionsgebiet mehr und mehr anerkannt wird, und die nöthigen Gelder dazu meistens in Amerika gesammelt werden müssen, daher

Beschlossen, daß ein Collector für diesen Zweck angestellt werden foll."

Die Anstellung des Collectors wurde an die Allgemeine Missionsbehörde verwiesen, welche Br. Johann P. Schnatz diese wichtige Arbeit übertrug.

Es wurde auch verordnet, daß im Fall einer der von Amerika nach Europa gesandten Missionare durch Krankheit oder Altersschwäche dienstunsfähig werden würde und der Unterstützung bedürftig sei, derselbe für seinen Unterhalt von der Allgemeinen Missionsbehörde abhängig sein soll.

Die Deutschland Conferenz reichte ein Bittgesuch ein um Erlaubniß, Bücher und andere Schriften herauszugeben, ohne dieselben zuerst der Publikationsbehörde in Amerika zur Prüfung vorlegen zu müssen; diese Bitte wurde gewährt. Auch wurde das Ansuchen bewilligt, den Evangeslischen Botschafter vom Neusahr 1872 ab zweiwöchentlich herauszugeben; ebenfalls wurde der Deutschland Conferenz gestattet, den Gewinn von ihrem Drucks und Bücherwesen auf ihrem Gebiet zu verwenden, mit dem Berständniß, daß die Deutschland Conferenz auf ihre Dividende von der Buchanstalt in Cleveland, Ohio, verzichte. Darauf wurden Jakob Kächele zum Editor des Ev. Botschafters und Gottlieb Füßle zum Editor des Ev. Kinderfreundes erwählt.

Welches Interesse die General-Conferenz für das Werk in Europa hatte, wurde nicht nur durch obige Anordnungen, die demselben sehr förderlich wurden, bekundet, sondern die reichlichen Beiträge der Conferenzglieder, die sich mit Unterschriften zu etwa \$4000 beliesen, bezeugten dieses noch kräftiger als obige Beschlüsse. Nach dem Schluß der Sitzung besuchte der Delegat von Europa, Br. J. Kächele, noch eine Zeit lang unterschiedliche Theile der Gemeinschaft und brachte die an der Conferenz gesicherte Summe in Bar und Unterschriften bis zu der schönen Gesammtsumme von \$7,000.

#### § 88. Rämpfe und Segnungen.

Es gab um diese Zeit auch betrübende Erfahrungen auf dem Missionsgebiet in Deutschland. So suchten z. B. in Württemberg die fogenannten

[1872.

"Jerusalems-Freunde" da und dort von den Evangelischen Gliedern zu bewegen, sich ihnen anzuschließen und später nach Palästina auszuwandern. Da aber Warnungen und Vorstellungen fruchtlos blieben, so verlor die Mission eine bedeutende Anzahl sonst treuer Mitglieder und warmer Unter= ftüper der Sache Gottes. Es that dieses den Brüdern fehr weh, weil die meisten dieser Leute durch ihre Arbeit zum herrn geführt und Jahre lang regelmäßig besucht und bedient worden waren. Während nun Christoph Hoffmann in der "Süddeutschen Warte" zur Sammlung des Bolkes Gottes in Valästina aufforderte, suchte Pfarrer Clöter in seinem "Brüderboten" die Gläubigen anzufpornen, nach Rugland auszuwandern. Beide Bewegungen fanden viel Anklana. Die Betheiligten mußten aber bald genug erfahren. daß die genannten Männer auch zur Welt gehören und man am Ende im alten Baterland ebenjogut, wenn nicht noch weit beffer dem Herrn dienen und die Seele retten kann, als in Sprien und Rußland. Auch die Frvingi= aner suchten an mehreren Orten mächtig auf unsere Glieder einzuwirken und ihnen ihre hochgepriesenen Fündlein aufzudringen, was leider auch nicht immer ohne Erfolg blieb. Wie nöthig ift es doch, daß gläubige Seelen bei dem einfachen Evangelio Christi bleiben und sich nicht durch überspannte Flattergeister das Riel verrücken lassen!

Indem in früheren Jahren Himmelfahrtsfeste im Freien gehalten wurben, welche der Herr reichlich segnete, so entstand in diesem Jahr ein wahrer Wetteiser, diesen herrlichen Erinnerungstag wieder also zu benüten. Die Freunde von Ulm und Kirchheim erwählten sich dazu den berühmten Kaiserberg Hohenstausen bei Göppingen, die Geschwister von Reutlingen und Umgegend hatten sich den schönen Florianberg bei Metingen erwählt, die Prediger vom Nordheimer Arbeitsfeld versammelten sich mit ihren Gemeinden zwischen Güglingen und Niederhosen auf dem sogenannten Heuchelberg. Diese gesegneten Himmelfahrtöseste sind gleichsam Gedenksteine auf dem europäischen Missionsgebiet, die immer wieder an die reichen Segnungen und die gnädige Hülfe des Herrn erinnern und zur herzlichen Dankbarkeit auffordern.

§ 89. Die siebente Conferengsitzung.

Am 20. Juni 1872 versammelte sich die Deutschland Conferenz in Reutlingen, Württemberg, um ihre siebente Sitzung zu halten. Da kein Bischof gegenwärtig war, so wurde Br. Jakob Kächele wieder als Borsitzer erwählt und Br. Gottlieb Füßle als Schreiber ernannt. Die Conferenz verbrachte hierauf eine volle Stunde im Gebet, wobei die Nähe des göttlichen Erlösers besonders kraftvoll durch ein wunderbares Geisteswehen empfunden wurde.

Der Bericht über Statistik ergab folgende Zahlen: Gestorben 51, ausgeschlossen 67, entzogen 210, fortgezogen 82, neuaufgenommen 1009, mit Schein 12, volle Zahl 3855, Kinder getauft 46, Reiseprediger 28, seshafte Prediger 2, Collecten 13,365 Gulden und 5 Kreuzer, S. Schulen 65, Beamte und Lehrer 266, Schüler 4009, katechetische Klassen 5, Katechumenen 64.

Den Brüdern Johann B. Breusch, Gottlieb Gähr, H. J. Schmidt, Johann P. Luippold, Jakob Knapp und Chr. Zbinden wurde die Ordination

zum Aeltestenamt und ben Brüdern Fr. Better und Noah G. Schäfer zum Dieneramt zugestimmt. Die Brüder J. F. Huber, J. F. Grob, Carl Grün, David Steiner und G. Zimmerli wurden als Probeprediger aufgenommen.

Es wurden drei neue Missionen gegründet und zwei in selbsterhaltende Felder umgewandelt, was einen guten Fortschritt bekundete. Es wurde auch angeordnet, daß auf allen Arbeitsseldern ein Ernte- und Danksest gefeiert werden solle, und zwar in der Schweiz am eidgenössischen Buß- und Bettag im September und in Deutschland am letzten Sonntag im October. Das Opfer bei diesen Gottesdiensten soll zu Saalbauten verwendet werden.

Da die Brüder Johann B. Schnat und Jakob Schmidli, Ersterer infolge seiner Bestimmung zum Collector, Letterer wegen geschwächter Gesundheit, bald nach Amerika übersiedeln wollten, so wurden Beschlüsse gefaßt, in welchen die Conferenz ihr Bedauern außsprach, diese wackeren Brüder zu verlieren, und ihnen von Herzen Gottes reichen Segen auf ihren ferneren Lebenswegen wünschte. Diese beiden Brüder hatten viele Jahre lang sleißig mitgearbeitet an dem Werk des Herrn. Ihr Weggehen wurde von Predizgern und Gliedern schmerzlich empfunden.

Der Conferenz-Sonntag war ein rechtes Scgensfest. In aller Frühe versammelten sich die Geschwifter von nah und fern. Zuerst wurde eine Erfahrungestunde gehalten, in welcher besonders die Prediger Bekenntniffe ablegten, die ergreifend und erhebend waren. Darauf wurde das heilige Abendmahl gefeiert, an welchem etwa 500 Perjonen theilnahmen, wobei Segensftröme von den Simmelsfenstern berabgegoffen wurden. Um Nachmittag hielt der Vorsitzer eine lehrreiche Ordinationspredigt, worauf die Ordination an den vorhin genannten Brüdern unter großer Feierlichkeit vollzogen wurde. Am Abend war Missionsversammlung, und die Missions= fache wurde reichlich und fröhlich mit Gaben unterftütt, wobei die Prediger mit einem auten Beispiel voran gingen .- Diese Conferengfitung kann überhaupt als eine der gesegnetsten in der Geschichte des Werkes in Europa bezeichnet werden, und obschon manche der älteren Brüder infolge der Stationirung bedeutende Umzüge zu machen hatten, z. B. Br. Wollpert nach Thun in der Schweiz und Br. Rächele von der Schweiz nach Reutlingen, Bürttemberg, was freilich viele Mühen und Abschiedsthränen verursachte, fo perfüßte boch das Bewußtsein, daß es alles gur Beforderung des guten Werkes abgesehen sei, sowie die herrliche Bewillkommnung der Brüder feitens der Geschwifter bei ihrer Ankunft, das alles aufs reichlichste.

## § 90. Gefegnete Diftrift=Berfammlung.

Auch in diesem Jahre (1872) wurde auf dem Deutschland Missionsgebiet wieder eine Distriktversammlung gehalten, die zum großen Segen diente. Die Brüder von Württemberg Distrikt kamen zu diesem Zweck in Stuttgart zusammen. Gleich nach der Eröffnung gab sich ein ernstliches Suchen und herzliches Ringen nach einem tieferen Gnadenwerk kund. Dieses galt nicht nur für die Prediger, sondern auch für die Gemeindeglieder, die sich zahlreicheingefunden hatten und den Verhandlungen großes Interesse entgegen

brachten. Es wurde dieses Mal nur ein einziges Referat vorgelesen, welches die biblische Heiligung behandelte. Die Zeit wurde der Besprechung dieses hochwichtigen Gegenstandes und gottesdienstlichen Uebungen geweiht, wobei sich die Kraft Gottes mächtig offenbarte.

Balb nach dieser Versammlung brachen auf fast allen Arbeitsfelbern neue Erweckungen aus. Das Feuer des Heiligen Geistes, welches die Brüder von der Versammlung mitbrachten, zündete allenthalben in Herzen und Gemeinden. Jeder Bruder legte sich mit gläubigem Herzen zu den Füßen Jesu, um als ein gottgeweihtes Werkzeng hinaus zu ziehen und mit neuer Treue und gänzlicher Hingabe für den Herrn wirken zu können. Der Herr nahm diese Opfer gnädig an und segnete seine Knechte über Bitten und Verstehen. Da um diese Zeit mehrere der Brüder sehr leidend waren, so wurde inbrünstig für sie gebetet, und der Herr erhörte diese Gebete, ließ sie genesen und noch länger in seinem Weinberg arbeiten, wofür sie ihm von Herzen dankten.

## § 91. Büthende Berfolgung.

Br Noah & Schäfer, der die Umer Mission bediente, hatte Ende des Jahres 1872 schreckliche Erlebnisse durchzumachen, die, wie man meinen sollte, in einem christlichen (?) Lande gar nicht vorfallen könnten.

Er hatte nemlich auf Sonntag Abend den 1. December 1872 eine Brebigtbestellung in Giengen, etwa zwei Meilen unter Geislingen, zu bedienen, welcher Ort in diesem Conferenziahr als Bestellung aufgenommen wurde. Er kam mit dem letten Zug von Ulm dort an und wurde von einer Anzahl Geschwister am Bahnhof abgeholt, worauf sie sich in das Versammlungs= haus begaben und die Berfammlung begannen. Zuerft schien es, als follten sie dieses Mal nicht gestört werden; aber bald kam es anders; die Feinde umringten das haus und versuchten hineinzudringen, was aber nicht gelang, und fo konnte die Berfammlung ungeftort beschloffen werden. Br. Schäfer verweilte darauf noch einige Zeit im Haufe, dann begaben er und etwa 25 Brüder und Schwestern sich auf den Weg, um nach dem etwa dreiviertel Stunden entfernten Ruchen zu kommen, nichts ahnend, bis ein Bruder ihm fagte, ein junger Mann habe ihm gefagt, "beute Nacht gebe es noch bos." Br. Schäfer fprach den Geschwistern Muth zu, und getroft gingen sie weiter. Kaum waren sie aber vom Ort hinausgekommen, fo zeigten fich ichon mehrere verdächtige Geftalten, und Steine flogen daber, fo daß sogleich Mehrere getroffen wurden. Dann schien das Attentat beendigt zu fein, und freier aufathmend, fette man die Reise weiter fort. - Um den Geschwistern Muth zu machen, fing Br. Schäfer an, das Lied zu singen : "Simmelan, nur himmelan"-alfobald ftodte es, indem an dem zur rechten Hand befindlichen Waldessaum Signalpfiffe ertönten, und ehe man daran dachte, waren die Geschwister von etwa fünfzehn jungen Männern umgeben. die, mit Prügeln verseben, sie antrieben fortzugeben. Br. Schäfer trat nun unter sie und fagte: "Sie werden doch den Leuten nichts zu Leide thun?" Er wurde aber fortgetrieben, und nun ging's los. Zuerst fingen sie an, mit großen Steinen zu werfen; mehrere der Geschwister hatten Laternen, die wurden gleich zusammen geschlagen; dann hieß est: "Nur auf den . . . . . los!" Sogleich wurde Br. Schäfer umringt und ihm Streich auf Streich versetzt, dis einer seinen Kopf und Genick traf, worauf er taumelte und nach vornen stürzte. Zwei Schwestern deckten ihn und zogen ihn fort. Dann ging's auf die älteren Geschwister los. Drei Schwestern wurden förmlich zu Boden geschlagen, wovon eine am Graben liegen blieb und von den Unmenschen mit den Worten in denselben hineingeworsen wurde: "Mit dir ist's aus!" Sine andere von 73 Jahren schlugen sie auch nieder; eine Frau, die sich erst vor einiger Zeit bekehrt hatte, ward vhnmächtig geschlagen, und wurden ihr die Kleider vom Leibe gerissen, so daß sie heimgeführt werden mußte. Si ist unmöglich, die Scene und das Geschrei, aber noch weniger die Wuth dieser Barbaren zu beschreiben!

Am Montag Morgen mußten noch Kleidungsstücke zusammen gesucht werden. Es war ein Wunder, daß Niemand todt auf dem Plage blieb. Br. Schäfer erfrankte sehr schwer an den Folgen dieser schrecklichen Mißshandlung, ja er hatte Jahre lang und oft bedenklich an denselben zu leiden; aber sobald er schreiben konnte, sagte er unter Andrem: "Wir haben noch Muth, denn mit unserm Gott können wir über die Mauern springen."

Ist's möglich, werden manche Leser denken, daß in dem "frommen Schwabenland" noch so etwas geschehen konnte, sogar noch von Protestanten, die sich ihrer Tause, Consirmation und des Christennamens rühmen? Den Evangelischen Missionaren wurde sehr oft der Borwurf gemacht, sie sollten nicht in Europa missioniren, sondern unter die Heiden gehen; aber um zu Barbaren zu kommen, hatten sie nicht weit zu reisen! An den Früchten erkennt man den Baum.\*

Der Anführer dieser Rotte und seine Mitbetheiligten an dieser Schandthat wurden vor Gericht gezogen und ungeachtet ihrer grellen falschen Side schuldig gefunden. Der Anführer erhielt zweimonatliche Gefängnißsftrase, die Andern je einen sechswöchentlichen Arrest, und mußten sie auch die gesammten Proceskosten bezahlen. Es war ihnen dieses eine heilsame Lection für die Zukunft.

## § 92. Gine fegensreiche Allianzversammlung.

Im Frühjahr des Jahres 1873 versammelte sich in Ludwigsburg, Württemberg, eine große Anzahl von Predigern und Gliedern der Evangelischen Gemeinschaft und der Bischöflichen und Weslevanischen Methodistenkirchen, um eine sogenannte Allianzversammlung zu halten. Gleich beim Anfang derselben wehten und walteten heilige Winde und ein Geist der brüderlichen Liebe und Sintracht. Nachdem die Versammlung von den Brüdern Lorenz Sisenhardt und Smanuel Gebhardt im Namen Jesu eröffnet worden war, wurde das wichtige Thema besprochen: "Unsere Aufgabe unter dem deutschen

<sup>\*</sup> Als ber Berfaffer im Jahr 1879 in Europa war, fand er ben I. Br. Schäfer immer noch leidend an den Nachwehen jener schrecklichen Mißhandlung. Auch er konnte mit Paulus in einem gewiffen Sinne sagen: "Ich trage die Malzeichen des Herrn Jesu an meinem Leibe."

Volke." Da immer wieder behauptet wird, die ausländischen Missionsarbeiter hatten nichts in Deutschland und der Schweiz zu thun, sondern follten nach England, Amerika und in die Heidenländer geben, fo wurde vor allem Die Frage aufgeworfen und erörtert : ob wir denn wirklich eine Aufgabe als Missionare unter dem deutschen Volke haben, oder ob wir nach dem Wunsch unferer Gegner das Land räumen und in die Ferne ziehen follten. wurde dann flar und ichlagend nachgewiesen, daß der herr uns in Europa eine hohe und wichtige Aufgabe gestellt hat, und daß der sittliche Verfall des deutschen Bolfes, sowie der traurige Zustand der verschiedenen Landeskirchen diese Aufgabe nöthig machen, und die vielen, durch die Missionsthätigkeit ber Brüder jum Berrn geführten Seelen es bestätigen, wie nothwendig dieje Arbeit sei. Nachdem dieser wichtige Gegenstand gründlich und ausführlich besprochen worden war, wurden etliche entsprechende Beschlüsse gefaßt, dahin= lautend, "daß wir fest glauben, der herr habe uns unter unserem deutschen Volk einen Missionsberuf gegeben, und wir ihn vereinigt bitten wollen, uns durch seinen Seiligen Geist auszuruften, diese große Aufgabe lösen zu kön= nen." Bur Lösung berselben wurden folgende Mittel empfohlen: "Lautere und ernste Verfündigung des Wortes von bekehrten Predigern, fleißige Berbreitung guter Literatur, freies Bekenntniß Jesu Christi durch Wort und Wandel, ein entschiedenes und ungetheiltes Zusammengehen mit der kirch= lichen Gemeinschaft, zu der wir gehören, sowie ernstes, anhaltendes und gläubiges Gebet um den Beiftand und Segen von Oben."

Die übrige Zeit wurde verschiedenen gottesdienstlichen Nebungen geweiht, wobei sich der Segen des Herrn in Strömen ergoß. Die vielen Besucher kehrten reichlich befriedigt nach ihren Heimathen zurück. Man hörte noch in den Eisenbahnzügen herrliche Zionslieder erschallen. Solche Allianzverssammlungen können nur Gutes bewirken. Sie stehen im vollkommenen Einklang mit dem hohepriesterlichen Gebet des Herrn (Joh. 17).

Bald nach dieser gesegneten Allianzversammlung versammelten sich Schaaren der Evangelischen Gemeindeglieder mit ihren Hirten an der Spite auf dem schönen Teckberg bei Kirchbeim, um wieder das himmelfahrtssest in Gottes herrlicher Bergnatur zu seiern. Der Herr schenkte dazu seinen reichen Segen. Es wurde mit heiliger Begeisterung gesungen, gebetet und gepredigt, so daß Berg und Thal davon wiederhallten. Der Herr ließ es seinen Knechten gelingen, Worte des Lebens in die Herzen der vielen Zuhörer zu reden. Es wurden ihnen Heilswahrheiten verkündigt, wie sie nur ein gesalbter Zeugenmund verkündigen kann. Es war dieses also ein reichges segneter Abschluß des Conserenzjahres, wofür man dem Herrn nicht genugsam danken konnte.

# § 93. Die achte Sitzung der Conferenz.

Die Deutschland Conferenz versammelte sich am 19. Juni 1873 in der Stadt Thun, Canton Bern, Schweiz, um ihre achte Sitzung zu halten. Sie hatten dieses Mal die große Freude, den Senior-Bischof, Johann J. Escher, zum Vorsitzer zu haben. Mit einer sehr eindrücklichen Anrede

eröffnete er die Conferenz, worauf noch Gebetsübung folgte, wobei der Herr sich mächtig offenbarte. Hierauf ernannte der Bischof Gottlieb Füßle zum Schreiber.

Die Brüder Georg F. Spreng und Leonhart Scheuermann, Besucher aus Amerika, machten ihre Erscheinung im Conferenzzimmer und wurden den Brüdern zum großen Segen.

Auch besuchten die Brüder A. Robemeher und H. Gerdes die Conferenz als Delegaten der Bischöflichen Methodistenkirche und überbrachten Grüße und Segenswünsche von ihrer Conferenz. Zu ihnen gesellte sich auch noch Br. Lehmann von der Brüdergemeinde. Alle diese Brüder wurden herzlich bewillkommt.

Die Conferenz vermißte schmerzlich den Br. Christian Ott, Prediger der Colmar Mission, der nahezu fünf Jahre auf verschiedenen Feldern im Segen gewirkt hatte. Durch einen Krankheitsanfall sah er sich veranlaßt, seine Mission noch vor der Conferenz zu verlassen und nach Amerika zu reisen. Diesem Berlust gegenüber meldeten sich aber folgende Brüder als Candidaten für das Predigtamt: Heinrich Wernly, Friedrich König, Gottlob Barchet, Johannes Schempp, Rudolph Meinicke, Theodor Schweizer und Heinrich Weißhaar, die ins Predigtamt auf Probe aufgenommen und unter Aufsicht der Vorstehenden Aeltesten Anstellungen erhielten. Die Brüder J. M. Hurter, Conrad Zwingli, J. Marti und J. Kloßner wurden zum Aeltestenamt und die Brüder Adolph Halmhuber und Samuel F. Maurer zum Dieneramt befördert.

Der statistische Bericht ergab folgende Zahlen: Gestorben 76, ausgeschlossen 76, entzogen 146, fortgezogen 141, neuausgenommen 1252, volle Gliederzahl 4738, Reiseprediger 28, seshaste Prediger 3, S. Schulen 94, Beamte und Lehrer 308, Schüler 5340, katechetische Klassen 9, Katechumenen 56, Einnahmen für Gottes Werk 20,340 Gulden, 48 Kreuzer.

Der Missiericht an die Conferenz floß über von Dank und Anbetung zu Gott für seine reichlichen Gnadenerweisungen. Der Herr schenkte seinen Knechten und Kindern viel mehr, als sie bitten oder verstehen konnten. Das Wasser des Lebens war während des Couserenziahres auf fast allen Arbeitsseschern in vollen Strömen gestossen, und man konnte mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten singen.

Während der Conferenzsitung hatten die Brüder das Vorrecht, vielen heilsverlangenden Seelen das Wort des Lebens zu verkündigen. Die Mijssionspredigt am Sonntag Abend war besonders erfolgreich. Prediger und Gemeindeglieder wetteiferten, ihre Gaben auf des Herrn Altar zu legen.

Am Sonntag Vormittag erschienen über 500 Gäste am Tische des Herrn. Der himmlische Gastgeber speiste und tränkte seine Kinder mit den reichen Gütern seines Hauses. Da das Versammlungslokal kaum die Hälfte der Zuhörer sassen konnte, so wurde die Nachmittagsversammlung in einem benachbarten Wald gehalten, wo der Vischof eine gewaltige Ordinationspredigt hielt und darnach die Ordination an den vorhin gemeldeten Brüdern vollzog. Dies war wahrlich ein großer Tag des Herrn. Am

Dienstag kam die Conferenz unter großem Segen zum Abschluß. Der Abschied war sehr ergreifend. Es siel jedem Bruder sichtlich schwer, scheiden zu müssen, doch gingen alle mit dem festen Entschluß von dannen, sich aufsneue dem Herrn zu weihen und das hohe Amt, das die Versöhnung predigt, treulich auszurichten.

Nach dieser gesegneten Conferenzsitung bekam das Werk einen neuen Aufschwung und breitete sich trot vieler hindernisse und Kämpfe allmälig nach Sachsen, Preußen, Hessen und Thüringen aus. "Und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Zahl ward gläubig und bekehrte sich zu dem Herrn" (Apostg. 11, 21).

#### § 94. Erwedungezeiten.

Während des Jahres 1874 fand in Güglingen, Württemberg, eine außerordentliche Erweckung statt. Br. G. Sorg, Prediger daselbst, berichtete darüber Folgendes: "Während der vergangenen Woche hat der Herr Wunser über Wunder vor unsere Augen gestellt. Seit acht Tagen haben nach ihrem Bekenntniß nur nach übersichtlicher niederer Berechnung 65 Seelem Gottes Inade durch Buße und Glauben an ihren Herzen ersahren. Daswar eine Woche des Kämpfens, Ringens und Siegens, wie wir's noch nie erlebt hatten. Auch in Pfaffenhofen drangen Einige zum neuen Leben durch, ebenso kamen in Zaberseld sieben Seelen zum Frieden. In Niedershofen sollen auch acht Seelen Heil gefunden haben. Es haben sich in wenigen Tagen wenigstens achtzig Sünder zu Gott bekehrt. Hätte Gott in dieser Woche Welten geschaffen, so wären die Wunder nicht so groß, alswenn so viele unsterbliche Seelen aus dem Tod ins göttliche Leben gebracht und höllenwürdige Sünder selige Gotteskinder und Himmelserben geworden sind!"

Br. Matthäus Erdle berichtete unter Anderem Folgendes: "In Weiler, Sbersbach und Büchenbronn gab es, Gottlob! mehrere Bekehrungen. Es ist merkwürdig, was der Herr thun kann. Es werden Leute von der Kraft Gottes ergriffen, sinken auf ihre Kniee nieder, beten und finden reichlich Inade, an die man nicht gedacht hatte. Das heilige Feuer brennt in unserer Sonntagsschule in Eßlingen. Wir hielten zuerst Betstunde mit den Kindern. Ich zeigte ihnen die Nothwendigkeit eines neuen Herzens, worauf sie das Verlangen äußerten, dasselbe beim lieben Heiland zu suchen. Bald darauf fanden etliche Frieden in Jesu Bunden. Nun gab es unter den Knaben und Mädchen ein Beinen, Schluchzen und Verlangen nach Inade, daß es miterleht werden muß, um zu sehen, was die Inade Gottes wirken kann. Freudenthränen perlten über die freudestrahlenden Angesichter! Es wird viel gebetet und gerungen bis in die späte Racht hinein. Wie bin ich so selig in meinem Gott! So etwas habe ich noch nie erlebt!"

Br. Bernhard Beck berichtete auch viel Erfreuliches, wie folgt: "Ichreiste wieder in die Ludwigsburger Gegend, wo wir neulich Siege feiern durften, um noch eine Nachlese zu halten. In Geisingen drangen wieder 8, in Heutigsheim 6, in Beihingen 11 und in Benningen 1 Seele in die herr-

liche Freiheit der Kinder Gottes durch . . . . In Nordheim haben sich bis jett 50 Personen zum Herrn bekehrt. Es sind in wenigen Wochen so viele vom Tod zum Leben durchgedrungen, daß man fast mit Zählen aufhören muß. Dem Herrn allein die Ehre!"

Br. C. Grün berichtet, wie der Herr half, daß sie eine Capelle in Holzgerlingen bekamen, und wie der Herr die Gemeinde bei der Einweihung so reichlich segnete.

Ein Bruder berichtete aus Nürtingen: "In der letzen Gebetswoche fingen die Geisteswinde an, stärker zu wehen, und eine Anzahl bußfertiger Personen lagen vor dem Gnadenthron und wollten nicht von ihren Knieen aufstehen, bis sie in des Lammes Blut Heil gefunden hätten. Welch eine herrliche Erquickungszeit war dies für die Kinder Gottes! Denn wir durften sehen, wie der Herr Zion bekehrt. Halleluja!

Auch in der Umgegend hat der Herr Großes gethan, denn es find ganze Familien dem Schmerzensmann zur Beute geworden. In Unterensingen und Frickenhausen, wo es bisher trocken herging, kam ein mächtiger Gnadenregen auf die Gemeinde hernieder und machte den Boden weich und fruchtbar. Um Nürtingen herum haben wir jest 11 Predigtplätze."

#### § 95. Die neunte Situng ber Confereng.

Am 18. Juni 1874 tagte die Deutschland Conferenz in Zofingen, Schweiz. Indem Bischof Johann J. Escher nicht anwesend sein konnte, so wurde Br. Jakob Kächele wieder zum Borsitzer erwählt, welcher Br. Gottlieb Füßle als Schreiber ernannte. In der darauffolgenden Gebetsübung wirkte der Geist Gottes belebend und erhebend, und die Conferenz empfing eine höhere Weihe zu ihren wichtigen Geschäften. Inspector Nappard von der Missionsanstalt St. Chrischona bei Basel wurde der Conferenz vorgestellt und von derselben herzlich bewillkommt. Derselbe hielt eine liebevolle und ergreisende Anrede an die Conferenz, in welcher er besonders hinwies auf die Nothwendigkeit, sich vereint unter die Kreuzesfahne Jesu Christi zu schaaren, worauf die Conferenz ihren freudigen Beisall zu dieser Rede aussprach und dem werthen Redner reichen Segen in seinem Werke wünschte.

Die Ausbreitung des Werkes 2c. machte es nöthig, daß vierzehn Beränsterungen der Grenzlinien der Arbeitsfelder beschlossen wurden.

Ein fräftiger Bericht zu Gunsten der Sonntagsheiligung und Mäßigsteitssache wurde angenommen.

Der statistische Bericht ergab einen erfreulichen Fortschritt in vielen Sinsichten.

Folgende Candidaten wurden auf Probe in das Predigtamt aufgenommen: Samuel Müller, Jakob Müller, Christian Hahl, Abraham Allenbach, Conrad Wölz, und Friedrich Neubrand.

Den folgenden Probepredigern wurde die Ordination zum Diencramte zugestimmt: D. Steiner, J. Huber, C. Grün, und zum Aeltestenamte: Noah G. Schäfer und Fr. Better.

Der Tag des Herrn war ein großer Segenstag. Um halb neun Uhr Morgens begannen die Gottesdienste, und die Kirche war um diese Zeit bereits mit heilsverlangenden Besuchern angefüllt. Nach einigen Ersahrungsbekenntnissen schritt man zur Feier des heil. Abendmahls, wozu sich etwa 600 Gäste einstellten. Auf eine gewaltige Ordinationspredigt vom Borsiger folgte die seierliche Ordination der vorhin genannten Brüder. Der Herr offenbarte sich in der Versammlung, und die Wirkung war mächtig. Am Abend solgte eine gediegene Missionspredigt von Br. Sisenhardt und eine zündende Ansprache von Br. Walz, und wurde eine schöne Summe für die gute Sache gesichert, worin die Prediger wieder mit ihrem guten Beispiel vorangingen.

#### § 96. Die Miffionen in Preußen und Sachfen.

Die Preußen-Mission, welche von eingewanderten Preußen in Amerika, die daselbst Glieder der Evangelischen Gemeinschaft geworden waren, lange und ernsthaft besürwortet worden war, wurde bei dieser Conferenz mit Br. Johann Berger, der von Amerika gesandt wurde, besetzt. Derselbe kand bald in den Fabrikstädten Essen, Nühlheim 2c. guten Singang bei heilsverslangenden Leuten. Die Mission machte sehr gute Fortschritte. Br. C. Grün mußte dem Br. Berger bald zur Hülfe gesandt werden. Aus diesem Ansang ist später das schöne Werk des Herrn in Nord-Deutschland schnell hervorgewachsen. In Dresden, Sachsen, fand der Missionar zwar viele Schwierigsteiten, weil dort die Freiheit zum Wirken so sehr beschränkt war; aber dennoch ging das Werk schön voran.

An vielen andern Orten auf dem europäischen Missionsgebiet wirkte der Herr siehr mächtig. Bei einer B. J. Versammlung in Stuttgart war die Kraft Gottes so mächtig, daß ein Bruder sagte, er habe bei seinem Eintritt in den Versammlungssaal gemeint, er müsse niederfallen und den Voden küssen, weil ihm eine so überwältigende Geisteswirkung entgegen kam. Mehrere Personen bekannten, an dieser Versammlung den Segen der Heiligung und Andere den Frieden mit Gott erlangt zu haben. An einer andern Versammlung wirkte der Geist Gottes so mächtig, daß Sünder während des Singens auf ihre Kniee sanken und einige bald den Frieden Gottes erlangten.

## § 97. Behnte Situng ber Conferenz.

Am 17. Juni 1875 versammelte sich die Deutschland Conferenz in der Zionscapelle zu Kirchheim, Württemberg. Bischof Sicher war anwesend und hielt eine ernste und salbungsreiche Ansprache bei der Eröffnung der Conferenz, aus welcher wir wegen ihres vortrefflichen Juhalts und als ein Beispiel bischöslicher Anreden bei solchen Gelegenheiten einen Auszug hier einschalten:

"Mit uns Neisepredigern verhält es sich wie mit einem Schiffe, das mit werthvoller Ladung ins Weer hinaussteuert; man weiß nicht, was ihm begegnen wird, ob es schönes oder stürmisches Wetter haben werde. Alles geht gut von Statten. Eines Morgens aber kündigt der geröthete himmel Unwetter an, und es bricht ein gewaltiger Sturm berein und ichlendert das Schiff auf und nieder. Vielleicht wird es schadhaft, ein Ragel kann nachge= ben, und das Schiff kann zu Grunde gehn. — Bei guter Führung kann es aber glücklich in den Hafen einlaufen. So wechseln auch im Reiseprediger= leben schöne Tage mit stürmischer Witterung; aber wenn alles recht geht. wenn wir den rechten Steuermann bei uns haben, fo laufen wir wieder aludlich ein in den hafen der Conferenz und konnen, wie dies bei einem Schiffe von Amerika nach Europa der Fall war, mehr Baffagiere mit ans Land bringen, als wir aufgenommen haben. Wir durfen uns als Prediger des Evangeliums betrachten, was auch unsere Gegner von uns halten. "Beiftliche" wollen wir uns nicht nennen, der Ausdruck gefällt mir nicht, er ift nicht biblisch, jedes Kind Gottes ist so aut geistlich wie wir Brediger. Anechte Jefu Christi zu sein, das ist uns genug. Unser Recht, uns als Knechte Jesu Christi, als Botschafter an seiner Statt zu betrachten, beruht auf dem einen Grund unferer göttlichen Berufung. Wenn fie Ginem unter uns fehlte, fo wäre er ein unbefugter Eindringling. Diefer Berufung muß die Bekehrung vorausgegangen sein. Wie könnte es Gott darin verseben, daß er einen Menschen zu seinem Botschafter ernennen wurde, der unbekehrt ist, der nicht in Gemeinschaft mit ihm steht? Rimmer, nimmer! Wenn ein Unbekehrter fich als Prediger aufwirft, jo ift feine ganze Cache von A bis zum 3 nichts. Die Bekehrung erft und dann die göttliche Berufung. Beides haben wir. Das ist das einzige Necht, welches wir für unfer Amt geltend machen können. Ich kenne, bis vielleicht auf einige, alle die 1300 Prediger unserer Gemein= schaft persönlich, und ich darf fagen, wenn auch nicht Alle ohne Ausnahme gründlich bekehrt fein follten, fo kann ich doch bezeugen, daß wir keinen haben, der nicht an die Bibel als das Wort Gottes aufrichtig glaubte. Wir können nicht jagen, daß wir nach der gewöhnlichen Auffassung ein gelehrtes Ministerium sind, aber ein bekehrtes Ministerium find wir. Und wenn ich Die Wahl hätte zwischen einem gelehrten und einem bekehrten Ministerium, jo wollte ich einem bekehrten Ministerium vor einem gelehrten weitaus den Gin bekehrtes Ministerium kann ein gelehrtes werden, kann sich die erforderlichen Wissenschaften aneignen. Doch die nothwendigen Renntniffe geben uns auch nicht ab. Wir wiffen ben Weg zum Rreuz und vom Rreuz den Beg zum Simmel, daß wir ihn Gelehrten und Ungelehrten zeigen können und fie darauf führen. Bei einem bekehrten und von Gott berufenen Ministerium geht es durch Leiden und Kämpfe zum Siege. wenn ich fo die Hobeit des uns von Gott übertragenen Amtes erwäge, fo muß ich fragen: Gott, wie haft du dabei nur auch an mich kommen können? Niemand kann Gott näher fteben, als wir in unferm Amt; es kann Niemand mit erhabeneren Gegenständen umgeben, als wir - wir haben die ewigen Liebesgebanken Gottes, in menschlicher Sprache eingehüllt, auszusprechen: wir haben mit Geschöpfen Umgang, die Gott gu feinem Bilde erschaffen bat. und die ihm einst gleich sein und mit ihm auf seinem Thron sigen follen, und für die unfer Meifter Blut und Leben dargelegt hat, und da kommt es vielfach auf unsere handlungsweise an, ob fie gerettet werden oder umfommen follen. — Wieder muß ich fragen: Wer ist hierzu tüchtig? Antwort: Nur ein Gottesmenich! Wir wirken auf Andere ein durch das, was wir find, und durch unfer Wirken theilt fich unfer Gnadenstand Andern mit. Wenn der Heilige Geist in uns wohnt, so strömen seine Gaben und Kräfte durch uns in diejenigen, die unter unserer Wirksamkeit steben. Wir können Niemand weiter bringen, als wir felbst find. Darum muß es unfer Bestreben sein, in die Tiefen des unausforschlichen Reichthums Chrifti bineinzu= bringen; denn was Jesus Chriftus ift, das ift er für uns. Das, meine Bruder, ift es, was wir nothig haben, die Fulle des Reichthums Chrifti; wir bleiben Pfuscher, jo lange wir nicht in diese Fülle hineingedrungen find. Wir muffen den Reichthum Chrifti felber haben, sonst können wir ihn nicht mittheilen. Darum wollen wir dieje Conferenzsitzung dazu benüten, tiefer in Christo einzudringen. Und je mehr wir uns in Christum versenken, desto kleiner werden wir in uns selbst. In den besten Augenblicken, die wir haben, verlieren wir uns felbst und sehen Niemand mehr, als "Jesum allein." Da fann sich kein Amtsdünkel bei uns einschleichen. Darum verliert Euch ganz in Chriftum. Ihr feit die Erstlinge unseres Werkes in Europa, und das Gepräge, das Ihr diesem Werke aufdrückt, wird nie ganz verwischt werden können. Euer perfönlicher Zustand prägt sich biejem Werke auf, und was es jest wird, das wird es in seinen Grundzügen bleiben. Darum muffen wir Euch immer wieder ermahnen: Berfehlt es nicht! Die wahre Amts= tüchtigkeit kann Jeder von uns haben. D, suchet mit Gebet und Kasten. was zu dieser Tüchtigkeit noch fehlt, sucht es in dem Glauben, den man nicht zu ftudiren braucht, deffen Philosophie man nicht verstehen muß, in dem Kindesglauben, der keine Fragen macht, der einfach zugreift und nimmt, was Christus und erworben hat und was er so gerne und gibt."

Br. Heinrich Gülich von der Wisconsin Conferenz, welchen die Missionsbehörde als Mitarbeiter im Werk nach Europa sandte, machte seine Erscheinung und wurde herzlich bewillkommt. Zu Dienern wurden erwählt
und ordinirt: Gottlob Barchet, J. Schempp, R. Meinicke, H. Weißhaar,
H. Wernli, Th. Schweizer, G. Sorg, und zu Acttesten: Samuel F. Maurer,
Adolph Halmhuber. — Es wurden in Norddeutschland die folgenden neuen Arbeitsfelder angelegt: Lippe-Detmold, Dortmund, Duisburg und Schlesien, und in der Schweiz wurde Emmenthal als Arbeitsfeld aufgenommen.
Also vorwärts und auswärts nach allen Richtungen hin ging das Streben
der Conferenz; denn man sah, "es ist des Landes noch viel einzunehmen,"
und der zu suchenden geistlich Verlorenen sind es noch Millionen!

In das Predigtamt wurden aufgenommen: August Pfost, David Niethammer, Joh. Jakob Müller, Abraham Lauber, Gottlob Sonder, Georg Ott, Jakob Hommel, Johann Better, Samuel Müller.

Gin brüberlicher Besuch von Delegaten der Bisch. Methodistenkirche wurde herzlich aufgenommen; die Berichte über Mäßigkeit und Sonntags- heiligung sprachen sich unzweideutig und kräftig im rechten Sinn und Geiste aus. Um Sonntag Vormittag hielt der Bischof "eine außerordentlich gehaltvolle und salbungsreiche Vorstellungsrede für die Feier des heiligen

Abendmahls. Die ganze Gemeinde bekannte und bezeugte durch Erheben, daß sie sich jetzt ganz und auf ewig dem Herrn vollkommen ergebe!" Darauf erschienen etwa 400 Personen am Tische des Herrn. Am Nachmittage wurden neun Brüder feierlich ordinirt und von der ganzen Gemeinde fürsbittend zum Herrn emporgetragen. Abends hielt Br. Berger eine kraftvolle Missionspredigt, und wurde die Summe von 502 Gulden und 45 Kreuzer auf den Altar des Herrn gelegt.

Aus der Statistik ergaben sich folgende Hauptpunkte: Gliederzahl 6083, Reiseprediger 36, Kirchen 33, Beiträge für einheimische Mission 20,177 Gulden und 9 Kreuzer, für Heidenmission 109 Gulden und 2 Kreuzer, Kirchenbaucollecte nahezu 11,000 Gulden, S. Schulen 120, Beamte und Lehrer 396, Schüler 6178, katechetische Klassen 16, Katechumenen 120, Abnehmer des Ev. Botschafters 10,522.

Dies war ohne Zweifel die gesegnetste aller Conferenzen, welche von unserer Kirche in Europa gehalten wurden, und die Brüder gingen wunders bar gestärkt auf ihre Arbeitsfelder im Namen des Herrn.

## Die Evangelische Gemeinschaft in der Schweiz.

#### § 1. Die Anbahnung des Werkes in der Schweiz.

Um die Zeit, da das Missionswerk der Ev. Gemeinschaft in Deutschland begonnen wurde, befand sich die deutsche protestantische Landeskirche in der Schweiz in einem ähnlichen, geistlich verfallenen Zustand wie in ersterem Lande. Der Nationalismus hatte sich tief eingefressen, und die Massen der deutschredenden Schweizer waren unbekehrt, undußsertig und lebten in offenbaren Sünden. War es nöthig, Missionare nach Deutschland zu senden, um das Volk durch die kraftvolle Predigt des Evangeliums und persönliche Bemühungen zu seinem Heile hinzusühren, so war dies nicht minder der Fall in der Schweiz, und zwar großentheils aus den nemlichen Ursachen.

Als Bischof Johann J. Escher ausgangs Februar 1865 die Deutschland Conferenz organisirt und gehalten hatte, reisten er und Br. Gottlieb Süßle am 14. März nach der von der Conferenz neu angelegten Schweiz Mission, und zwar nach dem Canton St. Gallen ab, wohin der Bischof viele Empschelungsbriefe von unseren Gemeindegliedern in Amerika an ihre Verwandten im Besitz hatte.

Sie sprachen zuerst vor bei einem Kaufmann in Rorschach, konnten aber daselbst keinen Eingang finden; sie reisten deshalb Nachts noch nach Buchs im oberen Rheinthal. Um andern Morgen holte sie Herr Kaufmann Stover Bühler, dessen Tochter in Umerika Glied unserer Gemeinschaft war, aus dem Gasthaus ab. Sie hatte ihrem Bater oft geschrieben, welch gute Heimath sie in der Evang. Gemeinschaft gesunden habe. So nahm denn dieser Mann aus Liebe und Dankbarkeit die Brüder in sein Haus auf und bezahlte sogar noch ihre Herbergskosten im Gasthof. Bei einer späteren nochmaligen Einkehr predigte der Bischof daselbst am Sonntag den 19. März zu vielen Zuhörern, welches die erste Predigt war, die er in der Schweiz hielt.

Von Buchs gingen sie nach dem Canton Graubünden. In Chur wurden sie von einem jener Berwandten angeschnaubt, daß es eine Art hatte. Dagegen fanden sie in Hartenstein und Felsberg bei solchen Verwandten eine sehr freundliche Aufnahme. In Hartenstein erlaubte der Pfarrer dem Bischof sogar, eine Predigt in der Kirche zu halten. Am selben Sonntag durfte auch Br. Fühle in einem Filialkirchlein predigen; beide hatten viele aufmerksame Zuhörer. Die Pfarrfamilie in Felsberg nahm die Brüder ebenfalls sehr freundlich auf. Br. Fühle mußte dem Pfarrer versprechen, bald wieder zu kommen und eine Predigt am Sonntag Vormittag zu halten, was er auch gerne that. Er hatte dabei ganz im Talar aufzutreten. Es gab eine mächtige Bewegung im Dorf. Aber ein gewisser Gemeindebeamte,

ein entschiedener "Reformer",\* witterte etwas dahinter und erregte einen folchen Sturm, daß sie dem Pfarrer mit Verbannung drohten, wenn er Br. Füßle noch einmal in der Kirche predigen ließe. Als er aber später dennoch wieder dahin kam, nahm ihn Niemand mehr auf — die Leute zitterten fast vor Anast!

Achnlich erging es ihm in Jenniß. Das erste Mal fand er dort eine sehr freundliche Aufnahme, hatte auch schön besuchte Bersammlungen; als er aber wieder hinkam, hatten Churrer Zeitungen Setartikel gegen ihn gebracht, und so wurde er ohne Weiteres durch den "Waibel" (einen polizeilichen Beamten) fortgeschickt, und es hatte Niemand den Muth, sich seiner anzunehmen. Auf ähnliche Weise wurde er auch in Hartenstein behandelt. Die wenigen Predigten hatten den ganzen Cauton gewaltig wider die Brüder aufgeregt. Man verbreitete unglaubliche Berdächtigungen und Verleumdungen gegen sie. Innerhalb vier Wochen war unserem Prediger jeder Eingang in Graubünden verschlossen.

Nachdem die Brüder die erwähnten Besuche im oberen Rheinthal abgestattet hatten, reisten sie in das Berner Oberland, wohin sie ebenfalls Empfehlungen hatten. In Ningenberg am Brienzersee fanden sie bei einer Mutter eine herzliche Aufnahme, wo dann der Bischof zu vielen Zuhörern predigte. Lon dannen reisten sie nach Niedergoldbach bei Burgdorf, wo aber nicht gepredigt wurde. Am folgenden Tage, dem 25. März, schied der Bischof von Br. Füßle unter gegenseitigen Glücks und Segenswünschen. Er gab ihm beim Abschied den Austrag, noch fernere Versuche im Canton Schaffhausen zu machen und dann vorerst seinen Wohnsitz in Buchs zu nehmen, um von dort aus noch weiteren Eingang zu suchen.

In Unterhallau, Canton Schaffhausen, fand Br. Füßle bei der Familie Rahm eine sehr liebreiche Aufnahme. Hier predigte er zwei Mal im Beisein des Pfarrers Frauenfelder, der ihn nachher sehr herzlich aufnahm. Auch fand er Eingang in den Dörfern Oberhallau, Wilchingen, Gächlingen, Siblingen, Neuhausen und Uhwiesen — welch letzterer Ort im Canton Zürich liegt.

Br. Füßle nahm nun seinen Wohnsit in Buchs, Canton St. Gallen. Nachdem er von hier aus verschiedene Male nach Graubünden gereist und die oben beschriebenen traurigen Erfahrungen gemacht hatte, suchte er in der nächsten Umgebung von Buchs Eingang zu sinden. Bei einem Sägemüller in Ahmoos fand er eine freundliche Aufnahme, und durch dessen Bermittelung übertrug ihm der Ortspfarrer die Sonntagspredigt. Es war eine große Versammlung, und der Pfarrer dankte ihm nachher ganz gerührt. Aber einen weiteren Singang konnte er zunächst im oberen Rheinthal nicht sinden. Er reiste deßhalb im Sommer 1865 wiederholt in das sogenannte Rlettgau, Canton Schaffhausen, wo er in den obengenannten Ortschaften einen sehr guten Singang fand. Im September verlegte er seinen Wohnsit

<sup>\* &</sup>quot;Neformer" nennt man in der Schweiz diesenigen Rationalisten, welche die Gottheit Christi und die Inspiration der heiligen Schrift leugnen — dabei sich aber doch zur Kirche bekennen.

nach Neunkirch bei Schaffhausen und bediente von dort aus seine Bestellungen in der Umgegend und machte von da auch noch Besuche im Canton St. Gallen.

Im November deffelben Jahres besuchte er den Canton Glarus, wo er in der Stadt Glarus und in Nettställ und Mollis eine freundliche Aufnahme fand und wiederholt zu schönen Bersammlungen predigen durfte. Er hatte jetzt zwanzig verschiedene Predigtpläte, die aber sehr weit aus einander lagen und viel Zeit und Geld kosteten, um sie regelmäßig zu bedienen. Aber der Gerr war mit ihm und segnete seine Arbeit reichlich.

So wirkte Br. Füßle als lediger Mann fort bis zum Frühjahr 1866, als er sich verheirathete und seinen Wohnsit nach Unterhallau verlegte. Bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm wider ihn, der damit endigte, daß er mit Gattin, troß der brüderlichen Vermittelung des Pfarrers Frauenfelder und anderer Freunde, als Ausländer polizeilich ausgewiesen wurde, ohne bei der Cantons-Regierung Schutz gefunden zu haben. Dieses war sehr zu bedauern, denn, wie schon erwähnt, hatte er an vielen Orten im Segen gearbeitet, und hätte man ihn nicht mit Gewalt vertrieben, so wäre es ihm ohne Zweifel gelungen, in noch vielen Städten und Dörfern Eingang zu finden und Gutes zu wirken. Die Verfolgung ging hauptsächlich von Keinden des Kreuzes Christi aus. Raum hatte sich nemlich Br. Füßle in Unterhallan eingemiethet, so erhielt er eine Zuschrift, in welcher mit derben Worten und mit beißender Sathre erklärt wurde, daß man seiner nicht bedürfe, daß sie Keinde aller "religiösen Genossenschaften" seien, und daß sie allem aufbieten würden, ihn aus dem Ort zu vertreiben. Und so geschah es auch; sie ruhten nicht, bis ihr böser Zweck erreicht war. Br. Füßle siedelte hierauf nach Württemberg über, und Br. Jakob Schmidli, ein Schweizer von Geburt, der bald nach der Conferenz eingetreten war, kam an seine Stelle.

## § 2. Br. Jatob Rächele's Wirten in der Schweiz.

An der zweiten Sitzung der Deutschland Conferenz, welche 1866 in Stuttgart gehalten wurde, trat Br. Jakob Kächele, der von der Missionsbehörde aus der Canada Conferenz als Missionar nach Europa gesandt wurde, in die Arbeit ein, und wurde ihm die Schweiz als Arbeitsfeld angewiesen. Die Brüder Jakob Schmidli und Bernhard Beck wurden ebenfalls dahin gesandt.

Br. Kächele schlug seinen Wohnsit in der Bundesstadt Bern\* auf, wo er ein kleines Haus am südwestlichen Ende der Stadt, beim Hotel Mattenhof bezog und dann seine Versammlungen anfing in der Werkstätte des Schreiners Blau an der Alten Postgasse. Eine Frau kam herbei, die wohl jett

<sup>\*</sup> Br. Johann Nikolai hatte bereits im Jahr 1852 in der Schweiz gereift und schaute sich um, wo am besten ein Ansang der Missionsarbeit gemacht werden könnte. Er predigte am I1. Jusi Morgens im Münster zu Bern, wo Pfr. Schabelin Hauptpfarrer war, welcher ihnt auch die Gelegenheit zum Predigen gab; Nachmittags predigte er im Saal der Brüderzgemeinde taselhste. Aber wie es scheint, war damals "die Stunde" für eine Mission der Evang. Gemeinschaft in der Schweiz noch nicht gekommen.

moch ein Clied der Gemeinde ist: Schw. Freiburghaus; auch zog die Lage des Versammlungslokals Einige herbei, von denen besonders der Name Gobeli zu melden ist. Der Anfang war sehr schwach und unscheinbar, aber es sind noch (1894) Glieder da, welche in jener Zeit gesammelt wurden.

Mittlerweile behnte Br. Rächele seine Wirksamkeit nach der Stadt Thun aus. In der Wohnung des Sohnes von Stadtdekan Studer, der selbst Privatweise Versammlungen leitete, hielt Kächele die erste Versammlung. Dben am Berg "Lauenen"† hielt die "Evangelische Gesellichaft," die gesam= melten ernsteren Christen der Staatskirche, ihre Versammlungen, deren Lokal, nachdem einige Schwierigkeiten beseitigt waren, ihm geöffnet und wo dann die Berjammlungen fehr gut besucht wurden; und also erweiterte sich der Kreis derer, die von diesen neuen Versammlungen hörten. Theils durch :Rachfragen, theils durch Einladungen von denjenigen, die den Versamm= lungen beiwohnten, öffneten sich fast allerwärts die Thuren. Von Bern aus wurden dann die Ortschaften Belv, Münsingen, Limmerwald, Subelweide 2c. aufgenommen. Von Thun aus kamen die Brüder in die umlie= genden Ortschaften Oberhofen, Goldiwil, Hailigenschwendi, Homburg, Steffisburg 2c. bis ins Berner Oberland hinauf-nach Wengernalp, an den Fuß der Jungfrau, Beatenberg, Interlaten und später ins Simmenthal und noch später ins Frutigthal. Ueberall umher wurden die Versammlungen der "Amerikaner" bekannt. Auch in Schwarzenburg und Umgegend. in Zofingen, Burgdorf und Langenthal öffnete ihnen der Herr eine weite Thür und ließ es ihnen gelingen, viele Seelen für Jesum zu gewinnen.

In dem Berner Oberland war das Reisen sehr beschwerlich. Die sehr hohen Berge mußten bestiegen werden, denn es wohnen viele Leute dort droben; das war im Winter bei Schneegestöber oft gefährlich, und es gab dabei zuweilen blutige Füße. Die Leute waren arm, und so waren denn auch die Herbergen und Beköstigung demgemäß. — Aber wo die Liebe Christi dringt, da wird das Schwere leicht. Es bekehrten sich viele Leute zu Gott; und da in der Schweiz mehr religiöse Freiheit herrschte als in Deutschland, so konnten die Neubekehrten gleich von Anfang besser in die

<sup>\*</sup> Dieses ging sehr eigenthümtlich zu. Eines Tages nemlich kam eine württembergische Samenhändlerin nach Thun. Da sie dort über Sonntag bleiben wollte und Erbauung suchte, so erkundigte sie sich nach frommen Leuten. Sie wurde zu Hrn. Wilhelm Studer, Sohn des damaligen Stadtpfarrers, gewiesen. In der dort gepflogenen Unterhaltung lenkte diese Frau das Gespräch auf den amerikanischen Missionar, Jakob Kächele, den sie eine Zeit lang vorher kennen gelernt hatte. Sie sagte, daß derselbe auf Einladung gewiß auch in Thundredigen würde, wenn ein geeignetes Lokal vorhanden wäre. Unter Zustimmung des Hausseigenthümers, Hrn. Dußer, lub dann der genannte Wilhelm Studer durch die Samenhändlerin Br. Kächele ein, bei ihm zu predigen. Schon bei der ersten Versammlung fanden sich sehr viele Leute ein, und mit jeder Predigt wuchs die Zahl der Zuhörer. Unter diesen war auch der Pfarrer Studer, der sich sehr dulbsam und freundlich zur Sache stellte. Er sahe es alsein günstiges Zeichen an, daß Missionare von Amerika kämen, um in der Rettung von Seelen mittuwirfen.

<sup>†</sup> Erdrutsch-bas Wort Lauenen ift von Lawine abgeleitet.

Pflege genommen und Gemeinden gebildet werden, was dem schweizerischen. Werk gleich von Anfang eine solide Grundlage gab.

#### § 3. Ausbreitung bes Werfes.

Bis um die Mitte des Jahres 1867 hatten die Brüder Kächele und Schmidli ausschließlich in und oberhalb der Stadt Bern gearbeitet. Der Auffichtsprediger wollte aber auch unterhalb Bern die größeren Plate bejeten. Br. Bernhardt Beck wurde von der Oftschweiz an Br. Schmidli's Stelle berufen und letterer auf Vorposten geschickt. Burgdorf, am Ausgang des weltberühmten Emmenthales, war sein erster Angriffspunkt. Es hielt sehr schwer, eine passende Räumlichkeit zum Predigen zu finden. öffnete ein Schlosser, Namens Schnell, ein früheres Glied der Freien Bemeinde, sein Haus. Am Abend des Himmelfahrtstages, den 19. Mai 1867, hielt Br. Schmidli den ersten Gottesdienst daselbst. Es war ein denkwürdiger Abend. Der Herr war nahe, und die ganze große Versammlung wurde tief gerührt von der mächtigen Kraft Gottes, die sich offenbarte. Hr. Schnell richtete dann den dritten Stock des Hauses zum Versammlungsfaal ein. Gleich gab der Herr das Gedeihen, und eine Anzahl theurer Seelen wurden zu ihm geführt. Unter Anderen hekehrte sich auch eine ältere ledige Frauensperjon, die dem Trunk furchtbar ergeben war. Sie wurde von Stundan von diesem Laster völlig erlöst und führte ein frommes Leben, wodurch fie einen wunderbaren Ginfluß auf Alle, die fie kannten, ausübte. Es wurde nun eine Sonntagichule gebildet, und bald war der Saal mit Kindern angefüllt, die begeistert die lebhaften Lieder fangen, dem interessanten Unterricht lauschten und fleißig in Gottes Wort lernten.

#### § 4. Berfolgungefturme.

Im "Nathe der Gottlosen" aber wurde die Zerftörung dieser Sonntagschule beschlossen. Br. Schnidli und einer seiner Sonntagschullehrer wurden verklagt, daß sie, ohne ein "Lehrer-Patent" zu besitzen, Schule hielten. Der Untersuchungsrichter nahm Schnidli scharf ins Berhör. Er fragte ihn, ob er am Sonntag "Schule" halte, was er verneinte, erklärte aber, daß er Sonntags Kindergottesdienst halte, der unmöglich unter das Gesetz der öffentlichen Schule gestellt werden könne, da sie mit den Kindern singen und beten und das Wort Gottes lesen. "Sie halten doch Schule, wie Sie selbst bekennen — haben Sie ein Lehrer "Patent?" "Nein, mein Herr," war Schmidli's Antwort. "Dann strase ich Sie mit der niedrigsten Summe, die das Gesetz vorschreibt—das ist 30 Franken (\$6.00)—einen jeden von Euch Beiden und im Falle der Wiederholung mit dem Doppelten." Schmidli sagte dann dem Richter, wenn es ihm Vergnügen mache, so werde er nächste Woche Gelegenheit dazu bekommen, da er seine ausgegebene Sonntagschule zu halten gedächte.

Diese Verhandlungen wurden sogleich in den täglichen Zeitungen berichtet, was die Wirkung hatte, daß eine Aufregung unter den verschiedenen Benennungen außerhalb der Landeskirche entstand und die heftigsten An-

griffe in den weltlichen Zeitungen auf diesen Richter gemacht wurden, so daß dieser Wächter des Gesetzes froh war, als man ihn endlich in Ruhe ließ; die Brüder hatten dann auch Ruhe.

Br. Schmidli nahm nun auch Langenthal auf und predigte zum ersten Mal daselbst am 23. Juni 1867. Bald wurden die Versammlungen zahlzeich besucht, und es bekehrten sich Leute zu Gott, was aber die Ungläubigen sehr zornig machte. Die Opposition war heftig und dauerte lange. In den Zeitungen wurden die heftigsten Angrisse auf Br. Schmidli gemacht. Die Herausgeber kamen zuweilen selbst in die Versammlung und druckten dann aus Bosheit Bruchstücke aus der Predigt. So wurde doch die Versammlung umsonst angezeigt.

#### § 5. Anfang in Bofingen und Umgegend.

Um 11. August 1867 gelang es Br. Schmidli, den Grund eines herrlichen Gotteswerkes in Zosingen zu legen. Nach längerem Suchen konnte er ein kleines Zimmer in der "Freiharbe" von der Wittwe Lehmann miethen. wagte es nicht, sogleich von seinem Borhaben zu sprechen aus Furcht, das Zimmer könnte ihm gefündigt werden. Er legte dann eine Anzahl guter Bücher in das Zimmer und ging feines Weges. Erst nach einigen Wochen kam er wieder zurud. Run war aber die Neugierde der guten Frau groß geworden, und fie fragte nach feinem Geschäft. Schmidli erzählte ihr, daß er als Prediger im Dienste einer amerikanischen Kirche diese Gegend bereise und, wo er Gelegenheit fände, das Wort Gottes verfündige. Sie fragte weiter, warum er nicht auch in Zofingen predige. Er entgegnete, daß er noch keinen Raum hätte finden können, wenn sie es aber erlaube, fo wurde er gern einmal in diesem Zimmer predigen. Sie erlaubte es, und am Sountag Abend, den 11. August, war es ihm vergönnt, zum ersten Mal bier das Seil in Christo zu verkündigen. Es war nur eine kleine, aber gesegnete Bersammlung. Diese Frau Lehmann war eine ber Ersten, die sich zu Gott bekehrten. Un biejem Saufe und in demfelben hat Gott Großes gethan. Das Zimmer wurde bald zu klein, um die Buborer zu faffen. Dann miethete Schmidli den ersten Stock ihres hauses und richtete einen Saal ein, aber in furzer Zeit wurde auch dieser zu klein. Unter dem Dache, drei Treppen boch, war ein großer unbenütter Raum, der fich über das ganze Saus erftrecte. Mit Sulfe von Ralf und Wasser wurde derselbe bergerichtet und diente ihnen so lange, bis eine entsprechende Rirche gebaut werden konnte. In diesem Lokal hat der Herr "Bunder und Zeichen" gethan. Hunderte Personen wurden darin jum Kreuze Jesu geführt. Da gab es Gottesfeste, unvergeßliche Offenbarungen Gottes, selige Taborsstunden.

In diese Zeit fällt auch ein merkwürdiges Ereigniß. Etwa eine Stunde von der Stadt entfernt wohnte eine Familie Namens hilfiker. Eine Tochter derselben, etwa 16 Jahre alt, fiel zuweilen in somnambülische Zustände und redete dann wunderbare Dinge vom himmel und von der hölle. Da sie jedes Mal, ehe sie aufwachte, Tag und Stunde bestimmte, wann sie wieder in diesen wunderbaren Zustand gerathen werde, strömten viele Men-

schen aus der Nachbarschaft herbei, um sie zu hören. Sie redete dann viel von den schrecklichen Qualen der Hölle. Sine allgemeine Aufregung herrschte in der ganzen Nachbarschaft. Manche wurden von den Schilderungen dieser Somnambülin tief ergriffen, Viele von ihnen kamen in die Versammlungen, und da fanden sie den, der vom Tod und Hölle retten kann. In kurzer Zeit predigte Schmidli auch in der Gegend jener Familie. Das Mädchen nebst der ganzen Familie bekehrte sich zu Gott. Dann kamen keine dieser Fälle mehr vor.

Fast in jedem Dorse in der Umgegend von Zosingen hatte Schmidli zu predigen, und am Sonntag strömten die Freunde von der Umgegend nach der Stadt, so daß eine halbe Stunde vor dem Ansang des Gottesdienstes weder Siz- noch Stehplaß mehr übrig war und etsiche Hundert Personen in das ungelegene Lokal eingezwängt waren. Der Arbeit war es so viel, daß von Pastoralbesuchen, ausgenommen der Kranken, keine Zeit übrig blieb. Die Bußsertigen suchten den Prediger auf, und oft ersuhr man erst an den Viertelsahrse Versammlungen, wer sich in der letzten Zeit bekehrte. Bei diesen Versammlungen waren die Geschwister schon um acht Uhr Morgens versammelt und hielten Betz und Bekenntnißstunde dis neun Uhr, als die Predigt begann. Beinahe der ganze Tag wurde ohne Unterbrechung in gottesdienstlichen Uebungen zugebracht. Das waren Segenszeiten, die unvergeslich bleiben.

Schon nach zwei Jahren war dieses Arbeitsfeld selbsterhaltend geworden, und wurde im dritten Jahre zum ersten Bezirk auf dem Schweiz Distrikt gemacht.

Leider konnte wegen der vielen Arbeit dem gemeindlichen Leben nicht die gehörige Aufmerksamkeit geschenkt werden. Auch machten einige unerfahrene Beamten der Gemeinde dem Prediger manche Sorgen und Schwierigkeiten und mußten ausgeschlossen werden. Ueberhaupt wurde die Kirchenzucht strenge gehandhabt; aber es wurde ein fester Grund gelegt, wovon das gegenwärtige Werk in jener Gegend Zeugniß gibt. Von jener Gegend traten eine Anzahl begabte Brüder ins Predigtamt ein.

Auch in Narburg, eine halbe Stunde von Zofingen, bekamen die Brüder Eingang zum Predigen. Aber ein "gottloser Streich" schückterte den Mann, der die Prediger aufnahm, so sehr ein, daß er es nicht länger erlaubte. Das Versammlungslokal war zwei Treppen hoch in einer Dachkammer. Die zweite Treppe führte vom Anbau der Scheuer, wo Heu und Stroh waren, vorbei. Sines Sonntag Nachmittags, als Schmidli eben im Predigen begriffen war, hörte er Geräusch vor der Thür, und gleich darauf drang Brandgeruch ins Zimmer. Als der Mann vom Hause die Thür öffnete, schlugen die Flammen vom Heustock ihm entgegen. Zum Glück war eben das Feuer erst im Entstehen und konnte noch gelöscht werden, doch verbrannte der Mann sich die Hände im Löschen. Unten war die Thüre zur Treppe, der einzige Ausweg, sest zugebunden! Hätte nicht der Herr über die Berssammlung gewacht, so hätten die Leute dort elendiglich umkommen müssen.

In Mühlethal bei Zofingen predigte Br. Schmidli in einem Schulhause, welches ihm aber, nachdem es durch die Gegner auf eine kurze Zeit verschloffen war, bald wieder geöffnet wurde. Das ging recht interessant zu. Die Behörde forderte den Gemeindevorsteher auf, Bericht zu erstatten über den Charafter dieser Bersammlungen. Der Borsteher, der freilich dazumal dem Werk nicht sehr geneigt, aber ein Mann von entschiedener Nechtschaffenheit war, berichtete, daß, seitdem dort gepredigt werde, eine auffallende Beränderung zum Bessern im Orte zu bemerken sei. Die Leute, die sich zur Bersammlung halten, hätten das Schuappstrinken aufgegeben, sorgten besser sür ihre Familien, bezahlten ihre Steuern 2c. 2c. Da kam schnell der Besehl, unsern Predigern das Schulhaus wieder zu öffnen. Das war ein vernünstiger Entickeid, denn "an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen."

Eine größere Freigebigkeit hat man vielleicht noch nie angetroffen als in dieser Gegend. Bon Anfang an wurde ein regelmäßiges System eingeführt, um Missionsgeld zu sammeln. Extragaben wurden von diesen armen Leuten gegeben, die Erstaunen und Freude erregten. Eine junge Schwester brachte Br. Schmidli einst ihren halben Jahreslohn, den sie als Magd verdient hatte—50 Franken (\$10)! Jung und Alt wetteiserten in der Unterstützung der Missionssache.

§ 6. Diftriftversammtung in Thun.

Im Monat Juni des Jahres 1867 wurde eine Distriktsversammlung in Thun gehalten, welche die erfte Zusammenkunft dieser Art auf dem europäi= schen Missionsgebiet war und den Predigern und beiwohnenden Geschwiftern zu großem Segen und Aufmunterung gereichte. Es wurden über zwölf verschiedene Lehrgegenstände Referate verlesen und darüber gesprochen, was fehr anregend war. Jeden Abend wurde gepredigt, und es wurde den Brüdern vom Herrn geschenkt, das Wort mit großer Freudigkeit zu verkun= digen. Es traten auch eines Morgens fechzig buffertige Seelen beraus. Um Morgen des 28. Juni kam die Versammlung jum Schluß, und am Nachmittag machten die Brüder einen Ausflug ins Berner Oberland, um die himmelhohen Alpen und Gletscher zu betrachten. Es war ein unbeichreiblicher Hochgenuß, die Werke des herrn in diefer unvergleichlichen Gegend zu betrachten. Um Abend deffelben Tages hielten fie auf der Wengern-Alp einen reichlich gejegneten Gottesdienst. Die Brüder Füßle und Schnat dienten am Wort unter dem freien Simmel in Gottes majeftätischer Bergnatur, mit ungewöhnlicher Beisteskraft, fo daß Berg und Thal vom Schall des lieblichen Evangeliums widerhallte. Samftag Abend war wieder Gottesdienst in Thun, und es gab viele buffertige Seelen, die ernstlich mit Gott um Gnade rangen.

Der Sonntag war noch ein besonderer Segenstag. Am Vormittag war Erfahrungsstunde, die von 9 bis 12 Uhr dauerte, bei welcher sich Gottes Segen in Strömen ergoß. Nachmittags wurde das heilige Abendmahl mit 150 Communifanten gefeiert. Dann wurde Abschied genommen, während die Herzen warm schlugen und überstossen von Dank und Anbetung für Alles, was man in diesen Tagen in der schweis genießen durste.

#### § 7. Anfang bes Wertes im Simmenthal. Bunberbare Befehrungen.

Durch Freunde aus Amerika wurde Br. Jakob Rächele ersucht, ihre Berwandten bei Erlenbach im Unter-Simmenthal zu besuchen; er ging dahin und prediate bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal im Simmenthal. Diese Predigt machte tiefen Gindrud. Das nächste Mal follte Br. Schmidli daselbst predigen, was am 22. August 1867 geschah. Gine schöne Anzahl Freunde war zusammen gekommen, um das Wort Gottes zu hören, aber auch viele Feinde des Evangeliums hatten sich vor dem Sause versammelt. Raum hatte ber Gottesdienst im Saufe begonnen, fo brach draußen ein folder Heidenspektakel los, daß cs im hause unmöglich wurde, zu fingen, zu beten oder zu predigen. Ruhichellen, Pfannendeckel, Sorner und andere ähnliche Instrumente famen zur Berfügung, fo daß einem "hören und Seben verging." Doch diese Robbeit entmuthigte die Brüder keineswegs. In vierzehn Tagen wurde wieder Gottesdienst bestimmt, und dann hatte man völlige Rube — im Nachbarhause lag ein Todter! — Dies war eine merkwürdige Verjammlung, wie Br. Schmidli vordem keine erlebt hatte. Schon ebe die Abendpredigt begann, ersuchte ihn ein "Stundenhalter," Namens Klohner, von der "Evangelischen Gesellschaft" von Bern um eine Unterredung, die er ihm auch gewährte. Aber wie war Ir. Schmidli erstaunt, als dieser Mann die Lehre von der Buße und Biedergeburt aufs beftigste angriff und erklärte, die Predigt des Br. Rächele hätte zwei von jeinen besten Freunden zu Schwärmern gemacht, indem sie bekannten, Vergebung ihrer Sünden erlangt zu haben! Das fei Schwärmerei, faate er. denn er fei nun zehn Jahre Stundenhalter, hätte jede Woche Versammlung gehalten, viel gejungen und gebetet, und wenn eine folche Erfahrung gemacht werden könne, dann müßte er auch etwas davon wissen; sie sei, mit einem Worte gejagt, unbiblisch. Schmidli erklärte ihm sein Bedauern, daß er eine folde felige Erfahrung noch nicht gemacht habe und legte ibm in Kürze den Weg des Heils aus. Aloguer drohte ihm aber, wenn er etwas predige, das nicht mit Gottes Wort übereinstimme, er ihn darüber öffentlich zur Rede stellen werde.

Alle Käumlickfeiten des Hausen an jenem Abend mit Menschen angefüllt, und Viele fanden keinen Plat. Des Predigers Text war Luk. 19, 5. Feierliche Stille, gespannte Aufmerksamkeit, tiefe Kührung und eine mächtige Gotteskraft, welcher Riemand zu widerstehen vermochte, herrschte während der Verkündigung des Wortes Gottes. Der Stundenhalter hatte das Disputiren vergessen. Beim Schlußgebete wurde die göttliche Kraft noch mächtiger geoffenbart, als der Prediger es je zuvor gesehen. Viele der Leute schrieen laut um Vergebung. Sinige fielen wie todt zu Boden, und Niemand wollte nach dem Schluß des Gebetes aufstehen. Schmidli versuchte, durch Singen die Leute auf die Füße zu bringen, aber je lauter er fang, desto mehr riesen die Bußfertigen um Gnade. Es blieb nun nichts übrig, als von Sinem zum Andern zu gehen und persönlich mit jedem Heilsuchenden zu reden; aber da waren eben ihrer gar viele. Als Schmidli nach seinem

Stundenhalter (Kloßner) sah, fand er ihn mit dem Kopf unter dem Ofen auf dem Boden liegen! Er fragte ihn nach seinem Besinden, worauf er kläglich in seinem schweizerischen Dialekt antwortete: "I bi de größte Hückler, i ha g'meint, i het Kristethum, aber i ha keiß!" Schmidli dachte, das sei ein guter Ansang. Während der arme Mann unter dem Osen stöhnte, versuchte seine Schwester, die ebenfalls tief ergriffen war, durchs Fenster aus der Versammlung zu entsliehen; aber sie blieb stecken und mußte den Versuch aufgeben. Sie kam dann in tiefe Seelennoth, drang aber am selben Abend noch mit Jauchzen aus dem Tod zum göttlichen Leben hindurch. Ein schweizerischer "Enakssohn," der am Abend vor dieser Versammlung sich fluchend äußerte, er gehe in seinem Leben nie in eine solche "Stündli" = Verssammlung, siel vom Osen, auf den er sich gesetzt hatte, wie ein Todter auf den Voden und war einer der ersten, der an jenem Abend in das ewige Leben mit Macht eindrana.

Von etwa 9 bis 11½ Uhr lag die ganze Versammlung auf ihren Knieen; alle Bemühungen des Predigers, die Leute zum Aufstehen zu bewegen, waren umfonst. Schmidli felbst war nicht wenig ängstlich. Nie zuvor fab er etwas deraleichen. Wohl hatte er von merkwürdigen Erweckungen und Aeußerungen in England, Schottland und Amerika gelesen, aber nie etwas in solch außergewöhnlicher Beise erlebt. Zudem fürchtete er, die Polizei mochte erscheinen und sie allesammt arretiren. Er glaubt aber jest nicht, daß Jemand etwas berart hätte thun konnen. Es war Gottes Rraft, und Alles war von dem außergewöhnlichen Wirken des Geistes beherrscht. Die Kraft des Allerhöchsten war in der Versammlung. Die Spötter waren verstummt, und Schrecken malte sich in ihren Angesichtern. Unvergeflich bleiben diese Stunden göttlicher Kraft. Endlich suchte er den Stundenhalter wieder auf und fragte, wie er jest fühle. Er fagte, es ftehe "trurig" mit ihm, und meinte gar, er habe die Sunde wider den Beiligen Beift begangen! Auf Schmidli's Befragen, was ihn fo glauben mache, fagte er, er könne feine Sünden nicht mehr fühlen, ja, es fei ihm gerade, als mußte er vor Freuden laut auflachen, und alle Angst und Bangigkeit seines Berzens fei fort. Der Brediger fagte ihm dann, daß ber arme Gunder gerade fo fühle, wann Jefus Chriftus in fein Berg einkehre. Das leuchtete bem armen Menfchen ein, und ehe man sich's versah, war der Mann auf seinen Füßen und fing mit seiner herrlichen Stimme zu fingen an: "Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und händen" 2c. Und das that er auch felbst, nemlich mit herz, Mund und händen. Der gange Klokner lobte Gott! Jett war aber auch Br. Schmidli geholfen. Diefer fraftvolle Gefang brachte endlich Die Berfammlung von den Anieen auf die Fuße. Alogner und feine Schwefter und noch zwei Andere erzählten dann unter lautem Gottloben, was der herr an ihren Seelen gethan habe.—Es war unterdeffen Mitternacht geworden; aber die meiften der Bersammelten waren in tiefer Seelennoth, man konnte Niemand zum Beimgeben bewegen. Was war da zu thun? Schmidli entschloß sich, nochmals zu predigen, und nahm zu feinem Text 1. Mof. 32, 26: "Und er fprach: Lag mich gehen, denn die Morgenröthe bricht an.

Aber er (Jakob) antwortete: Ich lasse bich nicht, du segnest mich denn." D wie war der Herr so nahe, besonders als der neubekehrte Br. Alosner betete! Es schien, als neigte sich in dieser mitternächtlichen Stunde der Himmel zur Erde! Die Herzen hüpften vor Freuden, und gerne wäre man die ganze Nacht geblieben. Aber der Prediger dachte an seine weite Fußreise am nächsten Tage (5–6 Stunden) und die Predigt am Abend, und dasnöthigte ihn, um zwei Uhr Morgens die Versammlung zu schließen.

Als er aber am Morgen um sechs Uhr an Br. Klohner's Haus vorbei fam, begegnete diefer ihm mit freundlichem Gruß, aber fehr ernstem Angesicht. "Wie geht es, Br. Klogner?" fragte er ihn. "Du kannst es selber fehn," fagte er und führte ihn in ein Nachbarhaus. Da bot sich ihm ein Anblick, der unvergeflich bleibt. Anstatt zur Rube zu geben, hatten sich die Bukfertigen von der vorigen Nacht in diesem Zimmer versammelt und rangen-wie einst Jakob-mit Gott. Der Prediger redete mit einem Jeden perfönlich. Ein alter Bater von etwa siebzig Jahren betete laut wie folgt: "Lieber Gott erbarme di meiner; ischt kei Gnad me für mi, so wirf mi hüt Morge noch i d'Höll abe, ik kas nimme us halte!" Was sollte man da anfangen? Er legte betend diese Berwundeten in die hande des Gefreuzig= ten, übergab die Leitung dem Br. Klogner und ging feinen andern ebenfo wichtigen Pflichten nach. Ueber 30 Seelen bekehrten sich in diesen Tagen. Nur die nöthigste Arbeit wurde verrichtet und die übrige Zeit im Gebet und Fleben zum herrn zugebracht, bis auch der lette Buffertige bekehrt mar. Der Prediger dachte, das muffe "alt-evangelisch" fein. (Apftg. 2, 46.)

### § 8. Beftige Berfolgung.

Daß nach einer so wunderbaren Offenbarung Gottes der alte Feind sich aufmachen werde, war zu erwarten. Zwei Wochen nach obiger Begebenheit, den 17. August 1867, war wieder Versammlung bestellt. Br. Schmidli erwartete einen sehr gesegneten Gottesdienst. Aber eine dunkle Nacht der Leiden sollte folgen. Nicht mehr fern vom Ort seiner Bestellung wurde er plötlich von 15 bis 20 wilden Männern, die sich in einem Holzschuppen verborgen gehalten hatten, umringt. Siner griff ihn am Nacken sest, ein Anderer zerbrach seinen Regenschirm an ihm, und die Uebrigen fluchten, schimpsten und tobten wie Nasende, und so machte diese wilde Notte sort den langen Weg von 1½ Stunden, bis sie ihn nach dem Bezirksort Wimmis brachten.

Haarsträubend war die Behandlung auf diesem Wege. Schmidli's Freunde hatten von einem Bruder, der ihn abholen wollte, gleich Nachricht von seiner Gefangennahme erhalten. Augenblicklich machten sie sich auf den Weg, um, wenn möglich, ihm Hülfe zu leisten. Als sie zu ihm kamen, wollten sie ihn mit Gewalt befreien, doch auf sein Bitten hin ließen sie davon ab und begleiteten ihn und waren Zeugen der unmenschlichen Behandlung. Nahe bei Wimmis führt der Weg über eine vierzig Fuß hohe Brücke, die über die reißende Simme gebaut ist; da packten ihn plößlich einige der Boshaftesten und wollten ihn über die Brücke hinunter wersen, was wohl

seinen Tod zur Folge gehabt hätte. Obwohl er unter diesen gefährlichen Umständen eigenthümliche Gefühle hatte, so bewahrte doch ein tieser Gottesfriede seine Seele. Er fühlte die Nähe des Herrn sehr fräftig und erklärte diesen Teuseln in Menschengestalt in tiesster Nuhe, daß er in Gottes Handen stehe und daher keine Furcht kenne und wüßte, daß fein Haar von seinem Haupte umkomme ohne Gottes Willen. Berblüfft hierüber ließen sie nun ihre Hände fallen, und er war auf sicherer Straße.

In Wimmis war wohl der größte Theil der Einwohner zusammengekommen—Alles wollte den eingefangenen "Stündli"-Prediger sehen. Vor diesen Leuten war er der gemeinsten Behandlung ausgesetzt und war froh, als er endlich ins Wirthshaus gebracht wurde, wo die durstig gewordenen "Helden" sich über ihres Sieges bei vollem Glase in wilder Freude gütlich thaten. Die Kellnerin, ein in der schmucken Bernertracht gekleidetes junges Mädchen, empört über das Benehmen dieser unsauberen Gäste, hielt ihnen eine derbe Strafpredigt und eilte, von Mitleid ergriffen, in den Keller, um dem Prediger eine Erquickung zu holen, die er aber dankend ablehnte. Der Herr wird dieser edlen Seele ihre Theilnahme am Schicksal seines Dieners belohnen nach seiner Verheißung.

Endlich erschien auch ber Herr Pfarrer, ber Hirte dieser "räudigen" Schafe. Mit dem Finger auf Schmidli deutend, fragte er die lustigen Recher: "Richt dös de Mönsch?" Er bot sich dann an, Br. Schmidli ins Gefängniß zu führen, aber seine lieben Christen trauten ihm nicht. So hatte er Zeit, mit ihm zu warten, bis der Gensdarm erschien, der mit fräftiger hand Schmidli's Arm pacte und ihn wie einen gefährlichen Verbrecher ins Gefängniß abführte. Doch hatte Schmidli die große Ehre (?), die wohl felten einem Arrestanten zu Theil wird, neben sich ben herrn Pfarrer zu haben, der ihn vermahnte, die Strafe, die ihn gerechterweise getroffen, zu feiner Besserung zu tragen und ferner nicht mehr unberufen in diese christ= liche (?) Gegend einzudringen. Der Gefangenwärter durchfuchte Schmidli's Taschen, nahm Uhr und Geld und Bücher in Berwahrung und brachte ihn boch oben im alterthümlichen Burgschloß in eine schmutige Zelle, beren einziges Kenster mit starten Gifenstäben verwahrt war. Gin Strobsack in der Ede war das einzige Möbel, und die Gesellschaft - vielfüßige Blutsau= ger! Der Prediger bachte an Paulus und Silas in Philippen. Wie viel beffer hatte er es boch als jene Gottesmänner! Sein Ruden war, wenn er auch Buffe und Siebe erhalten hatte, doch nicht blutig geschlagen, und feine Füße stedten nicht im Blod-hatte er doch auch einen Strohfad, drauf zu liegen, und feine Mitgefangenen nur verschiedene Arten Blutfauger. Laut pries er seinen Gott und sang aus voller Bruft:

> Jesus, Heiland meiner Seele, Lag an beine Brust mich flichn —

in die stille, sternenbefäete Nacht hinaus. D wie dankte er seinem Erlöser, daß er auch in so früher Jugend zur Erkenntniß der Wahrheit gebracht, ihm seinen Geist, sein Leben in seine Seele gegeben und ihn dadurch bewahrt

hatte, der Sünde und des Lasters wegen in einer solchen trostlosen Kerkerszelle schwachten zu müssen. Es war eine unvergeßliche Nacht.

Es war die Absicht der Feinde, Br. Schmidli etliche Tage hier fest zu halten; aber auf seinen ernsten Protest gegen die ungesetzliche Verhaftung und Einsperrung brachte ihn der Gefängniswärter vor den Richter, vor dem er feinen Protest wiederholte und ihn darauf hinwies, daß er im Dienst einer amerikanischen Kirche stehe. Der hohe Herr war freundlich und fagte, daß noch in später Nacht eine Klage gegen ihn eingereicht worden sei, in der er als Ruhestörer angeklagt werde-"darinnen Sie beschuldigt sind, daß Sie vor zwei Wochen bis nach Mitternacht gepredigt haben, was gegen das Polizei= geset ist, das bestimmt, daß nach 11 Uhr alle Wirthschaften geschlossen sein und aller Lärm aufhören muffe." Schmidli gab freimuthig zu, daß der Gottes= dienst ausnahmsweise länger gedauert habe als gewöhnlich daß dies aber unmöglich unter das Gefet für Wirthschaften gestellt werden könne. - Darauf fragte ihn der Richter nach der Lehre seiner Kirche, wobei er Gelegenheit fand, dem Herrn Richter und den Andern, die gegenwärtig waren, die Nothwendigkeit ihrer Bekehrung ans Herz zu legen. — Db feine jugendliche Erscheinung (er war nur 22 Jahre alt), oder die bescheidene und doch freimuthige Bertheidigung, oder die kurze Predigt einen besonderen Gindruck machte-genug, der Richter gab Br. Schmidli auf sein Chrenwort frei, mit der Bedingung, daß er in zwei Tagen vor Gericht zu erscheinen habe.—Wie Br. Schmidli nun fühlte, läßt sich nicht beschreiben, aber im tiefften Bergensgrunde dankte er Gott für seine gnädige Hülfe.

In jener dunklen Nacht, da Schmidli im Gefängniß war, machte fich eine Schwester von Erlenbach auf den Weg nach Thun, wo er wohnte, eine Strede von drei bis vier Stunden, um feinem hauswirth feine Gefangen= nahme anzuzeigen, der fogleich eine Depesche nach Bern an Br. Rächele absandte. So macht die Liebe zum herrn und seinen Kindern auch die schwächsten Werkzeuge zu helben. — Die war aber sein Aufsichtsprediger überrascht, als er mit dem ersten Zug in Thun ankam und eben schweißtrie= fend die Lauenen hinaufstieg und Schmidli frei und vergnügt ihm entgegen kommen fah! Sie besprachen die Angelegenheit eingehend und kamen gu dem Schluß, daß sie diese Männer verklagen wollten. Als Schmidli zwei Tage später vor Gericht erschien, beantragte er eine Berschiebung ber Anklage gegen ihn, bis die Klage, die er beabsichtige einzureichen, verhandelt werden könne, worauf das Gericht einging. Schmidli's Advokat reichte eine schwere Klage gegen 15 der Männer, die ihn gefangen genommen, ein. Der Richter, der die Folgen dieser Klage fürchtete, suchte dieselbe auf friedlichem Wege zu schlichten und ersuchte Schmidli, an einem bestimmten Tage mit feinen Gegnern vor ihm zu erscheinen. Der Abvokat hatte feine Zeit, ihn zu begleiten, fo mußte er ohne Beiftand die Sache zur Entscheidung bringen. Wie war ihm da das Wort des Herrn (Lukas 12, 11. 12) so kontlich. ernstlichen Gebet klagte er dem Herrn feine Schwachheit und fein Unvermögen und bat um seinen göttlichen Beiftand und weise Leitung. Wunderbar geftärkt im Bewußtsein, daß der herr felbst feine Sache vertrete, konnte er in das Gerichtszimmer treten, wo seine Verfolger bereits anwesend waren Der Herr Richter suchte zuerst, ihn einzuschüchtern. Er meinte, das Befte, was er thun konnte, mare, seine Rlage guruckzuziehen, da feine Aussicht vorhanden sei, dieselbe zu gewinnen, zudem sei die öffentliche Meinung gegen ihn, er würde nur große Rosten bekommen 2c. 2c. Schmidli aber erklärte ihm nun, daß er wohl zum Voraus wiffe, daß ihm in diefer Gegend kaum Gerechtigkeit zutheil werden wurde, aber ihm kein anderer Weg offen stunde, als dieser, die Rlage vor das Obergericht zu bringen, und was die Rosten angehe, so frage er gar nicht darnach, da er im Dienste einer amerikanischen Kirche stehe, die willig sei, für ihre Missionare alle Rosten zu decken. Diese Stellungnahme hatte der Herr Richter von einem fo jungen Manne nicht erwartet. Run aber nahm er die Berfolger "ins Gebet" und ersuchte fie, unter allen Umftänden mit dem Prediger gu "fetteln." Diefe "Predigt" hatte die gewünschte Wirkung. Nach ihrer Urt "bekehrt," baten fie Schmidli draußen im Vorhof, die Klage mit ihnen friedlich zu schlichten. Er weigerte fich aber. Da famen dieje "Chriften" mit Bibelftellen, 3. B. "Liebet eure Feinde, fegnet die euch fluchen" u. dal. und meinten, wenn er ein fo frommer Mann sei, so sollte er sogleich ihnen entgegen kommen. Er fagte ihnen nun, daß fie eine Stelle vergeffen hätten, nemlich : "Mit welcherlei Maß ihr meffet, wird man euch wieder meffen." Als fie merkten, daß ihre Bibel= kenntniß mangelhaft sei, baten sie um Schonung um ihrer Familien willen.

Bor dem Richter erklärte Schmidli sich bereit, den Proceß niederzuschla=

gen unter folgenden Bedingungen:

1. daß die Klage gegen ihn zurückgenommen werde;

2. daß seine Verfolger ihr Unrecht öffentlich eingestehen;

3. daß fie in Bukunft unfere Prediger unbehelligt laffen muffen;

4. daß sie alle Rosten zu bezahlen haben.

Diese Arznei war bitter, aber endlich willigten sie ein. Ohne Zweifel waltete hierin die Hand Gottes, denn dadurch wurden große Kosten und viel köstliche Zeit gespart, und was das Wichtigste war — der Ausbreitung des Werses Gottes wurde von diesen Menschen kein Hinderniß mehr in den Weggelegt.

Bon dieser Zeit an breitete sich das Werk des Herrn auf wunderbare Weise aus; überall öffneten sich Thuren, und Vicle bekehrten sich zu Gott.

## \$ 9. Gin zweiter gerichtlicher Proces.

Br. Schmidli berichtete über seine Gefangennahme im Evangelischen Botschafter, wobei er auf den Besuch des Ortspfarrers von Wimmis im Wirthshause mit folgenden Worten auspielte: "Thut's da nicht noth, das lautere Evangelium von Christo in voller Kraft zu verkündigen, wenn der Geistliche seiner Heerde voran auf dem breiten Weg stracks der Hölle zu rennt? Gott erbarme sich in Gnaden über solche Hirten und Schase!"—Dies brachte ihm vom Kirchenvorstand zu Wimmis eine Klage ein wegen Berleumdung des Pfarrers, der ein Staatsbeamter sei. Schmidli's Advokat rieth ihm nun, dem Kirchenvorstand Abbitte zu leisten, dessen er sich aber

entschieden weigerte. Nur ungern nahm sein Rechtsbeistand sich der Sache an, da er bei den strengen Gesehen über Preßvergeben, und das noch gegen einen Staatsbeamten, wenig Aussicht hatte zu gewinnen und dem Bruder Schmidli sogar Gesängnißhaft in Aussicht stellte. Er hatte heiße Kämpse in jener Zeit und viele Rathgeber. Siner sogar rieth zur Flucht nach Amerika. Aber im Bewußtsein, nichts als die Wahrheit geschrieben zu haben, und im Besit der köstlichen Verheißung: "Ich will dich mit meinen Augen leiten" (Ps. 32, 8), befahl er Alles dem Herrn. Und siehe da! eines Sonntagmorgens bringt ihm der Briefbote ein Schreiben seines Advokaten folgenden Inhalts: "Ich gratulire zum gewonnenen Processe. Ihre Verstäger haben 25 Franken Strase an Sie zu bezahlen und die Kosten zu tragen—mit Ausnahme meiner Ansprüche, die sich auf 105 Franken belaufen."

Br. Schmidli konnte an jenem Sonntag mit großer Freudigkeit predigen.

So hat der Herr auch hier geholfen.

#### § 10. Fortidritte bes guten Werfes.

Nachdem Br. Rächele zwei Jahre in der Schweiz von Bern aus mit feinen Gehülfen gewirkt hatte, wurde im Jahr 1868 ein Schweiz-Diftrikt gebildet und Br. Kächele zum Vorstehenden Aeltesten erwählt und auf den= selben stationirt; somit gewann das Werk in der Schweiz auch äußerlich eine bessere Gestalt. Georg Better, der mit Kächele von Amerika gekommen war und bereits zwei Jahre in Ulm, Württemberg, gewirkt hatte, wurde nun (1868) auch auf den Schweiz Distrikt und zwar nach Thun stationirt, wo er das Evangelium von Christo dem Gefreuzigten mit großer Kraft Br. Gottlieb Gähr war sein Gehülfe. Sie bedienten mit ein= ander 20 Bestellungen. Auch gab es neue Deffnungen. Mit Verständniß hatte Br. Kächele Schwarzenburg mit noch einigen andern Orten von den Methodisten übernommen, wodurch ihre regelmäßigen 14tägigen Bestellungen fich zu 22 mehrten. In diesem Jahr wurde ein Anfang in Saanen, 12 Stunden oberhalb Thun, gemacht. Br. Gahr fam zum ersten Mal dabin. Nachdem er eines Samstags Abends eine Abschiedsversammlung mit einer Anzahl Auswanderer nach Amerika in Allmenden gehalten hatte, ging er Sonntags nach Saanen. Br. Vetter predigte barnach auch baselbst. gab viel Widerspruch; aber die Wahrheit siegte, und viele Seelen wurden zu Jesu gebracht. Es gab daselbst eine regelmäßige Bestellung, und hat dieser Ort schon seit langer Zeit einen Prediger.

In diesem Jahr stattete auch Bischof Johann J. Sicher diesem Arbeitsfeld einen längeren Besuch ab und predigte mehrere Male mit viel Salbung und Kraft über die Christliche Heiligung und wirkte auch privatim in dieser Richtung, was einen tiesen Sindruck machte. Br. Better predigte auch mit großer Deutlichkeit und Sieg über diesen Gegenstand, was aber unter den vietistisch Gesinnten große Aufregung und Widerspruch hervorries; aber Br. B. predigte nur desto mächtiger und segensreicher das volle Heil in Christo, welches auch sehr zum geistlichen Wachsthum und zur Befestigung der Glieder und Gemeinden diente.

1869.]

Die Glieber zeichneten sich aus durch ernstliches Gebetsleben, treue Anhänglichkeit an die Evang. Gemeinschaft, große Selbstverleugnung in den vielen Ansechtungen und Prüfungen, die sie um Jesu willen zu leiden hatten, und besonders auch, ungeachtet ihrer großen Armuth, durch große Opferwilligkeit. Da Br. Vetter mit schweren leiblichen Leiden zu kämpsen hatte, mußte er leider nach Abschluß dieser gesegneten Jahresarbeit nach Amerika zurücksehren.

Bern und dessen Umgebung wurde in 1868 von Albin H. Bed bedient. Von der Bundesgasse siedelte die Versammlung in den Gasthof zum Bären. Im untern Raum wurde die Wirthschaft betrieben, wo gesoffen, gespielt, gestucht und allerlei Sünden verübt wurden. Da mußten die Besucher des Gottesdienstes öfters an der offenen Thür vorbeigehen. Im ersten und zweiten Stock wohnte der Wirth und waren die Zimmer für die Reisenden, und nach hinten, in einem abgelegenen Theil zwei Treppen hoch, war der Predigtsfaal. Im vierten Stock wohnten Kächele's Familie und der ledige Prediger. Diese Mißstände sprachen für sich selbst, aber aus Noth blieb es noch mehrere Jahre so.

Br. Schmidli wohnte nun in Burgdorf und bediente auch Langenthal.

Dieses Arbeitsfeld hatte fünszehn regelmäßige Bestellungen, wie folgt: Zofingen, Langenthal, Hirschthal, Mühlethal, Narburg, Riederwyl, Rohrsbach, Strengelbach, Alte Straße, Hutwyl, Kölligen, Arkheim, Muhen, Lupfig, Basel. Dies war die sogenannte Aargau Mission.

Bei der vierten Conferenz wurde der Name des Arbeitsfeldes verändert; im Laufe des Jahres erhielt Br. Schmidli den Br. J. Michael Hurter als Gehülfen, und sie bedienten mit einander siebenundzwanzig regelmäßige Bestellungen.

In 1869-70 half Br. Jakob Knapp dem Br. Schmidli, die Zofingen Mission bedienen, welche bis auf siebenunddreißig Bestellungen angewachsen und 18 Stunden (54 Meilen) lang war, ohne der Breitezu gedenken. Das ganze Conferenziahr hindurch gab's Erweckungen und Bekehrungen an fast allen Bestellungen. Dieses erweckte aber auch Verfolgungen, besonders im Kunderthal, in Holzigen und Kölligen. In Rued drohte dem Br. Knapp ein böser Mann die Beine abzuschlagen, wenn er mit ihm zusammentresse. Als aber Br. Knapp wieder dahin kam, hatte derselbe Mann durch einen Sturz vom Heuboden bei de Beine gebroch en! — Zu Kölligen gab's "Kahenmusik" und zertrümmerte Fenster. In Oberburg bei Burgdorf wollte man die Feuerspriße auf die Versammlung loslassen, aber dem Mann, der den Schlüssel dazu hatte, starb sein Kind, wodurch das böse Vorhaben vereitelt wurde. Es war dieses ein sehr bewegtes, aber auch gesegnetes Conferenziahr auf diesem Arbeitsselde. D wie wunderbar hat der Herr seinen Knechten durchgeholsen!\*

<sup>\*</sup> In 1874 kam Br. Knapp, der unterbessen in der beutschen Armee gegen die Franzosen ausziehen mußte, wieder auf das Zosingen Arbeitöfeld (nun Bezirk) und hatte 3 Jahre lang fortwährend Erwedung und Bekehrung. Er nahm in einem Jahre so viele Neubekehrte in die Gemeinschaft auf, als sonst auf dem ganzen Schweizdistrikt aufgenommen wurden.

#### § 11. Anfang in Bafel.

In Basel diente eine junge Schwester, die sich in den evangelischen Gottesdiensten in Thun bekehrt hatte. Sie wünschte, daß unsere Prediger auch nach Basel kommen möchten, und erkundigte sich diesbezüglich bei Br. Schmidli.

Am 20. November 1868 predigte Br. Kächele zum ersten Mal in dieser sog. "frommen Stadt."\* Die Brüder Schmidli und Bläser, letterer aus Ohio, der auf Besuch in Europa war, waren seine Begleiter. Ein kleiner Saal wurde gemiethet, und die obenerwähnte Schwester machte unter ihren Freunden die Versammlung bekannt. Br. Schmidli kam darnach von Zosingen aus jeden Sonntag Abend dahin und predigte um fünf Uhr. Es bekehrten sich auch einige Personen während der kurzen Zeit, in welcher er Basel von seinem Arbeitsseld aus bediente. Br. Albin H. Beck wurde bei der folgenden Conserenzsitzung dahin bestimmt und fand ein ausehnliches häussein Zuhörer.

#### § 12. Diftriftversammlung.

Die Prediger des Schweizerdistrikts hielten in 1869 ihre Distriktversammlung in Zosingen und genossen Gottes reichen Segen von Anfang bis zum Ende der Versammlung. Die Referate wurden einer scharfen Kritik unterworsen, aber "alles in der Liebe." Die kleine Schaar war beisammen "wie ein Herz und eine Seele," und das Licht der Wahrheit verbreitete sich über die Gegenstände unter Betrachtung. Die gutbesuchten Versammlungen wurden mit viel Segen gekrönt, ganz besonders die Abendmahlsseier am Tage des Herrn. Diese Zusammenkunft diente den im Kampf gegen die Mächte der Finsterniß stehenden Brüdern zur großen Ausmunterung und Förderung, und sie gingen am Schluß derselben neugestärkt und ermuntert nach ihren Wirkungskreisen.

## § 13. Bofingen wird jum erften Bezirf gemacht.

Bei der fünften Sitzung der europäischen Conferenz 1870-71 wurde Zofingen zum Bezirk erhoben und besetzt mit Jakob Schmidli und Gottlieb Hofer. Dies war ein schweres Jahr für Br. Schmidli. Sein College, Br. Hofer, ein treuer, frommer und gottgeweihter junger Mann, starb am Charfreitag 1871. Br. Jakob Knapp, der benachbarte Prediger, wurde bald nach der Conferenz unter die Soldaten in den deutschsfranzösischen Krieg gerufen, und so hatte Schmidli sein Arbeitsfeld allein zu bedienen; er mußte auch auf Br. Knapp's Feld aushelfen, und noch obendrein nahm er im Elsaß die Colmar Mission auf sich. Dadurch wurde aber seine Gesundheit sehr zum Wanken gebracht.

## § 14. Anfang im Frutig=Thal.

Bährend des Conferenz-Jahres 1868-69 machte Br. J. Kloßner öfters Besuche im Frutigthal. In 1869 wurden er und Br. Conrad Zwingli als

<sup>\*</sup> Diefelbe hat aber nebst vielen Sündern auch sogar mehrere "Reformer," welche die Gottheit Christi leugnen, die auf ihren Kanzeln stehen!

Prediger aufgenommen. Der obere Theil wurde nun von Thun abgenommen, und Simmenthal, Frutigthal und Oberland (welche jest vier Arbeitsfelder bilden) dem Br. Kloßner zugetheilt. Fast auf allen seinen Bestellungen war er von Todseinden bedroht. Dessenungeachtet brach sich das Werk an allen Orten Bahn. Jene Jahre waren die reichsten Erntezeiten. Hundberte Personen bekehrten sich gründlich zu Gott und verließen den breiten Weg der Sünde, und Viele schlossen sich der Gemeinschaft an. Wie ernstlich, treu und fromm lebten die meisten Glieder damals! Es schien, als sei eine neue Zeit hereingebrochen.

Die Kirchenordnung wurde streng durchgeführt. Sonntagsentheiligung, Bersäumniß der Betstunden, oder irgend welche Bergehen wurden bestraft. Die Glieder wurden zur Unterstützung herangezogen, und so unbekannt den Schweizern dieses auch gewesen war, so opferwillig geschah es nun.

#### § 15. Gottlieb Sofer.

Diefer Bruder war der erste von den auf dem europäischen Missionsgebiet angestellten Arbeitern, den der Berr jur Rube des Bolkes Gottes beim= rief. Er wurde im März 1838 im Canton Aargau, Schweiz, geboren. fuchte und fand dort auch den Frieden in den Wunden Zesu, und fein nachberiger Wandel bezeugte deutlich, daß er ein völliges Cigenthum des Herrn Jeju geworden war. Als die Evangelischen Missionare im Jahr 1868 ihre Wirksamkeit in Langenthal begannen, besuchte auch er die Gottesdienste und schloß sich von ganzem Berzen der Evang. Gemeinschaft an. Der liebe Bruder hatte ichon längere Zeit ein Berlangen verspürt, in den Weinberg des herrn einzutreten, und nun glaubte er, der herr habe ihm ben Weg bagu gebahnt. Er wurde bann an ber Confereng in Stuttgart als Probeprediger in den Reiseplan aufgenommen, und wurde ihm mit Br. Schmidli Bofingen und Umgegend als Arbeitsfeld angewiesen. Hier bewährte er sich während einer zwar kurzen, aber fehr gesegneten Wirksamkeit als ein fleißis ger und treuer Diener des Evangeliums. Am 31. März wurde er von einem heftigen Fieber befallen, und bald barnach vollendete er unter fcmerem Leiden am 7. April 1871 feinen Lauf im Sieg des Glaubens.

#### § 16. Giege!

Die Brüder J. Kloßner und F. Better mit Br. Kächele an der Spite konnten im Berner Oberlande viele und herrliche Siege feiern, wurden aber deßhalb auch von den Weltkindern sehr verfolgt. Sie waren oft des Lebens nicht sicher und wurden mehrere Male wie durch ein Wunder aus der Feinde dände gerettet. In Riederwald konnte Br. Kächele eine Kapelle schuldenfrei einweihen, und erhielt dieselbe den Namen "Immanuelskirche." An einer Vierteljahrsversammlung wurden etwa 80 Personen als Glieder in die Gemeinschaft aufgenommen und an drei verschiedenen Pläten etwa 800 Communikanten das heil. Abendmahl gereicht. Auch andere Brüder hatten schöne Erfolge, wofür sie den Herrn priesen.

#### § 17. Segenszeiten.

Es war den Brüdern auf dem Schweiz Distrift wieder ein Bedürfniß, sich innerhalb des Conferenzjahres gegenseitig zu stärken und aufzumuntern in den vielen Kämpsen und Mühen im Weinberg des Herrn. Sie versammelten sich also zu einer Distriktversammlung in der Stadt Bern. Es wurden zwölf verschiedene Referate verlesen und besprochen, die von großem Fleiß und Ernst zeugten, und daß es den Referenten drum zu thun war, immer mehr in die Tiesen der wahren Gottseligkeit einzudringen. Diese Versammtung war eine wahre Segenszeit.

Bald nach dieser Versammlung brachen fast auf allen Arbeitsfeldern Erweckungen aus. In Zofingen wurden gegen vierzig Personen zu Gott bekehrt, darunter Greise, Väter, Mütter und jüngere Leute. Es konnten im Laufe des Conferenzjahres 58 Personen in die Gemeinschaft aufgenommen werden, von welchen später der Herr mehrere als Prediger in seinen Weinsberg berief. In Basel bekannten 60 Seelen, den Herrn gefunden zu haben. Es gab sich auch ein ernstes Suchen und Ringen nach einem tieseren Gnadenwerk in der Gemeinde kund, welches immer ein sehr versprechendes Anzeichen von der Gegenwart und Wirkung des Heiligen Geistes ist.

#### § 18. Simmelfahrtofeft.

Die Brüder in der Schweiz feierten das himmelfahrtsfest auf dem schön gelegenen Landgut "Neuhaus." Der Festplat war schön geschmückt und mit einer Ueberschrift am Eingang versehen, die Jedermann einlud, dem Herrn das Herz zu öffnen und ihm zu dienen. Frühe am Morgen schon kamen Schaaren von Zuhörern aus allen Nichtungen herbei, und bald erschalten die erhebenden Chorgesänge und auch der Gemeindegesang, dem dann die Stimmen der Heilsboten folgten. Bei der Verkündigung des göttlichen Wortes wurde sedes Seelenzustandes gedacht und auch die Missionssache nicht vergessen, sondern eine gute Collecte gehoben. Der Geist der Versammlung war ein gehobener, so daß man sagen konnte, daß die Liebesssammen vereinigt zu dem verklärten Gottessohn empor loderten. Dieses gesegnete Fest brachte später sehr gute Früchte ein.

## § 19. Aus Br. Johannes Walz's Berichten vom Werk in ber Schweiz.

Im Jahr 1872 wurde Br. Walz auf den Schweiz Distrikt gesandt, der damals dreizehn Arbeitsfelder zählte. Zu der Zeit besuchte Br. Kloßner Thurgau von Glarus aus, und wurde dieser Theil des Distrikts Ostschweize Mission genannt. Br. Kloßner bekam viele Zuhörer, und wurden eine Anzahl erweckt. Das Volk liebte seine lebendige Vortragsweise, auch konnte er sich im Privatumgang sehr angenehm machen. So oft Br. Walz dahin kam, um vierteljährliche Conferenz zu halten, kam eine Menge Volkes zusammen.

Im Jahr 1873 wurde Thurgan von Glarus getrennt und Br. David Steiner auf die Thurgan Mission bestimmt. Br. Steiner war ein sehr ernster, positiver Mann, aus dessen Munde man nie einen Spaß vernahm. Er hatte ein starkes Verlangen, Seelen zu retten und also die Menschen aus der Sünde heraus zu Gott zu führen. Da er an der Schwindsucht litt, standen ihm der Tod und die Ewigkeit stets vor Augen, und er redete oft vom Sterben. Br. Walz sagte ihm endlich, mit dem Sterben habe es noch etwas Zeit, er solle noch die Arbeit thun, die er thun könne, und das Sterben sparen bis zulett. Aber so ernst und klar auch seine Predigten waren, tkonnte er's nicht Allen recht machen; und weil er nicht so lebhaft und freundlich war in seinem Predigen, wie sein Borgänger, meinten Einige, seine Predigten seien Kopspredigten und nicht vom heil. Geist gesalbt. Doch gab man ihm das beste Zeugniß hinsichtlich seiner Frömmigkeit, und wem es recht ernst war mit seinem Seelenheil, der liebte auch seine Predigten. Es wurden Seelen zu Gott bekehrt, aber nun brach auch Verfolgung aus. Hiervon zwei schauderbafte Beisviele.

Als Br. Steiner einmal auf dem Beg nach seiner Bestellung war, übertstellen gottlose Menschen ihn unterwegs, stießen ihn hin und her und kneisten seine Arme solchermaßen, als wollten sie das Fleisch von den Knochen reißen, warfen ihn nieder und traten auf ihn und mißhandelten ihn noch auf sonstige Beise. Br. Steiner sagte, er habe ein ganz eigenthümliches Gefühl gehabt, während er in den Händen dieser bösen Menschen war — er habe große Seelenruhe und göttlichen Frieden genossen, während es schien, als sei sein Leib in den Händen der Teusel. Zwei dieser Menschen seien in solcher Wuth gewesen, wie er es nie zuvor gesehen habe. Immer, wenn sie von ihm abgelassen hatten, kamen sie wieder heran und übten ihre Bosheit weiter an ihm aus. Als aber bei der nächsten Vierteljahrsversammlung dreizehn gründlich neubekehrte Personen in die Gemeinschaft ausgenommen wurden, da war Br. Steiner so voll Glück und Freude, daß er zu Br. Walzsfagte: "Für dreizehn solche stämmige Thurgauer ließe ich mich noch einmal so vesten!"

Die Vierteljahrs-Versammlungen waren rechte Gottesfeste. Als Gottes Gnade so kräftig an den Herzen wirkte und Sünder bekehrt wurden, nahm auch die Feindschaft und Verfolgungswuth zu. — Ein Fabrikarbeiter griff Br. Steiner an, als er einmal von seiner Bestellung heim ging, und schlug ihn mit einem Stock so surchtbar in die Seiten, daß er halb todt auf der Straße liegen blieb. Der Bösewicht sagte dann nächsten Morgen selbst in der Fabrik: "Dem Stündli-Pfaff habe ich gestern Nacht genug gegeben, der wird wohl nicht wieder predigen." Raum hatte er diese Prahlerei versübt, als der "Landjäger" ihn holte und in das Gefängniß abführte. Da der Arzt Br. Steiner's Zustand als bedenklich erklärte, so brachten die Brüder Klage ein, und der Bösewicht wurde vom Gericht verurtheilt zu den Kosten, mehrere Monate Gefängniß und 250 Franken Schmerzensgeld an Br. Steiner zu zahlen. Von der Zeit an hörte die rohe Verfolgung auf, und es gab herrliche Zeiten.

"Wir hatten aber auch ein muthiges Völkchen hier," fagt Br. Walz, "das Jesum bekannte und für seine Sache eintrat. Einst redeten wir davon, das wir eine Kirche haben sollten, indem alle Zimmer zu klein waren für die Versammlungen. Das leuchtete Allen ein. Sin Bruder gab die Bauftelle dazu, Andere schafften die Steine herbei, und als ich nach vierthalb Monaten wieder dahin kam, um Vierteljahrsversammlung zu halten, konnte ich auch eine zweckentsprechende Kirche einweihen. Es arbeiteten Alle zusammen, wie in einem Bienenkorb, um dem Herrn ein Haus zu bauen. Da wurden Herzen und Haus dem Herrn geweiht."

Im Berner Oberland und Frutigthal gab es auch gesegnete Zeiten, während die Brüder Samuel Fr. Maurer und Friedrich Vetter Aufsichtsprediger dort waren. Es bekehrten sich viele Seelen zu Gott, die auch eifrig Gott dienten. Besondere Freude machte es ihnen, die Lieder aus der Viole (kleinem Gesangbuch) mit den amerikanischen "Chorussen" zu singen, welche sie von Br. Christian Künzli aus Ohio lernten, während er auf Besuch dort war. Die blutigen Verfolgungen hatten bereits nachgelassen, als Bruder Balz dahin kam; denn es waren schon etliche Missethäter deswegen schwer bestraft worden. "Mit meinem Vissen," sagt er, "bekamen nur noch etliche Brüder bei Meiringen Schläge in der Zeit, da ich als Vorstehender Aeltester dort diente." Sier lassen wir nun Br. Walz in seiner eigenthümlichen Weise Folgendes erzählen: "Noch Sins will ich mittheilen, das mir immer wieder Freude macht und mich zum Dank gegen Gott stimmt, wenn ich daran gedenke:

Un einem Pfingstmontag hatten wir Predigt und Gedächtnißmahl in Goldswol bei Interlaken. Das Saus, in welchem der Saal auf ebener Erde war, ftand in einem Garten, etwa fechs Schritte von der Strafe zurud. Schon lange, ebe die Versammlung ihren Anfang nahm, sammelten fich gottlose Menschen auf der Strafe. Die Glieder und Diejenigen, welche die Versammlung besuchen wollten, wurden verspottet. Während wir dann Gottesdienft hielten, waren dieje Menichen fehr unruhig, redeten laut davon, was fie mit dem , Stündli-Pfaff' anfangen wollten. Ich fabe, wie unsere Blieder in Angst geriethen, aber hauptsächlich, wie sie nachber bekannten, um mich beforgt waren; denn sie wußten, daß wenn der Böbel feine Drohungen ausführe, ich schlimm zugerichtet wurde. Ich ermahnte fie, während ich am Predigen war, keine Furcht zu haben, sondern ernft und glaubensvoll zu Gott aufzuschauen. Dies geschah auch; bas Seufzen stieg mächtig aus ben gedrückten Herzen zu Gott empor. — Da kam ein Wirth in einem Bauernwägelchen unter die Menge gefahren, hielt an und fagte: Der Stündli-Pfaff muß herausgeholt werden.' Sofort stieg er ab, ging dem Saal zu, und der gange Saufe folgte ihm nach. Als fie der Thur nabe waren, fagte Giner: ,Der kann aber etwas'; ba fagte ein Anderer: ,Die Stündli-Pfarrer können alle beffer predigen als unfere Staatspfarrer. Mit diesem Reden wurde die Thur geöffnet; in der offenen Thur blieb der Birth fteben, und ber gange Saufe hinter ihm. Ich hatte gum Text Apftg. 10, 42-48 und war gerade baran, zu erklären, wie sie mit Zungen redeten und Gott boch priefen. Ich fagte, man muffe Gott preifen mit dem Bergen, aber man folle auch hier und da Gott loben dem Teufel jum Trop und

ausrufen: "Gelobet sei Gott! Gelobet sei Gott!! Gelobet sei Gott!!! Als ich drei Mal so ausgerusen hatte, sprang der Wirth davon und der ganze Hause ihm nach! Jest hatten wir einen herrlichen Sieg. Der Feind war geslohen, und wir wurden im Genuß des heil. Abendmahls reichlich getröstet und herrlich gesegnet. D wie war uns der Himmel so nahe! D glückliche Zeiten im Dienste des Herrn!"

Br. Walz hatte vier gesegnete Jahre (1872–1876) auf dem Schweiz Distrikt. Sehr erfreulich waren ihm die Einigkeit und Liebe, welche die Prediger und Glieder damals unter einander zu genießen das Vorrecht batten.

#### § 20. Sehr gesegnete Diftritt-Berfammlung.

Die Brüder vom Schweiz-Diftrift versammelten sich in diesem Jahr (1872) in Colmar, Elfaß, um ihre Diftriftversammlung gu halten. Der hauptgegenstand, welcher daselbst verhandelt wurde, war die biblische Heiligung, theils um mehr Licht über diese Kernlehre der heil. Schrift zu erhalten, besonders aber, um biefen Gnadenstand zu erflehen und zu erfahren. Dieje Bruder waren einmüthig versammelt, nur nach dem Ginen sich sehnend und auf das Eine wartend, nemlich mit der Kraft aus der Sohe angethan und mit der völligen Liebe, ausgegoffen durch den Heiligen Geift, erfüllt zu werden. Sie legten fich gläubig zu den Füßen Jesu hin, und der Berr nahm die Opfer anädig an und fegnete feine Knechte über Bitten und Berfteben. diefer Versammlung brachen viele Erweckungen aus. Gine große Anzahl Sunder wachten auf und fragten nach dem Weg der Seligkeit, und beilfuchende Seelen drangen zum vollen Frieden hindurch. Biele Kinder Gottes fühlten schmerzlich das ihnen noch anklebende Berderben der Sünde. fehnten fich beghalb nach völliger Erlöfung von aller Sünde, flehten um reine Herzen und übergaben sich gang ihrem Beiland zu seinem Dienste und Preis in Zeit und Ewigkeit. Wenn auch unter den vielen Bekehrungs- und Beiligungssiegen sich einige Seelen vorfanden, die sich nachber als taube Blüthen erwiesen, so blieben bennoch die meisten tren und bewiesen es burch Wort und Wandel, daß sie Jesu Eigenthum waren.

# § 21. Schauberhafte Miffhandlungen eines Bruders und Störung einer Berfammlung.

Zwei Vorfälle während des Conferenziahres 1871–72 verdienen hier Erwähnung. Als Br. Abraham Allenbach, Claßführer in Frutigen, am 19. März 1872 aushülfsweise zu St. Stephan im Simmenthal Versammslung halten wollte, wurde er mitten im Vortrag von einer Rotte betrunkener Männer überfallen und an den Haaren zum Haus hinaus gezerrt. Sie wollten ihn in den Simmenfluß werfen, was aber verhütet wurde. Dann banden sie ihn zwischen zwei Pferde und sprangen mit ihm fort bis in das erste Wirthshaus, wo er auf einen Tisch gestellt, beschimpft, gerauft, geschlagen und angespieen wurde. Von dort ging es in ein zweites Wirthshaus, wo er dieselbe schmähliche Behandlung erfuhr. Zulest schleppten

biese Barbaren den übel zugerichteten Mann in das Schloß Blankenburg, wo er mit zerrissenen Rleidern und bluttriefendem Leibe die Nacht unter großen Schmerzen zubringen mußte. Auch Br. Zbären, in dessen Hause die Bersammlung stattfand, und sein Sohn, welche den Br. Allenbach schügen wollten, wurden solchermaßen mit Faustschlägen und Fußtritten traktirt, daß sie ihn seinem Schicksal überlassen mußten. Sogar der Ortspfarrer, der auf Einladung der Versammlung beiwohnte und diese Naufbolde zur Ruhe ermahnte, wurde von ihnen rauh behandelt.

Es mag etliche Monate später gewesen sein, als Br. Christian Künzli von der Ohio Conferenz in Reidenbach bei Boltigen im Simmenthal eine Bersammlung hielt. Sine Rotte wilder Menschen war aufgestiftet worden, die in aller Stille mit einer Feuerspritze, deren Käder sie mit Lumpen umwickelt hatten, vor das Haus suhr und mit aller Macht ansing, Wasser in die Versammlung hinein zu spritzen. Die Großmutter im Hause konnte ein Kind in der Wiege nur dadurch vom Tode retten, daß sie sich über das Kind legte und den Wasserstrahl mit ihrem Körper vom Kinde abhielt. Natürlich wurden in diesen beiden Fällen Klagen eingereicht, und die Missethäter wurzden durch das Obergericht in Bern mit etwa 1000 Franken bestraft.

Man war in jenen Gegenden lange Zeit kaum des Lebens sicher; aber es ist durch die Predigt des Evangeliums hernach viel besser geworden. Viele dieser rauhen Berg- und Thalleute bekehrten sich zu Gott. Die Evangelischen Prediger wurden die Werkzeuge in Gottes Hand, viele von den moralisch zerrütteten und von den Pfarrern der Landeskirche verwahrlosten Menschen zu Gott, ihrem Heiland, und in ein neues gottseliges Leben zu führen.

Es wird als Thatsache berichtet, daß einige Jahre später der Repräsentant dieser Thäler und Gegenden—gewöhnlich Berner Oberland genannt—im Großrath zu Bern, welcher der höchste Körper in der Kanton-Regierung ist, in öffentlicher Sitzung bezeugt habe, seitdem die Evangelischen Prediger im Simmenthal, Fruigthal zc. zc. so großen Singang gefunden und Sinfluß bekommen haben, sei eine große Beränderung zum Besseren unter dem Bolk eingetreten, so daß das Sausen, Fechten, Stehlen, Morden und die Laster überhaupt in so großem Maße verschwunden seien, daß nun kaum Jemand mehr von dorther in die Gerichte und ins Zuchthaus käme, wodurch auch dem Staat manche Auslagen erspart würden. Das machte einen nicht geringen Sindruck auf die versammelten Kathsherren zu Gunsten dieser Missionsarbeit.\*—Gegenwärtig können die Brüder überall im Bergleich mit früheren Zeiten fast ungehindert arbeiten; "die Finsterniß ist vergangen, und das wahre Licht scheint jest." D, daß der Siser in der Seelenrettung nun auch desto größer werden möge!

## § 22. Fortgang bes Werfes im Berner Oberland.

Br. Friedrich Better berichtete im Jahr 1874 von der Berner Oberland Mission, wie folgt: "Auf dieser Mission ist der Herr mächtig am Wirken;

<sup>\*</sup> Obiges wurde auch dem Berfasser als Thatsache mitgetheilt, als er im Jahr 1879 jene Gegenden besuchte.

auf den zwölf Bestellungen, die ich zu bedienen habe, werden die Versammelungen zahlreich besucht. An einigen Orten sind Erweckungen ausgebrochen, und Manche haben die köstliche Perle gefunden. Viele Kinder Gottes sehnen sich nach Erlösung von aller anklebenden Sünde. Ich erwarte noch Großesvon dem Kerrn."

So segnete der Herr die Arbeit seiner Anechte an vielen andern Orten, von welchen uns aber keine näheren Berichte vorliegen.

#### § 23. Gott mit uns.

Im Jahr 1875 zählte man in der Schweiz 2425 Glieder der Evangelischen Gemeinschaft. Das Werk gewann stets an Festigkeit nach Innen und Außen. Um jene Zeit hielten eine Anzahl Kirchenmänner eine Versammlung ab, um sich über die kirchlichen Angelegenheiten der Schweiz zu berathen. Während ihrer Verhandlungen mußten sie unter einander das Bekenntniß ablegen, daß die Evangelische Gemeinschaft von allen andern christlichen Venennungen am erfolgreichsten in der Schweiz wirke. In diesem Landefanden sich auch manche gläubige Pfarrer und Laien der Landeskirche undanderer Confessionen, die den Brüdern die Hand reichten und den Allianzessinn pslegten.

# Die Evangelische Gemeinschaft im Elfaß.

#### § 1. Die erften Unfange.

Es wird kaum nöthig sein, hier zu zeigen, daß die religiösen oder auch irreligiösen Bustände, die wir in Deutschland und der Schweiz bereits wahrzenommen haben, auch in dem naturschönen Elsaß vorherrschten, und daher die Beweggründe zur Anlegung von Missionen daselbst ebendieselben waren. Auch von dorther kam der "macedonische Ruf" an die Evang. Gemeinschaft: "Kommt herüber und helft uns!" Und dieser Ruf fand Erhörung.

Br. Jakob Schäfle, ein Eljässer von Geburt, Glied der Illinois Conferenz und ein unermüdlicher Arbeiter in dem Werk des Herrn, fühlte sich im Geiste getrieben, im Jahr 1866 sein Vaterland und seine Freundschaft zu besuchen, um unter ihnen so viel Gutes als möglich zu wirken. Er wurde sehr gut aufgenommen, durfte sogar in manchen Kirchen predigen und fand sehr viele Seelen, die nach dem reinen und kräftigen Wort Gottes hungerten und dürsteten. Er schlug darauf im Christlichen Botschafter die Anlegung einer Mission im Elsaß vor, und der Antrag fand guten Anklang.

Begonnen wurde das Werk im Cliaß im Jahre 1868, als Br. Johann B. Schnaß von der im genannten Jahr zu Neutlingen gehaltenen Jahres-Conferenz bestimmt wurde, die Arbeit in Straßburg in Angriff zu nehmen.

Straßburg, die sprichwörtlich "wunderschöne Stadt," war damals noch unter französischer Regierung, und es war Br. Schnat nicht unbewußt, wie schwierig es sein werde, dort seine Arbeit zu beginnen.

Br. Schnatz reiste vorerst allein nach Straßburg, um eine Wohnung zu miethen. Durch die Freundlichkeit des Herrn Theodor Krüger, amerikanisschen Vice-Consuls, gelang es ihm, ein Haus zu finden. Als er aber bei dem Präsekt um Erlaubniß einkam, Versammlungen zu halten, wurde ihm das versagt, und er mußte sich damit begnügen, dieselben privatim in seiner Wohnung anzusangen, wo aber nie mehr als neunzehn Versonen beiwohnen dursten. Das betrachtete man als ungefährlich, ja als eine Art Familiensest! Es waren ihrer auch bald neunzehn, und so gesegnet waren diese Versammlungen, daß diese neunzehn Personen später oft sagten, es sei fast besser und schöner gewesen, als nachher, da es etliche Hundert waren.

Br. Schnat wandte sich nun an die französische Regierung in Paris um die gewünschte Erlaubniß, wobei ihm Herr Krüger mit Rath und That beistand. Der amerikanische Consul in Straßburg, Herr Robinson, und General Dix, der amerikanische Gesandte in Paris, unterstützten sein Gesuch bei dem Ministerium des Aeußern, und die Commitee der "Eglis Libre" beim Ministerium des Junern. Pastor Fish von der weslehanischen Kirche in Paris schried ihm damals auch einen sehr freundlichen, ermunternden Brief von dorther. Nach monatelangem Warten, Hoffen und Fürchten

erwägten die Brüder Schnat und Wollpert es ernstlich, nach Paris zu reisen und dem Kaiser Napoleon persönlich ihre Auswartung zu machen; da kam endlich, acht Tage vor Weihnachten 1868, der amerikanische Consul an Schnat's Wohnung und brachte die freudige Nachricht, daß die Erlaubniß, Versammlungen zu halten, gegeben worden sei. Des Missionars Freude über diese Weihnachtsgabe war unbeschreiblich. Er jubilirte laut darüber zur Ehre Gottes und seines Heilandes Jesu Christi.

Nun mußte aber ein größeres Lokal gesichert werden. Er ging auf die Suche und kam in Metgergießen Nr. 19 an das gewesene Hotel du Cerf (zum hirsch), wo herr Baumeister Klein dasselbe zu Wohnungen ums wandelte. Schon wollte er einen schönen Saal, die "Metger-Zunftstube," auch in Wohnungen abtheilen, als der Missionar dazu kam, denselben nach kurzer Besichtigung miethete mit Wohnung für die Familie nach der Straße zu.\*

Freilich durfte der Missionar nicht sogleich in seinem Predigtsaal anfangen, denn der Herr Präsekt, durch den die Erlaubniß dazu doch officiell ertheilt werden mußte, konnte sich nicht sogleich dazu überwinden, diese officielle Mittheilung zu machen; aber endlich mußte er doch dran. Er war nicht wenig verstimmt, weil nun über seinen Kopf hinweg die Erlaubniß von höchster Instanz durch den Einsluß maßgebender Männer erwirkt worden war; aber das war auch gut, sonst hätten dieselben Gegner, die den Präsekten vorher beeinslußt hatten, nein zu sagen, ihren Einsluß wieder bei ihm gektend gemacht, aber bis nach Paris reichte ihr Arm nun einmal nicht, und sie mußten es gelten lassen. So half der Herr.

In diesem Lokal hielten Br. Schnatz und seine Nachfolger Versammlungen, bis im Jahre 1882 eine Kirche erbaut wurde.—Im unteren Theil des Gebäudes war leider eine Bierwirthschaft, was manche Unannehmlichkeiten brachte; aber Gott war mit den Seinen und gab Segen über Bitten und Verstehen, und es wurde daselbst Frucht geschafft, die in der Ewigkeit erst völlig ans Licht kommen wird.

Während der Zeit, als Br. Schnaß auf Erlaubniß aus Paris harrte, predigte er außerhalb Straßburg in Wangen, Bischweiler, Oberhoffen, Balbenheim.† In Bischweiler fand er einen treuen Freund an Pfarrer Bogt, wo er im Pfarrhause im Jünglingsverein-Lokal alle vierzehn Tage predigte, wobei der Pfarrer als Organist diente und zum Gesang spielte. Dieser liebe Pfarrer wurde durch das Lesen des Ehristl. Botschafters so freundlich gestimmt. Sein günstiger Einsluß reichte bis nach Straßburg.

<sup>\*</sup> Die Schwester Schnat hatte, noch ehe sie nach Straßburg bestimmt wurden, einen eindrücklichen Traum gehabt, sie wären alle auf einer Reise nach einer französischen Stadt gewesen und seinen bort in einem Hotel mit einem großen Hotel du Cerf sah, war sie aun bas gewesene Hotel du Cerf sah, war sie aun überrascht und sagte: "Das ist's, was ich in meinem Traum gesehen habe; setzt ist mein Traum ganz wahr geworden." Träume sind also nicht immer Schäume.—Ist auch wirklich kein Wunder, wenn eine treue Predigersfrau manchmal eine kleine Offenbarung bekommt!

<sup>†</sup> Bifchof Efcher's Geburtsort.

In Oberhoffen, wohin Br. Schnat durch Br. Christian Schuster von Green Springs, Ohio, empfohlen worden war, durfte er in der Kirchepredigen, und zwar das erste Mal Nachmittags an des Likars Stelle, und das zweite Mal hielt er auf das Verlangen des betagten Consistorial-Präses. Held am Advents-Sonntag an seiner Statt die Amtspredigt. Er empfahl den Missionar als einen Collegen aus Amerika, und sedes Mal war die Kirche gedrängt voll andächtiger Zuhörer. Natürlich mußte er dabei im Chorrock predigen.

Nachdem Br. Schnatz nun Erlaubniß hatte, in Straßburg zu wirken, und nebst der Predigt auch eine Sonntagschilde gründete, konnte er des Sonntagsnicht mehr fortgehen und wollte deswegen in Oberhoffen auch einen Wochengottesdienst einrichten, ähnlich wie dies schon in Bischweiler und an andern Orten geschehen war. Aber das sah Pfarrer Seld nicht gerne. Er sagte: "Meine Kanzel steht Ihnen zur Verfügung an Sonntagen, so oft Siekommen können; aber Wochengottesdienste — das geht nicht." Da es dort an einem geeigneten Lokale sehlte, so mußte auf Oberhoffen verzichtet werden. Nach Dürenenzen, Colmar und andern Orten am Oberrhein, im Unterlande nach Hunspach, Weißenburg, ins Meinbahrische nach Vergzabern, und ins Lothringische nach Lorenzen drang der Missionar vor, und wurde an vielen Orten der gute Same des göttlichen Wortes ausgestreut, der seine Frucht bringen wird.

Es gab nun der offenen Thüren sehr viele, und Br. Schnat predigte fast jeden Abend und machte Fußtouren von etlichen Stunden. Und dann die kleinen Lokale voller Leute, wo die Stickluft oft recht lästig wurde! Sinmal in einer Bauernstube wollten die Lichter nicht mehr brennen trot der Putzschere und allen Versuchen; da ließ man ein Fenster öffnen, und die Lichter brannten wieder hell auf. Daß solche Stickluft des Predigers Gesundheit sehr schällich sein mußte, ist einleuchtend, was auch bei Br. S. der Kall war.

Während des deutsch-französischen Krieges, da Straßburg eine so lange und schreckliche Belagerung bis zur Uebergabe durchmachen mußte, gab es allerdings herbe Ersahrungen. Br. Schnat wurde dadurch auf lange Zeit von der Unterstützung von Außen, nemlich durch die Missionsgesellschaft, abgeschnitten, aber der Herr half oft und wunderbar. Hiervon ein Beispiel:

Ein junger Pfarramts-Candidat brachte dem Missionar 50 Franken für sich selbst und 50 Franken von seinem Bater, weil sie wußten, daß er durch die Belagerung von der Unterstützung von Außen abgeschnitten war. Auf die Frage: "Aber wenn wir in diesem Kriege umkommen, wer zahlt es Ihnen dann zurück?" "Das soll Sie nicht kümmern," war die Antwort, "bleiben Sie nur bei uns; wir können in diesen schweren Zeiten alle betenden Männer brauchen." Als der Krieg beendet war, schenkte der junge Mann der Mission die 50 Franken, und sein Bater gab seine 50 dem Capellenbauverein. Nachdem die Belagerung mehrere Monate gedauert hatte und die Sinwohner der Stadt große Noth litten, kam eine Deputation von der neutralen Schweiz, angeführt von dem menschenkreundlichen Oberst von

Büren, ins deutsche Lager und erwirkte die Erlaubniß für den freien Abzug der Frauen und Kinder, von welchen viele gastfreundliche Aufnahme in der Schweiz fanden. Diese Gelegenheit benutte nun auch Br. Schnat mit seiner Familie, welche erschreckt worden war durch eine Bombe, die in ihre Wohnung eingeschlagen hatte—und zogen aus der Stadt zu den Schwiegerseltern nach Württemberg, dis die Belagerung vorüber war. Als Ausländer wurde es Br. Schnat gestattet, mit aus der Stadt zu ziehen. Br. Schmid, sein Gehülfe, hielt die Belagerung aus und bediente die Gemeinde, so viel es die Umstände zuließen. Immerhin aber hatte der Weggang des Br. Schnat nachtheilige Wirkungen auf die Gemeinde, so daß er nach seiner Rücksehr dieselbe gleichsam reorganisiren mußte.

#### § 2. Der Cavellen-Bauberein.

Der Versammlungssaal hatte nichts Anziehendes wegen der Wirthschaft unten und war dazu noch eine Treppe hoch gelegen, doch wurde derselbe bald zu klein. Die Gemeinde zählte ums Jahr 1870 bereits 60 Glieder, und es kamen 300 Zuhörer in die Versammlung. Um 25. Januar 1870 wurde die Gemeinde in vier Classen eingetheilt und wurden ebenso viele Vorgänger erwählt. Schon im November 1869 war ein Capellenbauverein gegründet worden, und 10 Sammler wurden angestellt, die am Ende des Monats bereits 300 Franken eingebracht hatten. Dieser Verein trug Vieles zur späteren Errichtung einer Kirche bei.

Nach einem fünfjährigen, reichlich gesegneten Wirken in Straßburg wurde Br. Schnatz im Frühjahr von 1873 nach Amerika berufen, um daselbst als Collector für Kirchenbauten in Europa zu arbeiten. Bei seinem Abschied von Straßburg fand große Trauer statt in der Gemeinde. Br. Conrad Zwingli wurde sein Nachsolger in Straßburg.

#### § 3. Anfang in Colmar.

Am 13. April 1871 gingen die Brüder Jakob Rächele und Jakob Schmidli nach Colmar. Der große Krieg war soeben beendigt, und gingen die regel= mäßigen Gifenbahnzuge von Bafel nach Colmar noch nicht, doch Geld und aute Borte schafften Rath. Der Bahnhof in Colmar war noch mit deutschen Soldaten besetzt, und die Brüder waren fremd und hatten nur wenige Anhaltspunkte. Gin paffendes Lokal für Gottesbienfte wurde bald gefunden. Die luftigen Elfässer hatten zu dieser Zeit das Tanzen eingestellt, daber waren Tangfale zu vermiethen. Run ging's zum Polizeicommiffar, um die Erlaubniß sich zu erbitten, Gottesbienste zu halten. Diefer beutiche Beamte behandelte fie fehr zuvorkommend, bedauerte aber, der Brüder Bunfch nicht gewähren zu können. Mus feinen Meußerungen aber ichloffen fie: "Ber lange frägt, geht lange irre!"-Um 4. Mai 1871 hielt Br. Schmidli dort den ersten Gottesdienft, und nicht die geringsten Schwierigkeiten wurden von Seiten ber Behörden in den Weg gelegt; im Gegentheil tamen viele Goldaten in die Gottesdienste. Die Berfammlungen wurden vom Anfana an fehr gut besucht.

23

Im Juni jenes Jahres (1871) tagte die Conferenz in Straßburg und wurde Colmar als Mission mit Br. Schmidli besett. Dies war eines seiner gesegnetsten Conferenzjahre. Er konnte einige bedeutende Pläte aufnehmen, und viele Seelen bekehrten sich zu Gott.

Im Laufe des Monats August fand er Eingang in dem Fabrikstädtchen Münster in den Bogesen, allwo er auch einen unbenützen Tanzsaal miethete, und am 27. August predigte er dort zum ersten Mal. Der Saal, welcher 200 Personen faßte, war oft zu klein. Der Herr segnete das Wort wundersbar, und manche theure Seele fand im Blute des Lammes Vergebung der Sünden und ewiges Leben. Dieses Städtchen wurde ein Bethanien für den nun leidenden und überbürdeten Prediger.

Am 17. September predigte Schmidli zum ersten Mal in der großen Fabrikstadt Mühlhausen im Ober-Clsaß. Dies war aber ein harter Platz, doch bekehrten sich Sinige. Nebst diesen drei Plätzen predigte Schmidli noch in Beblenheim, Munsenheim und Stoßweier. Nach diesem Conferenziahr wanderte der sehr erschöpfte und leidende Bruder Schmidli nach Amerika aus, um dort bei leichterer Arbeit wieder zu erstarken.

#### § 4. Ferneres Wirten der Brüder in Strafburg.

Br. Conrad Zwingli, der Br. Schnat's Nachfolger wurde, setzte das Werk nach Kräften ein Jahr lang fort, und kam dann Br. Gottlieb Gähr an seine Stelle, der zwei Jahre lang verblieb. Er und sein Gehülse, Br. Jakob Müller, bedienten nehst Straßburg zwölf regelmäßige Bestellungen, wovon eine in Baden lag. In dem zweiten Jahr des Br. Gähr lebte das Werk in Straßburg schön auf. Die Gemeinde wurde nach Innen gestärkt, und einige einflußreiche Glieder schlossen sich derselben an, und war somit die Fortzeissen derselben gesichert. Auch an den meisten andern Bestellungen gewann das Werk einen festeren Bestand.

Im Jahr 1875 hatte die Evangelische Gemeinschaft 521 Glieder im Elsaß. Das Werk entwickelte sich seit dem deutsch-französischen Krieg zwar etwas langsamer als vorher, dennoch sicher und recht Evangelisch. Man empfand um diese Zeit ganz besonders die Nothwendigkeit einer eigenen entsprechenden Kirche in Straßburg, welchem Bedürfniß auch später abgebolsen wurde. Das Werk ist fest begründet und hat gute Aussichten.

## Summarifder statistischer Bericht über bas Wert in Guropa.

Bei der General-Conferenz in 1875, gehalten zu Philadelphia, Pa., wurde ein summarischer Bericht über den Fortgang und Justand des Werkes in Europa, welcher auch zugleich ein vergleichender Bericht gegenüber dem vier Jahre zuvor erstatteten war, der Conferenz vorgelegt. In demselben heißt es unter Anderem: Bor vier Jahren hatten wir 24 Reiseprediger und

jest sind es 45; seßhafte Prediger waren ihrer 3, nun sind es 9; die Glieberzahl belief sich zu 3,071, jest sind ihrer 6083 volle Glieber; Capellen hatten wir 3, nun haben wir 15 mit 9 Predigerwohnungen; der wahrscheinliche Werth derselben war vor vier Jahren 38,000 Gulden oder \$15,000 und jest beläuft sich derselbe mit angekauften Bauplägen auf etwa 219,500 Gulden oder \$88,000. Bor vier Jahren waren die jährlichen Missionseinnahmen 9137 Gulden und 5 Kreuzer oder \$3655, und im letten Conferenzjahr 20,177 Gulden (\$8070). Wir unterhalten nun 21 Missionen und 32 Missionare. Bor vier Jahren hatten wir 50 Sonntagschulen, und jest sind es 120; Beamte und Lehrer hatten wir 220, jest sind ihrer 396; Sonntagschüler hatten wir 3130, jest aber sind ihrer 6178; Unterschreiber des "Ev. Botschafters" vor vier Jahren 4632, jest sind ihrer nahezu 11,000; für den Kinderfreund 3196, aber nun 7330 Abnehmer. Diese Zusammenstellung berechtigte zu der Annahme, daß das Werk sich während der vier Jahre 1871–1875 verd oppelte!

Mit Recht durfte man in diesem Bericht ausrufen: "Das hat der Herr gethan und ist ein großes Wunder vor unseren Augen! — Herr, unser Gott, du wirst in Zukunft voch viel Größeres thun!"

#### Statistif.

Folgende, der Statistif unserer beiden Conferenzen in Europa entnommenen Zahlen, geben einen Einblick in den gegenwärtigen Stand des Werkes der Evangelischen Gemeinschaft jenseits des Atlantischen Oceans.

### Deutschland Conferenz, 1894.

| Blieber                             | 5,925    |
|-------------------------------------|----------|
| Reiseprediger                       | 49       |
| Seghafte Prediger                   | 19       |
| Rirchen und Capellen                | 38       |
| Werth—(Mart)                        | 780,750  |
| Miffions und Predigersteuer-(Mart)  | 89,592   |
| Sonntagschulen                      | 222      |
| Schüler                             | 12,715   |
| Katechetische Klassen               | 82       |
| Ratechumenen                        | 462      |
| Ev. Botschafter                     | 9,737    |
| Cv. Rinderfreund                    | 13,209   |
| Ep. Miffionsfreund                  | 4,228    |
|                                     |          |
| Schweiz Conferenz, 1894.            |          |
| Glieber                             | 4,816    |
| Reiseprediger                       | 36       |
| Sestbafte Brediger                  | 4        |
| Rirchen und Capellen                | 31       |
| Werth—(Franken)1                    | .007.450 |
| Predigergehalt und Miethe-(Franken) | 70,281   |
| Missionsbeiträge-(Franken)          | 1,853    |
| Sonntagsschulen                     | 146      |
| Schüler                             | 9,298    |
| Ratechetische Klassen               | 35       |
| Ratechumenen                        | 290      |
| Ev. Botichafter                     | 6,262    |
| Ev. Kinderfreund                    | 8,143    |
| En Missingfreund                    | 2,869    |
|                                     |          |

### Alebersichtliche Schlußworte.

"Ist der Rath oder das Werk aus den Menschen, so wird es untergehen;

ist es aber aus Gott, so könnet ihr es nicht dämpfen." \*

"Benn es Gottes Wille ist, daß ihr eine fortbestehende Gemeinschaft sein und bleiben sollt, so wird er auch in diesem nöthigen Stücke für euch sorgen: es werden Männer unter euch erscheinen, die das, was ich nicht mehr leisten kann, wohl zu Stande bringen werden. Die Sache ist in Gottes Hand, es ist seine Sache, und er wird sie auch besorgen." †

Nachdem nun der Verfasser und die Leser die vorhergehenden zwei Geschichtsbände von 1750 bis 1875 aufmerksam mit einander durchforscht und die äußerst geringen Anfänge und den Fortgang der Evangelischen Gemeinschaft inmitten Tausender Schwierigkeiten und heftigen Widerständen öfters mit fast bebenden Herzen beobachtet, dann aber auch die herrlichen Siege dieses Werkes gesehen haben, so sind wir jett wohl bereit, dem weisen Spruch Gamaliel's beizustimmen und freudig auszurusen: "Das Werk ift aus Gott — es ist nicht untergegangen!"

Freilich wurde demselben in früherer Zeit der baldige Untergang fast täglich geweissagt,t und ein hochgelehrter Doctor der Theologie behauptete, die Evang. Gemeinschaft sei einem Bilze gleich, der gleichsam in einer Nacht aufgeschossen sein und auch ebenso schnell wieder dahin welken und vergeben werde; aber diese Propheten verkündigten ihre eigenen Träume und sind mit denselben sehr zu Schanden geworden; denn das Werk ist aus Gott, und es war wein lebendiger Wind (Geist) in den Rädern desselben.\*\*

Wir haben auch wahrgenommen, wie sehr Albrecht und seine Mitarbeiter hoher Gelehrsamkeit, akademischer Titel, irdischen Reichthums, hinreichender Salarien, menschlichen Beifalls, einflußreichen Gefolges oder irgend einer sichtbaren Stütze ermangelten. Und als unter der göttlichen Leitung des geringen Werkes, das von Gott ausersehene "Rüstzeug" Jakobalber echt, seine Arbeit so frühe vollendet hatte, und er als frommer und getreuer Anecht zu seines Herrn Freude eingegangen war, so schien das junge Werk in den Augen der Menschen ganz verwaist und verlassen zu sein. Da aber gab Gott seinem Anechte Albrecht noch vor seinem Abschied die obigen weisen Worte ins Herz und in den Mund. Und wie thatsächlich wahr sind dieselben

<sup>\*</sup> Gamaliel, Apftg. 5, 38. 39.

<sup>†</sup> Jakob Albrecht zu Johannes Dreisbach turz vor seinem Hinscheiden 1808. Gesch. ber Ev. Gem., Band I., S. 88.

<sup>‡</sup> Der Berfaffer hörte in ben Jahren 1830-40 Gelehrte und Ungelehrte oft mit großer Gewiftheit behaupten : "In gehn Jahren ift alles aus mit ihnen!"

<sup>\*\*</sup> Sejefiel 1, 21.

doch geworden! Gott erweckte Männer, die das Werk fortführten und alles Nöthige zu Stande brachten.

Da traten nach einander hervor ein Georg Miller als "ein streitbarer Held," ein kräftiger Führer und weiser Nathgeber, der auch etwas als Verfasser der Kirchenordnung leisten konnte; ein Johannes Walter, ein "Donnerskind" im Predigen und auch Poet; dann der vielseitig angelegte, geniale Johannes Dreisbach, der erste Vorstehende Aelteste, der eine Neihe von Jahren hindurch dem Werk gleich einem Bischof segensreich vorstand und späterhin während seines langen Lebens der patriarchalische Nathgeber der Gemeinschaft blieb.

Darnach traten Männer auf wie Heinrich Niebel, Johannes Erb, Iohannes Kleinfelter, Joseph Lang, Johannes Sepbert, Thomas Buck, Heinrich Fischer, Wilhelm W. Orwig, Samuel Baumgärtner, Absalom B. Schäfer, Johannes G. Zinser, Johannes P. Leib u. A., die bereits heimzgegangen sind, nebst einer Anzahl von Gottesmännern, die jest noch hienieben pilgern, die allesammt nicht nur tüchtige Prediger—mitunter auch gute Schreiber—und geschickte und erfolgreiche Arbeiter waren, sondern sich auch als fähige Baumeister am kirchlichen Haus Gottes erwiesen. Es sind also Bater Albrecht's bedeutsame Worte reichlich in Erfüllung gegangen und ist dadurch klar bewiesen, "daß es Gottes Wille ist, daß die Evang. Gemeinschaft eine fortbestehende Gemeinschaft sein soll."

Die zwölf Apostel des Herrn sollten als jüdische Männer mit der Botsschaft des Evangeliums und dem Aufbau der Kirche Christi "anheben zu Jerusalem," was sie auch thaten; aber ihr Berus und ihre Commission beauftragte sie auch, hinzugehen zu "allen Bölkern" und Jesu Christi "Zeugen zu sein bis an der Welt Ende." Aehnlicherweise haben wir auch gesehen, wie Albrecht und seine Mitarbeiter zuerst zu den Deutschen im östlichen Bennsplvanien gesandt wurden, aber unter der Leitung der göttlichen Vorsehung die nachfolgenden Evangelischen Prediger auch zu den frischeingewanderten Deutschen in Canada und dem großen Westen der Ver. Staaten geführt wurden, während zu gleicher Zeit sich ihnen das englische Feld an vielen Orten in solcher Weise eröffnete, daß Pflichttreue erforderte, dasselbe in Anarist zu nehmen.

Und nicht zu übersehen ist der merkwürdige Eingang der Evangelischen Gemeinschaft in Deutschland und der Schweiz, wie auch in Japan — unter den Heiden, die wohl seit Noah's Zeiten in Finsterniß und Todesschatten saßen!—Der Beruf der Evang. Gemeinschaft hat also eine kosmopolitische (weltgroße) Bedeutung gewonnen, und sie kann nun bei dem Ueberblick ihrer Geschichte mit dem begeisterten Dichter sagen:

"Langsam und durch Schwierigkeiten Waren wir gewohnt zu gehn, Plöglich bricht aus allen Weiten Teine Hand aus lichten Hohn! Wo wir's kaum gewagt zu hoffen, Stehn nun weit die Thüren offen; Mühsam folgt der schwache Tritt Deinem raschen Siegesschritt!"

Leider mußten wir aber auch wahrnehmen, wie seit dem Jahre 1850 der Feind sein Unkraut in diesen Garten zu säen suchte, welches auch etlichemal sehr gefährlich zu werden drohte, was aber durch das Walten und Wirken des Heiligen Geistes in der Gemeinschaft und die richtige Anwendung der Kirchenzucht insosern zurückgedrängt und unterdrückt wurde, daß es dis zum Jahre 1875 das Feld der Gemeinschaft nicht überwuchern konnte. Und es gefiel Gott wohl in den letzteren Jahren, die in dieser Geschichte beschrieben worden sind, den Heiligen Geist hin und wieder reichlich auszugießen, wodurch das geistliche Leben dieses denominationellen Körpers bedeutend gekräftigt und für zukünftige Stürme gestärkt wurde.

Unterdessen schritt die Vervollkommnung der Organisation mit Bezug auf die detaillirte und schnellere Ausbreitung des Werkes voran, so daß die Evangelische Gemeinschaft wohl eine der besteingerichteten kirchlichen Gemeinschaften geworden ist, um alle ihre Kräfte in Anwendung zu bringen. So steht dieselbe in dieser Hinscht arbeitssertig, kampssertig, und schlagsertig da, um mit ihrem Beruf im Werk des Herrn voran zu gehen. Also beim Neberblick des geringen Ansangs und der segensreichen Entwickelung dieser Gemeinschaft können wir nicht umhin, freudig und dankbar auszurusen: "Bis hierher hat uns der Herr geholsen!" (1. Sam. 7, 12.) Und: "Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unsern Augen!" (Psalm 118, 23.) Und hier dürsen wir auch das köstliche Wort des sel. Johannes Wesley beisügen: "Das Beste von Allem ist, daß Gott mit uns ist."

Was foll aber denn nun von diesem Gesichtspunkt aus die Signatur der Evangelischen Gemeinschaft sein?

Hierauf antwortend wollen wir das bedeutungsvolle Wort des fel. Rakob Albrecht, welches er kurz vor seinem Abschied seinen Mitarbeitern mittheilte, hierher fegen: "Bei Allem, was ihr thut, ober gu thun gedenket, fei euer Zwed, Gottes Ehre zu befor dern und die Wirkung seiner Gnade auszubreiten und au erhöhen, sowohl in euren eigenen Herzen, als unter euren Brüdern und Schwestern; und feid fleißige Mit= arbeiter auf dem Bege, den Gott euch gezeigt hat, wozu er euch seinen Segen schenken wird." Diese Worte find werth, einer jeden Confereng und jedem Prediger und Beamten. ja jedem Gliede als Denkspruch zu dienen. Nur wenn dieser wahrhaft evangelische Sinn und Geift bewahrt und prakticirt wird, kann der Herr seinen Zweck erreichen und diese Gemeinschaft ihren hochwichtigen Beruf erfüllen und also ihren Theil zur Nettung theurer Seelen und der Ausbreitung bes Reiches Gottes auf Erden beitragen. - Sollte aber bie Mehrheit bes Ministeriums und der Gemeinschaft sich mit dem Weltgeist befreunden und sich vom Saucrteig der Gitelkeit afficiren laffen und anstatt die Ehre Gottes und das Beil der Menschen, eigene Chre, Aemter und irdisches Ansehen suchen und dadurch die göttliche Berufung mißachten was Gott in Gnaden verhüten wolle! - jo wird der herr, der ein eifriger Gott ift und seine Chre keinem Andern laffen will, auch nicht unterlaffen. fein Wort wieder in Anwendung zu bringen: "Heiße ihn (sie) Lo-Ammi, denn ihr seid nicht mein Bolk, so will ich auch nicht der Eure sein." (Hosea 1, 9.) Wird aber die Evang. Semeinschaft ihres göttlichen Beruses eingedenk bleiben, und ihr Ministerium aus fleißigen "Mitarbeitern Gottes" bestehen, "auf dem Wege, den Gott ihnen gezeigt hat" — nach der Ermahnung des sel. Albrecht — so wird auch ohne Zweisel das köstliche Wort an ihr erfüllt werden: "Wohl dir, Jörael, wer ist dir gleich? D Bolk, das du durch den Herrn selig wirst, der deiner Hülfe Schild und das Schwert deines Sieges ist. Deinen Feinden wird es sehlen, aber du wirst auf ihrer Höhe einher treten" (5. Mos. 33, 29).

# Sachregifter.

| Seite                                   | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N .                                     | Conferenz, Rem Port, Jubeljahr=Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Albrecht, Daniel, beffen Betehrung 20   | schlüsse 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Albrecht, Safob 12, 20                  | Conferenz, Juinvis, Jubeljahr=Beschlüffe. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Albrecht, Jakob                         | gesegneter Schluß der Sitzung 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| wie er sich bestrebte, Kenntnisse zu    | großer Miffionseifer 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| sammeln 226                             | Theilung 2c 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Albrechtsfirche                         | befürwortet Californien Mission 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Attevangelischer                        | Conferenz, Wisconsin, gebildet 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | befürwortet Californien Mission 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 33                                      | Conferenz, Indiana, gebildet 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Baumgärtner, Leichenrede für ihn 22     | gejegneter Schluß einer Sitzung 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Charakteristik. 27                      | Conferenz, Bittsburg, gebildet 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Berner, Fr. Miffionar in Ranfas 111     | " Kansas, " 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bepers, Daniel B. schreibt gegen die    | " Deutschland, " 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| General-Conferenz                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| verklagt von Bischof Lang 176           | " Canada, " 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| schuldig gefunden-Bekenntniß 177        | " Michigan, = 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Blank, Georg A 109                      | Conferenz, General — Rebnte Sigung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bowman, Thomas, hält Lagerversamm=      | 1851, Flat Rock, Ohio21–26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| lung 2c                                 | Liste der Delegaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| zu Bingen, Ba 219                       | Leichenfeier für Samuel Baum-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| als Bischof erwählt                     | gärtner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bromm, M                                | bischöfliche Versetzungsgewalt ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Buchanstalt, Berlegung 20 25            | handelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bud's, Heinrich, befürwortet Beibenmif- | Bischofewahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| fion 14                                 | i lead automatitude Depote Lett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| berichtet von Obermilford, Pa 35        | verlegung der Buchanfialt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>©</b>                                | Statistif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Salifornien Million 112 119 129         | Statistif. Bildung ter Pittsburg Conferenz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Californien Miffion                     | Statistif. Bildung der Bittsburg Conferenz. Bildung der Indiana Conferenz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Californien Mission                     | Bildung ber Pittsburg Conferenz<br>Bildung der Indiana Conferenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Californien Miffion112, 119, 138 Caucus | Bildung ber Pittsburg Conferenz Bildung ber Jindiana Conferenz Elfte Sigung, 1855, Lebanon, Pa46-51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Californien Mission                     | Bildung ber Pittsburg Conferenz<br>Bildung der Indiana Conferenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Californien Miffion                     | Statistif. Bildung der Pittsburg Conferenz Bildung der Jndiana Conferenz Elfte Sitzung, 1855, Lebanon, Pa. 46–51 Beränderung der Basis für Delegas ten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Catifornien Mission                     | Statistif. Bildung der Pittsburg Conferenz Bildung der Jndiana Conferenz Elfte Sikung, 1855, Lebanon, Pa. 46–51 Beränderung der Basis für Delegasten Zusatz zum 19. Glaubensartikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Californien Mission                     | Statistif. Bildung der Pittsburg Conferenz. Bildung der Jndiana Conferenz. Elfte Sikung, 1855, Lebanon, Pa. 46–51 Beränderung der Basis für Delegasten. Jusak zum 19. Glaubensartikel. Der "Erriftliche Kinderfreund" vers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Californien Mission                     | Statifit. Bildung der Kittsburg Conferenz Bildung der Indiana Conferenz Elfte Situng, 1855, Lebanon, Ka 46–51 Beränderung der Basis für Delegazten. Zusas zum 19. Glaubensartises Der "Christliche Kinderfreund" verzordnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Californien Mission                     | Statistif. Bildung der Pittsburg Conferenz Bildung der Jndiana Conferenz Elste Sizung, 1855, Lebanon, Ba 46–51 Beränderung der Basis sür Delegasten. Zusax zum 19. Glaubensartitet Der "Ebristliche Kinderfreund" versordnet Bischofs und Beamten Bahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Californien Mission                     | Statistif. Bildung der Pittsburg Conferenz. Bildung der Jndiana Conferenz. Elste Sitzung, 1855, Lebanon, Pa. 46–51 Beränderung der Basis für Delegasten. Jusatzum 19. Glaubensartikel. Der "Christliche Kinderfreund" versordet. Bischoss und Beanten-Wahl. Trattatgesellichaft. Borichlag zur Bereinigung etlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Californien Mission                     | Statistif. Bildung der Pittsburg Conferenz. Bildung der Jndiana Conferenz. Elste Sitzung, 1855, Lebanon, Pa. 46–51 Beränderung der Basis für Delegasten. Jusatzum 19. Glaubensartikel. Der "Christliche Kinderfreund" versordet. Bischoss und Beanten-Wahl. Trattatgesellichaft. Borichlag zur Bereinigung etlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Californien Mission                     | Statistif. Bildung der Bittsburg Conferenz. Bildung der Indiana Conferenz.  Elste Situng, 1855, Lebanon, Ka. 46–51 Beränderung der Basis sür Delegasten. Busat zum 19. Glaubensartites. Der "Christliche Kinderfreund" versordnet. Bischofs und Beanten Bahl. Trastatgesellschaft. Borichlag zur Bereinigung etlicher Gemeinschaften. Männer für Heidenmission.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Californien Mission                     | Statistif. Bildung der Bittsburg Conferenz. Bildung der Indiana Conferenz.  Elste Situng, 1855, Lebanon, Ka. 46–51 Beränderung der Basis sür Delegasten. Busat zum 19. Glaubensartites. Der "Christliche Kinderfreund" versordnet. Bischofs und Beanten Bahl. Trastatgesellschaft. Borichlag zur Bereinigung etlicher Gemeinschaften. Männer für Heidenmission.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Californien Mission                     | Statistif. Bildung der Pittsburg Conferenz. Bildung der Jndiana Conferenz.  Elste Sizung, 1855, Lebanon, Ba. 46–51 Beränderung der Basis sür Delegasten. Zusax zum 19. Glaubensartitet. Der "Christliche Kinderfreund" versordnet. Bischofds und Beamten Bahl. Trastatgesellichaft. Boricklag zur Bereinigung etlicher Gemeinschaften. Männer für Geidenmission.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Californien Mission                     | Statistif. Bildung der Pittsburg Conferenz. Bildung der Jndiana Conferenz. Elste Sizung, 1855, Lebanon, Ba. 46–51 Beränderung der Basis für Delegasten. Zusax zum 19. Glaubensartikel. Der "Ctristliche Kinderfreund" versordnet. Bischoss und Beamten Bahl. Traktatgesellschaft. Boricklag zur Bereinigung etlicher Gemeinschaften. Männer für Geidenmission. Bildung der Wisconsin Conserenz.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Californien Mission                     | Statist. Bildung der Pittsburg Conferenz. Bildung der Jndiana Conferenz.  Elfte Sigung, 1855, Lebanon, Pa. 46-51 Beränderung der Basis für Delegasten. Julay zum 19. Glaubensartitet. Der "Cristliche Kinderfreund" versordet. Bijchofds und Beamten Bahl. Traktatgesellichaft. Borichlag zur Bereinigung etlicher Gemeinschaften. Männer für Heidenmission. Bildung der Wisconsin Conserenz. Liste der Delegaten. Bwölfte Sigung, 1859, Naperville,                                                                                                                                                                                         |
| Californien Mission                     | Statistif. Bildung der Pittsburg Conferenz. Bildung der Jndiana Conferenz. Elste Sizung, 1855, Lebanon, Pa. 46–51 Beränderung der Basis für Delegazten. Zusax zum 19. Slaubensartitel. Der "Cristliche Kinderfreund" verzordet. Bischofde und Beamten-Wahl. Traktatgesellichaft. Borichlag zur Bereinigung etlicher Semeinschaften. Männer für Heidenmission. Bildung der Bisconsin Conserenz. Liste der Delegaten. Zwölste Sizung, 1859, Naperville,                                                                                                                                                                                        |
| Californien Mission                     | Statistif. Bildung der Bittsburg Conferenz. Bildung der Indiana Conferenz. Elfte Situng, 1855, Lebanon, Ka. 46–51 Beränderung der Basis für Delegazten. Busatzum 19. Glaubensartises. Der "Edristliche Kinderfreund" verzordnet. Bischoszund Beamten Bahl. Trastatgesellschaft. Borichlag zur Bereinigung etlicher Gemeinschaften. Männer für Heidenmission. Bitdung der Bisconsin Conserenz. Liste der Delegaten. Bwölfte Situng, 1859, Naperville, Ilinois. Salomon Neitzueff at.                                                                                                                                                          |
| Californien Mission                     | Statistif. Bildung der Pittsburg Conferenz. Bildung der Jndiana Conferenz. Elste Situng, 1855, Lebanon, Ka. 46–51 Beränderung der Basis für Oelegasten. Zusax zum 19. Glaubensartikel. Der "Ebristiche Kinderfreund" versordnet. Bischofs und Beanten Bahl. Trattatgesellschaft. Borichlag zur Bereinigung etlicher Gemeinschaften. Männer für Seidenmission. Bildung der Wisconsin Conserenz. Liste bet Delegaten. Zwölste Situng, 1859, Naperville, Ilinois. Salomon Reitz verklat.                                                                                                                                                        |
| Californien Mission                     | Statistif. Bildung der Pittsburg Conferenz. Bildung der Indiana Conferenz. Elste Sizung, 1855, Lebanon, Ba. 46–51 Beränderung der Basis sür Delegasten. Zusax zum 19. Glaubensartitet. Der "Ebristliche Kinderfreund" versordnet. Bischoss und Beamten Bahl. Traktatgesellschaft. Boricklag zur Bereinigung etlicher Gemeinschaften. Männer für Geidenmission. Bildung der Bisconsin Conferenz. Liste der Delegaten. Zwölste Sizung, 1859, Naperville, Ilinois. Salomon Neitz verklat. Constitution der Missionsgesellschaft revidirt.                                                                                                       |
| Californien Mission                     | Statist. Bildung der Pittsburg Conferenz. Bildung der Jndiana Conferenz. Elste Sizung, 1855, Lebanon, Ba. 46–51 Beränderung der Basis sür Delegazten. Zusaz zum 19. Glaubensartiket. Der "Cristliche Kinderfreund" versordnet. Bischofs und Beamten Bahl. Traktatgesellschaft. Borichlag zur Bereinigung etlicher Gemeinschaften. Männer für Deibenmission. Bildung der Bisconsin Conserenz. Liste der Delegaten. Bwölste Sizung, 1859, Naperville, Ilinois. Salomon Neitz verklagt. Constitution der Missionsgesellschaft revidirt. R. Jäckel erwählt als Corresp. Secr.                                                                    |
| Californien Mission                     | Stattitt. Bildung der Pittsburg Conferenz. Bildung der Jndiana Conferenz. Elste Sizung, 1855, Lebanon, Pa. 46–51 Beränderung der Basis sür Delegazten. Jusaz zum 19. Slaubensartitel. Der "Cristliche Kindersreund" versordet. Bijchofde und Beamten Bahl. Traktatgesellichaft. Borichlag zur Bereinigung etlicher Semeinschaften. Männer für Heidenmission. Bildung der Bisconsin Conserenz. Liste der Delegaten.  Zwölste Sizung, 1859, Naperville, Allinois. Salomon Keitz verklat. Constitution der Missionsgesellschaft revidirt. R. Jäckel erwählt als Corresp. Secr.                                                                  |
| Californien Mission                     | Statistif. Bildung der Pittsburg Conferenz. Bildung der Indiana Conferenz. Elfte Situng, 1855, Lebanon, Pa. 46–51 Beränderung der Basis für Delegazten. Busatzum 19. Glaubensartises. Der "Ebristliche Kinderfreund" versordnet. Bischoszum Beamten Bahl. Trastatgesellichaft. Borichlag zur Bereinigung etlicher Gemeinschaften. Männer für Heidenmission. Bildung der Bisconsin Conserenz. Liste der Delegaten. Bwölste Situng, 1859, Naperville, Ilinois. Salomon Neitz verst at. Constitution der Missionsgesellschaft revidirt. R. Jäckel erwählt als Corresp. Secr. Beschlissis weren Beidenmission. Bildung der Bublikationsbehörde.  |
| Californien Mission                     | Statistif. Bildung der Pittsburg Conferenz. Bildung der Indiana Conferenz. Elste Situng, 1855, Lebanon, Ba. 46–51 Beränderung der Basis sür Oelegasten. Zusaf zum 19. Glaubensartikel. Der "Ebriskliche Kinderfreund" versordnet. Bischofs und Beanten Bahl. Traktatgesellschaft. Borichlag zur Bereinigung eklicher Gemeinschaften. Männer für Heibenmission. Bildung der Bisconsin Conserenz. Liste der Delegaten. Zwösse Schung, 1859, Naperville, Ilinois. Solomon Neitz verklat. Constitution der Missionsgesellschaft revidirt. R. Jäckel erwählt als Corresp. Secr. Veschlüsse wegen heibenmission. Bildung der Rublikationsbehörbe.  |
| Californien Mission                     | Statistif. Bildung der Pittsburg Conferenz. Bildung der Jndiana Conferenz. Elfte Situng, 1855, Kebanon, Pa. 46–51 Beränderung der Basis sür Oelegasten. Jusax zum 19. Glaubensartikel. Der "Ebristliche Kinderfreund" versordnet. Bischofs und Beanten Bahl. Trattatgesellschaft. Borichlag zur Bereinigung etlicher Gemeinschaften. Männer für Heibenmission. Bildung der Bisconsin Conserenz. Liste ber Delegaten. Iwölste Situng, 1859, Naperville, Ilinois. Salomon Neitz verklat. Constitution der Missionsgesellschaft revidirt. R. Jäckel erwählt als Corresp. Secr. Beichlüsse wegen Heibenmission. Bildung der Publikationsbehörbe. |

| Conferenz, General—Zwölfte Sitzung—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreisbach, Joh. Glied der Committee zur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fortsetung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berlegung der Buchanstalt 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Umänderung der Westpenn, in Cen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | erwählt als Editor des Ev. Mes-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tralpenn. Conferenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | senger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tralpenn. ConferenzDreizehnte Sitzung, 1863, Buffalo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zeugniß bezüglich Albrecht 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20. 21 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | merkwürdiger Brief von ihm 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| erstes Gutachten der Bischöfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | zum lettenmal Glieb der General-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Leitfaden für die Editoren der wöch=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Conferenz. 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| entlichen Blätter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | schlägt Pflanzschule vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Erwählung der Bischöfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Batriarch der Ev. Gemeinschaft 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bildung neuer Conferenzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ftirbt felig 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bildung neuer Conferenzen. Joh. G. Wollpert erwählt als Borft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Charafterifif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Actieste fur Europa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2011bg. Mudolish, northeidigt Whichschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Erwahlung allgemeiner Reamten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | in der General Confesenz von Amts=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| neue Willionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1100001. 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| empletituiten und neue Geieke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | erwählt Editor des Chr. Botschafter 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Waisensache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wiedererwählt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Statiliti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | als Bischof ermählt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bierzehnte Sitzung, 1867, Pittsburg.  Ba147-172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | zu Gunften der Vereinigung mit der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ¥3a147–172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Methodistenkirche 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Beschlüffe wegen Gebetsübung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Salomon Reit verflagt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (Ekanaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Creating uper Heingungsjache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ebenezer. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| einstimmig angenommen Gutachten der Bischöfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Epoche, eine wichtige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gurachten der Bischofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Erb, Johannes, stirbt felig 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Waisensache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Escher, Johann Bericht 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bustand der Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berichte von Wisconsin 31, 45, 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| wichtige neue Gesetze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | als Bischof erwählt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Glieder von Amtswegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | subt Warnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Appellation 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | gibt Warnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| wegen theologischer Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ettinger, Adam, Wiederaufnahme 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| biblische Institute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Evangelische Gemeinschaft 50 Jahre alt. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dbergericht 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | eine Mäßigkeits-Gemeinschaft 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gemalt der General Conferenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gewalt der General Conferenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gewalt der General Conferenz gegen Tabak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>F</b><br>Fischer, Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gewalt der General Conferenz<br>gegen Tabak<br>Beamtenwahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Filcher, Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewalt der General Conferenz<br>gegen Tabak<br>Beamtenwahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Filcher, Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewalt der General Conferenz gegen Tabat Beanstenwahl Merkwürdigkeiten Fünfzehnte Situng, 1871, Naperville, Jlinois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Filcher, Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewalt der General Conferenz gegen Tabat Beanntenwahl Merkwürdigkeiten Fünfzehnte Sitzung, 1871, Naperville, Jlinois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Filcher, Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewalt der General Conferenz gegen Tabat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Filcher, Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewalt der General Conferenz gegen Tabak Beanntenwahl Merkwürdigketten Fünfzehnte Sitzung, 1871, Naperville, Juinois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Filcher, Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewalt der General Conferenz gegen Tabak. Beanntenwahl. Werkwürdigkeiten. Fünfzehnte Sitzung, 1871, Naperville, Jlinvis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Filcher, Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewalt der General Conferenz gegen Tabak. Beanntenwahl. Nerkwürdigketten Fünfzehnte Sitzung, 1871, Naperville, JUinois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Filcher, Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewalt der General Conferenz gegen Tabak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Filcher, Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewalt der General Conferenz gegen Tabak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Filcher, Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewalt der General Conferenz gegen Tabak. Beanntenwahl Merkwürdigkeiten. Fünfzehnte Sitzung, 1871, Naperville, Jllinois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Filcher, Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewalt der General Conferenz gegen Tabak. Beanntenwahl Merkwürdigkeiten. Fünfzehnte Sitzung, 1871, Naperville, Juinois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fischer, Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewalt der General Conferenz gegen Tabak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fischer, Heinrich. 13, 40, 42 Glied der Committee über Berlegung der Vuchanfialt 26 flitzt selig 40 Charafteristif. 40–42 Freimaurer 204 Frontiers. 20  G  G  G  Gegenstände zum Predigen bei Conserenzen 26, 27 Geheime Gesellschaften 204 Gesellschaften 204 Gesellschaften 204 Geselschragen 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gewalt der General Conferenz. gegen Tabak Beamtenwah! Merkwürdigkeiten. Fünfzehnte Situng, 1871, Naperville, Flinois 200–206 bischicke Abresse. vorgeschlagene Vereinigung mit der Methodistenkirche gegen geheime Gesellschaften. Beamtenwah! Statisits. Sechezehnte Situng, 1875, Philadelsphia, Pa 220–225 Gutachten der Bischöse. Gesetzschaften. Heibenstein der Bischöse. Gesetzschaften der Bischöse. Heibenstssitzung, 1875, Philadelsphia, Pa 220–225 Gutachten der Bischöse. Heibenstssitzung.                                                                                                                                                                                                                   | Filcher, Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewalt der General Conferenz gegen Tabak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Filcher, Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewalt der General Conferenz gegen Tabak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Filcher, Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewalt der General Conferenz gegen Tabak. Beanntenwah! Merkwürdigkeiten. Fünfzehnte Sitzung, 1871, Naperville, Jllinois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Filcher, Heinrich. 13, 40, 42 Glied der Committee über Berlegung der Vuchanstalt 26 stirbt selig 40 Charafteristif. 40–42 Freimaurer 204 Frontiers. 20  G  Segenstände zum Predigen bei Conservagen 26, 27 Geheime Gesellschaften 204 Gestlichaften 204 |
| Gewalt der General Conferenz. gegen Tabak Beamtenwah! Merkwürdigkeiten. Fünfzehnte Situng, 1871, Naperville, Fünfzehnte Situng, 1871, Naperville, Fünfzehnte Situng, 1871, Naperville, Fünfzehnte Abreffe. vorgeichlagene Vereinigung mit der Methodiftenkirche. gegen geheime Gesellschaften. Beamtenwahl. Statisits. Sechäsehnte Situng, 1875, Philadelsphia, Ra 220–225 Gutachten der Bischöse. Geseträfragen. Heidenmission angelegt. neue Conservagen. Beamtenwahl Statisits. bemerkenswahl                                                                                                                                                                                                                           | Filcher, Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewalt der General Conferenz.  gegen Tabak Beanntenwah! Merkvürdigketten. Fünfzehnte Sitzung, 1871, Naperville, Jlinois. 200–206 blschöfliche Abresse. vorgeschlagene Vereinigung mit der Methodistenkirche. gegen geheime Gesellschaften. Beanntenwah! Statisitt. Schäschnte Sitzung, 1875, Philadelsphia, Ba. 220–225 Gutachten der Bischöse. Gesetzsäfragen Heidenmission angelegt. neue Conserenzen. Beanntenwah! Statisit. Schäschnte Sitzung, 1875, Chiladelsphia, Ba. 220–225 Gutachten der Bischöse. Seidenmission angelegt. neue Conserenzen. Beanntenwah! Statisit. bemerkenswerthe Kunkte. Constitution der Missionsgesellschaft res                                                                            | Filcher, Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewalt der General Conferenz.  gegen Tabak Beanntenwah! Merkvürdigketten. Fünfzehnte Sitzung, 1871, Naperville, Jlinois. 200–206 blschöfliche Abresse. vorgeschlagene Vereinigung mit der Methodistenkirche. gegen geheime Gesellschaften. Beanntenwah! Statisitt. Schäschnte Sitzung, 1875, Philadelsphia, Ba. 220–225 Gutachten der Bischöse. Gesetzsäfragen Heidenmission angelegt. neue Conserenzen. Beanntenwah! Statisit. Schäschnte Sitzung, 1875, Chiladelsphia, Ba. 220–225 Gutachten der Bischöse. Seidenmission angelegt. neue Conserenzen. Beanntenwah! Statisit. bemerkenswerthe Kunkte. Constitution der Missionsgesellschaft res                                                                            | Filcher, Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewalt der General Conferenz gegen Tabak. Beanntenwahl Merkwürdigkeiten Fünfzehnte Sitzung, 1871, Naperville, Juinois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Filcher, Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewalt der General Conferenz gegen Tabak. Beanntenwahl Merkwürdigkeiten Fünfzehnte Sitzung, 1871, Naperville, Juinois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Filder, Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gewalt der General Conferenz gegen Tabak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Filcher, Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewalt der General Conferenz. gegen Tabak Beamtenwah! Merkwürdigkeiten. Fünfzehnte Situng, 1871, Naperville, Jlinois 200–206 bischicke Abresse. vorgeschlagene Vereinigung mit der Methodistenkurche gegen geheime Gesellschaften. Beamtenwah! Statisits. Sechäsehnte Situng, 1875, Philadelsphia, Ra 220–225 Gutachten der Bischöse. Gesetwärzagen. Heidenmission angelegt. neue Conservenzen. Beamtenwah! Statisits. Sonstitut. bemerfenswerthe Punste. Constitution der Missionsgesellschaft res vidirt. Sorrespondirender Secretär der Missionsgesellschaft. aesellschaft. 104, 105 Ervasman, James 135                                                                                                                | Filcher, Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewalt der General Conferenz.  gegen Tabat.  Beanntenwahl.  Merkwürdigkeiten.  Fünfzehnte Situng, 1871, Naperville, Jlinois.  Loo-206  blischike Abresse.  vorgeschligene Vereinigung mit der  Methodistenkirche.  gegen geheime Gesellschaften.  Beanntenwahl.  Statisiuf.  Sechszehnte Situng, 1875, Philadelsphia, Pa.  Loo-225  Gutachten der Bischöse.  Gestrüftsneue Conservagen.  Heidenmission angelegt.  neue Conservagen.  Beanntenwahl.  Statisuf.  Statisuf.  bemerfenswerthe Bunste.  Constitution der Missionsgesellschaft res  vidirt.  Semerfenswerthe Bunste.  Constitution der Missionsgesellschaft res  vidirt.  Servespondirender Secretär der Missionsgesellschaft.  20  Deininger, Christian F.  135 | Filcher, Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewalt der General Conferenz. gegen Tabak Beamtenwah! Merkwürdigkeiten. Fünfzehnte Situng, 1871, Naperville, Jlinois 200–206 bischicke Abresse. vorgeschlagene Vereinigung mit der Methodistenkurche gegen geheime Gesellschaften. Beamtenwah! Statisits. Sechäsehnte Situng, 1875, Philadelsphia, Ra 220–225 Gutachten der Bischöse. Gesetwärzagen. Heidenmission angelegt. neue Conservenzen. Beamtenwah! Statisits. Sonstitut. bemerfenswerthe Punste. Constitution der Missionsgesellschaft res vidirt. Sorrespondirender Secretär der Missionsgesellschaft. aesellschaft. 104, 105 Ervasman, James 135                                                                                                                | Filcher, Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Seite                                         | Seite                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Heibenmission-Fortsetzung.                    | Jäckel, Ruben—Fortsetzung.                         |
| weitere Anregungen48, 54,                     | erwählt Editor Sonntagschul= und                   |
| 85, 104, 106, 112, 131, 214, 215, 216         | Traftat: Literatur 129                             |
| angelegt                                      | wiedererwählt                                      |
| Heiligungssache59-62                          | angestellt Editor Ev. Messenger 198                |
| woher der disciplinarische Artikel            | erwählt als Bijchof 205                            |
| ftammt                                        | wiedererwählt                                      |
| Fortschritte derselben 194                    | erwählt Prinzipal des Bibl. Inftituts. 235         |
| Heiligungsbewegung 204, 213, 214              | Glied der Committee über Disciplin. 132            |
| Heiligungs Lagerversammlung zu                | Jäckel, Jesse, hält besondere Lagerver-            |
| Easton, Pa                                    | jammlungen                                         |
| Heiligung versammlungen 152                   | Jäckel, Christoph 216                              |
| Heitigungsartikel                             | Indien Mission                                     |
| Committee über Heiligungslehre 150            | Instip, Johann S                                   |
| Heiligungs Conventionen 179                   | Jost, Wilhelm, ermählt als Corresp.                |
| Erflärung der General Conferenz über          | Secretär                                           |
|                                               | t t t t t t t t t t t t t t t t t t t              |
| Heidner, Fr. W. als Missionar erwählt. 118    | wiedererwählt                                      |
| -                                             | erwählt als Schapmeister der Missie                |
| Professor der deutschen Sprache im N.         | onsgesellschaft 223                                |
| W. Collegium 234                              | später wieder als Correp. Secretär                 |
| Lehrer im Biblischen Institut 235             | der Missionsgesellschaft angesteut. 224            |
| Beilsfülle 210                                | Jubeljahr                                          |
| Heb, Jinak. 18                                | Jung, Jakob, erwählt Soitor Living                 |
| Hochmuthsnarr58                               | Epistle, etc. 205                                  |
| Hochschulfache                                | als Missonar nach Californien 135                  |
| Ginleitendes                                  | als Corresp. Secretar der Missionsge=              |
| Ausipruch der Gen Conferenz, 1843 228         | fellschaft                                         |
| Zweck der Hochschulsache 229                  | R                                                  |
| was Bischof Lang darüber sagt 229             |                                                    |
| historische Entwicklung derselben 230         | Raag, Georg. 43-<br>Kanjas, Anfang des Werkes. 70- |
| Borschlag einer "Pflanzschule" 230            | Statisticals 100                                   |
| Albrecht Seminar 231                          | Nothstand 108                                      |
| Beschluß der Pittsburg Conferenz 231          | erste Stationirung                                 |
| Greensburg Seminar 231                        | Ratechetischer Unterricht, Regeln für 28, 29       |
| Union Seminar 232                             | Rehr, Jafob                                        |
| juspendirt                                    | Rinderfreund, ber Christliche 48                   |
| wiedereröffnet                                | Rirchenpolitit                                     |
| Centennial Collegium vorgeschlagen 233        | Rleidertracht                                      |
| Nordwestliches Collegium 233                  | Kleinfelter, Johannes                              |
| heißt zuerst Plainfield Collegium 233         | Roch, Carl G. erwählt Editor des Chr.              |
| wird in R. W. Collegium ungeändert,           | Votschafter. 47                                    |
| (1864)                                        | fein fester Standpunkt in der Heili-               |
| wird nach Naperville, Jll. verlegt 234        | gungelehre 73                                      |
| Das Biblische Institut 235                    | Ropp, Johann J. schlägt Berlegung der              |
| Missions-Institute 235                        | Buchanstalt vor                                    |
| feine D. D. Titel erlaubt 236                 | Rreizer, Sufanna 93                                |
| Rweck des Biblischen Instituts 236. 237       | "Aupferköpfe" 116                                  |
| Hoffman, Francis                              | ₩.                                                 |
| Hoffman, F. C. Miffionar ermählt 118          |                                                    |
| Horn, Wilhelm, Editor bas "Evangeli=          | Lagerversammlungen, dreißig im Bot=                |
| sche Magazin"                                 | schafter angezeigt 16                              |
| wiedererwählt 224                             | gesegnete, bei M. Schult 42                        |
| Humanismus                                    | aeseanete von Bischof Lang berichtet 107           |
| Hülster, August                               | Rückgang derselben                                 |
| Bulfter, Unton, Lehrer im Biblischen In-      | gesegnete auf Lecha Distrikt, Ba 141               |
| ftitut                                        | aesegnete zu North Amherst, D 142                  |
| Harrichmuck                                   | National Lagerversammlung 180                      |
| 9                                             | Reform der Lagerversammlungen 180                  |
| 3                                             | 10tägige zu Tamaqua, Pa 191                        |
|                                               | merkwürdige Diftritt Lagerversamm=                 |
| Jahresversammlungen der Missionsge-           | lung                                               |
| jellschaft. 106, 111, 117, 134, 211, 214, 216 | Deiligungs Lagerversammlung zu                     |
| Räckel. Ruben, erwählt als Correin            | Eafton, Ba 205                                     |
| Secretär ber Miffionsgesellschaft 85          | zweite zu Cafton, Pa 215                           |
| schwere Arbeit                                | zu Bingen, Ba 219                                  |
|                                               | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,              |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Randmarken, altevangelische 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Orwig, Wilhelm W.—Fortsetzung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bangbrecht, Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Glied der Committee über Berlegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| tang, Bischof Joseph, Leichenrede für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | der Buchanstalt 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Samuel Baumgärtner 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ichreibt frastig über Erweiterung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wiederwählungen als Bischof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Grenzen 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Glied der Committee über Verlegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beweisführung gegen S. Neit 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Glied der Committee über Verlegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | verklagt S. Reit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| der Buchanstalt 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wird als Bischof erwählt 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bericht von Reisen 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | wie er dies Amt betrachtete 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Erflärung wegen heiligungsversamm=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Abgeordneter nach Europa 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| lungen 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | erwählt als Editor bes Chr. Botschaf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Protest gegen Salomon Reit 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | terš 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| verklagt Daniel B. Beyers 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | verklagt S. Neit wiederum 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| erklärt den Zweck unserer Hochschulen. 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | publicit die "Heilsfülle"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | particular our magnification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\mathfrak{P}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| seliger Tod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mary Whiting Williams as 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Botschafters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Brediger, die nüklichsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the s |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Brobezeit neuer Glieder 14, 38, 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| hält Einweihungspredigt, Albrechts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| firche 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Puţsucht82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| stirbt selig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Leitfaden für die Editoren 2c 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M. Straiter Chairmit Martellan in Manh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Eintner, Chr H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rasweiler, Heinrich, Professor im Nord-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Living Epistle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | westlichen Collegium 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Reber, Joel L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rhoads, Samuel G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Magazin, das Evangelische179, 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Riegel, Jafob 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| May, Ludwig 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rothweiler, Sakob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mah, Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>&amp;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Miller, Georg, Unterredung mit Albrecht. 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| teine Erfahrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Edhaff, Dr. Philipp 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| seine Erklärungen. 157<br>Miller, Michael J. Missionar 2c. 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schäfer, Abjalom B. flitbt felig 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Miller, Michael J. Missionar 20 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Scheuermann, 2. macht einen mertwur:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Roritebender Melteite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | digen Voridlag zur Waisensache 133, 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Minnesota Blutbad 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schnat, Johann B. Wirfen in Ohio 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Missionen, einheimische 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schneider, Wilhelm F. Hauptbuchver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mission in Europa porzeschlagen 12, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ivalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Missionen, ausländische11<br>Missionsversammlung der New York                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schult, David 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Missionsversammlung der New York                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schult, Meldbior 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Conferenz 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seder, Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Conferenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Settengeist und Settenmesen 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Modebut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Senfel Johannes 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Munf. Safob. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Senhert Heinrich 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sensel, Johannes. 31<br>Sehbert, heinrich. 93<br>Sehbert, Birchof Johannes, Wirfen 2c. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| $\mathfrak{R}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fräftiges Wort an Reubefehrte 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Raft, Dr. Wilhelm, als Befuchsbelegat 89, 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Berichte von Einweihungen 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Reit, Salomon, Flugschrift 2c 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sorge um die Gemeinschaft 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Auszüge aus derielben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | merkwürdige Reise 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| jein Brief an Bischof Sehbert 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Siegesbericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| verklagt wegen seiner Schrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | unangenehm berührt von Neit,'s Pamsphiet. 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 211111 2meitenmal verflaat83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | which 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| getti gibe i i i i i i i i i i i i i i i i i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | weitere Siegesberichte 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| geht nach Europa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Warnungsrufe 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| lehre der Ev Gemeinschaft 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | wie er die Heiligung erklärte 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | letter Brief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| zum brittenmal verklagt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | wiedererwählt als Vischof 24, 47, 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| in the court of th | ftirbt selig90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Charafteristif93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mierens, August 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Begräbnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hegraduts. 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Simpson, Lischof M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Obermilford                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stlaverei 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Orwig, Wilhelm W. Editoriell 2c 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| goiffalt Rober's Settenhiichlein 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Opniting wats and Statiats amont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ·                                                                                           | eite | Seite                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| Smith, A. A. Präsident des Greensburg<br>Seminars.<br>Präsident des Nordwestlichen Collegis | 231  | Berietungsgewalt bes Bijchofe23, 24 "Borhöfe bes himmels"17          |
|                                                                                             | 234  | 233                                                                  |
| ftirbt felig                                                                                | 234  | Wagner, Philipp 194                                                  |
| Spängler, J. C                                                                              | 182  | Wagner, Jakob                                                        |
| Spreng, Georg F. Glied der Committee                                                        | 102  | Batienanitalt, Anregung dazu 119 Beidlüffe ber General Conferenz 133 |
| über Berlegung ber Buchanstalt                                                              | 25   | Beichlüffe der General Conferenz 133<br>Land für dieselbe 135        |
|                                                                                             | 116  | großer Eifer 2c                                                      |
| Statistif der Ev. Gemeinschaft                                                              |      | Trufteebehörde 2c 137                                                |
| 26, 51, 103, 133, 171, 205, 210,                                                            |      | Consolidation in e i ne Anstalt 160                                  |
| Stockung des Werkes                                                                         | 100  | Walz, Johannes, nach Europa gefandt 135                              |
| Stötzel, Heinrich                                                                           | 10%  | Warnungsstimmen 211                                                  |
| <b>E</b>                                                                                    |      | bom Editor des Botschafters 214                                      |
| Tabernafel                                                                                  | 19   | Bashington Mission                                                   |
| Tabafrauchen, fein                                                                          | 108  | Beifert, George                                                      |
| Terte, ungewöhnliche                                                                        | 14   | Westen, fernen, 2c                                                   |
| Traktatgesellichaft                                                                         | 88   | Wildtaten-Banken 105                                                 |
| Truby, Joseph                                                                               | 54   |                                                                      |
| ${f x}$                                                                                     |      | $oldsymbol{3}$                                                       |
| Bereinigung, Anfuchen zur 2c                                                                | 47   | Binfer, Johann G                                                     |
| Berfall beginnt im Ministerium                                                              | 15   | Zusat zum 19. Slaubensartikel 47                                     |
|                                                                                             |      |                                                                      |

## Sachregister des Werkes in Guropa.

| Seite                                         | Seite                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| N                                             | Bodenhofer, Andreas 260                                                           |
| Aarburg, Anfang baselbit 332                  | Braun, Bertha, Erstlingsfrucht 2c 266                                             |
| Abendmahl, das erste öffentliche 2c 290       | "Brübersaal der Ev. Gemeinschaft" 286                                             |
| Abgrund, schauderhaften 2c                    | "Brübersaal der Ev. Gemeinschaft" 286<br>Bude, Heinrich, befürwortet die europäi= |
| Agitatoren                                    | sche Mission                                                                      |
| Albrecht, Jakob, Gedanken 2c 238              | 194 20111000000000000000000000000000000000                                        |
| Allenbach, Abraham, schrecklich verfolgt. 347 | <b>©</b>                                                                          |
| Allianzversammlungen281, 317                  | Cannstatt, Eingang 2c 293                                                         |
| ~                                             |                                                                                   |
| 25                                            | Cloter, Bfarrer 303                                                               |
| Baben Mission 302                             | Colmar, Anfang daselbst 353                                                       |
| Barbaren 317                                  | Conferenz, eine Art 20. 288                                                       |
| Basel, Anfang daselbst                        | Confereng, die Deutschland, erfte Sigung. 296                                     |
| J. Kächele predigt zum erstenmal das          | zweite Sitzung                                                                    |
| felbst                                        | dritte Sitzung                                                                    |
| Baumgärtner, Samuel, Glied der Spe-           | vierte Sikung                                                                     |
| cial Behörde                                  | fünfte Sikung 308                                                                 |
| Bauverein in Straßburg 353                    | sechste Sikung                                                                    |
| Bahern, vereitelter Bersuch in 285            | fiebente Sitzung 314                                                              |
| Berger, Joh. nach Europa gesandt 322          | achte Sitzung                                                                     |
| Bern, Anfang daseibst                         | neunte Sitzung 321                                                                |
| Bejeffene 2c                                  | zehnte Sitzung 322                                                                |
| Bestimmung der europäischen Mission. 256      |                                                                                   |
| Beweggründe zur Anlegung ber europäis         | 2                                                                                 |
| schen Mission                                 | Dämofratie                                                                        |
| Bibeldriftenthum, schlecht bestellt 2c 246    | Wistritiversammlung angeordnet 301                                                |
| Bienz, Wilhelm, Besessener geheilt 269        | gehalten                                                                          |
| Bischöfe, Aufruf an die Prediger 2c 257       | gesegnete in Stuttgart gehalten 315                                               |
| Bittschrift, eine erfolgreiche 287            | merkvürdige in Thun                                                               |
| "Blumenpredigt" 2c                            | in Zofingen gehalten 342                                                          |

|                                                                                                  |       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C 64 C. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Distriktversammlung—Fortsetzung.                                                                 | 1     | Göppingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 272     |
| in Bern gehalten                                                                                 | 44    | Bulich, Beinrich, nach Europa gefandt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 394     |
| in Colmar gehalten 3                                                                             | 47    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 014.1   |
|                                                                                                  |       | Ş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| <b>©</b>                                                                                         | ł     | hagmann, Johann, bekehrt sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 279     |
| Chersback, Miderstand 2                                                                          | 72    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 266     |
|                                                                                                  | 84    | Sauntanführer. Atheisten Rationalisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200     |
| Einweihung eines Saales in Stuttgart. 2                                                          | 63    | Anabemiladees, seedeeliere, pentipitettiltett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.49    |
|                                                                                                  | 88    | Gailinuma hiblificha hafunakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 243     |
|                                                                                                  | 100   | heiligung, biblische, besprochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 316     |
| Schreiber ber Conferenz Miffionsge=                                                              | ne l  | Henhöfer, Pfr. Alohs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 243     |
|                                                                                                  | 96    | henfelmann, Fr. K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 250     |
| 1.0                                                                                              | 05    | Deffen, Link wirkt zuerst daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 259     |
|                                                                                                  | 1 808 | Dimmelfabrisfeite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|                                                                                                  | BO1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 344     |
| "Emanuelshütte" in Plochingen 3                                                                  | 376   | Hofer, Gottlieb, ist Schmidli's Gebülfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 342     |
| Erwedungen 268, 312, 316, 320, 3                                                                 | 322   | jtirbt jelig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 343.    |
| Erweckungen 268, 312, 316, 320, 3 Gicher, Johann J. schreibt zu Gunsten ber europäischen Mission |       | Holzerlingen, Gingang 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 298     |
| der europäischen Mission 2                                                                       | 255   | Hoffmann, Christoph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 314     |
| geht als Brichof nach Deutschland 2                                                              | 294   | huth, Pfarrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 261     |
| untersucht die Rlagen gegen 3. C. Link. 2                                                        | 294   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                                                                                                  | 296   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| geht mit Wollpert auf die Achalm 2                                                               | 97    | "Jerufalem8-Freunde"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 214     |
|                                                                                                  | 303   | Stalien, Krieg in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 970     |
|                                                                                                  | 308   | Smith, string m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 210     |
| präsidirt bei ber 8. Conferenzsitzung.                                                           |       | <b>R</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| building has how 10 Canformalitions "                                                            | 200   | Rächele, Jakob, nach Europa gefandt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 301     |
| präsidirt bei der 10. Conserenzsitzung.                                                          |       | nach der Schweiz bestimmt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| gesalbte Aurede an dieselbe                                                                      | 020   | als Vorst. Aeltester erwählt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Wirlen in der Schweiz                                                                            | 040   | Warlitan han & Cantananalitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 211     |
| wiederum in der Schweiz                                                                          | 040   | Borsitzer der 6. Conferenzsitzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 911     |
| Erdle, Matthias, Bekehrung                                                                       | 271   | Editor des Ev. Botschafter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| Anfänger im Bredigen                                                                             | 284   | Vorsiter der 7. Conferenzsitzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 314     |
| im Unterland angestellt                                                                          |       | Borfiger der 9. Conferengfigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 321     |
| wirkt im Segen in Baden                                                                          |       | Wirken in ber Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| herrlicher Bericht von ihm &                                                                     | 320 ¦ | Vorst. Aeltester in der Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Evangelischer Botschafter, begründet 2c.                                                         |       | weiht eine Capelle ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|                                                                                                  | 292   | besucht Colmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 353     |
| ~                                                                                                | -     | Rapff, Prälat 260, 265,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 289     |
| $oldsymbol{v}$                                                                                   |       | Rarl König von Mürttemberg 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 310     |
|                                                                                                  | 264   | "Kinderfreund, der Evangelische"<br>"Kirchenfreund, Deutscher," Schaffs. 246,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 308     |
|                                                                                                  | 242   | "Rirchenfreund, Deutscher," Schaffs . 246,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 247     |
| Freigebigkeit, große                                                                             | 333   | Rirchenordnung ftreng durchgeführt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 343     |
| Friedensaloce                                                                                    | 281   | "Rleinstaaterei"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 241     |
| Friedensichlug nach dem deutschetranzoit:                                                        |       | Klogner, J. Bekehrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 335     |
| schen Krieg.                                                                                     | 310   | Siege im Oberlande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 339     |
| Frutig-Thal, Anfang bafelbft                                                                     | 342   | predigt in Frutig-Thal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 342     |
| Funde, Bfr. Otto                                                                                 | 245   | predigt in Thurgau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 344     |
| Füßle, Gottlieb, Bekehrung 20                                                                    | 266   | Knat, Pfr. Gustav243,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 244     |
| beginnt öffentliche Wirksamkeit                                                                  | 271   | Onoun Catab hilft Rafingen Mission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ~ 1 1   |
| outte Onesint                                                                                    | 975   | Rnapp, Salob, hilft Bofingen Miffion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 341     |
| erfte Predigterfter Erlaubnißschein                                                              | 276 · | bedienen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 342     |
|                                                                                                  |       | wird in die Armee gerufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 10000                                                                                            | 277   | Anapp, Defan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 281     |
| ins Reiseministerium aufgenommen.                                                                | 004   | Roch, Carl G. befürtwortet europäische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 054     |
| beffen Arbeit im Oberland                                                                        | 204   | Miffion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| wirtt im Segen in Reutlingen                                                                     | 011   | poetischer Erguß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 258     |
| Schreiber der 6. Conferenzsitzung                                                                | 811   | Rurz, Sebastian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 238     |
| wird Editor des Ev. Kinderfreund                                                                 | 313   | merkwürdiger Brief von ihm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 238     |
| Schreiber der 7. Conferenzsitzung                                                                | 314   | reist mit Link nach Stuttgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Wirken in der Schweiz                                                                            | 326   | feliger Beimgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| G2                                                                                               |       | Künzli, Christian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 348     |
|                                                                                                  |       | Kriegserflärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 309     |
| Gahr, Gottlieb, ins Predigtamt aufge-                                                            |       | u u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| nommen.                                                                                          | 304   | The state of the s | 001     |
| wirkt segensreich in der Schweiz                                                                 | 340   | Lauterbach, Bittgesuch 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 261     |
| wirkt im Segen in Straßburg                                                                      | 354   | Leib, Johann B. Glied der Special Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OFC     |
| Gerstenacker, Johannes                                                                           | 280   | hörde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 256     |

| . Gette                                         |                                           | octre |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| Lichtfreunde                                    | Organisation, Anfang 2c                   | 292   |
| Liederbüchlein, Evangelisches 293               | warum organisiren ?                       | 294   |
| Lint, Johann C. als Miffionar angestellt. 257   | Orwig, Wilhelm W. schreibt zu Gunften     |       |
|                                                 | der europäilchen Mittian                  | 254   |
|                                                 | der europäischen Mission                  |       |
| freundlicher Empfang in Bremen 259              | Glied der Special Behörde                 | 256   |
| Gattin ernstlich erkrankt 259                   | fordert auf zum Gebet                     | 257   |
| er und Kurz besuchen Gottlieb Müller. 260       | foll das Deutschland Werk inspiciren.     | 290   |
| findet viel Eingang 261                         | lehnt dies ab                             | 290   |
| feliger Abschied der Schw. Link 265             | Ditertag, Pfr. Brief 20                   | 282   |
| Eingang im schwäbischen Oberland. 269           | Ott, Christian, Missionar nach Europa.    | 304   |
| collective in Minamile 2001                     |                                           |       |
| collectivt in Amerika                           | Rückreise nach Amerika                    | 319   |
| verklagt und gestraft wegen des Wor=            | 33                                        |       |
| tes "elend"                                     | · ·                                       |       |
| wird der Missionstehörde ungehorsam. 284        | Paulus, Direftor Philipp, hält Ein-       |       |
| hält's mit Direktor Paulus 290                  | weihungspredigt                           | 276   |
| zieht auf den "Salon"                           | Editor der Friedensglocke                 | 281   |
| Untersuchung der Klagen gegen ihn. 294          | ichreibt eine meisterhafte Bertheibigung. |       |
|                                                 |                                           |       |
| verlagt die Gemeinschaft 294                    | schließt sich der Gemeinschaft an         |       |
| bereut diesen Schritt nachher 294               | bringt L. Eisenhardt herein               | 288   |
| besucht die Conferenz noch einmal 304           | verläßt die Gemeinschaft                  | 291   |
| Linden, v. Minister 264                         | Perle unter den Tagen                     | 248   |
| Liste der ersten Unterstützer der euro-         | Plochingen, Anfang 2e                     | 266   |
| päischen Mission                                | zweite Hauptstation                       | 274   |
| Luippolo, Joh. P. muß in den Krieg              |                                           |       |
|                                                 |                                           |       |
| giehen                                          |                                           | 283   |
| fehrt vom Kriege zurück                         | Preußen Miffion                           | 322   |
| m                                               | $\mathfrak{N}$                            |       |
| W.                                              |                                           |       |
| Marquardt, Johann G. angestellt als             | "Ragged-Schools"                          | 248   |
| Williams was Frances                            | Raith, Christian, Bekehrung.              | 271   |
| Missionar nach Europa 257                       | Rappard, Inspector, 2c.                   | 321   |
| Miffionare sollen Stadt und Land ver-           | Rationalismus                             | 241   |
| lassen 264 Missionsgesellichaft der Deutschland | Rechtfertigung der europäischen Miffion.  |       |
| Wissionsgesellschaft der Deutschland            | Stabulitie mach hälem Gleiden attillibit. | 245   |
| Conferenz                                       | Republit, nach bosem Geschmack            | 242   |
| Müller, Pfr. in Dettingen 283                   | Reng, v. Staatsrath                       | 264   |
| Müller, Gottlieb, Gründer 2c 267                | Reutlingen, Anfang 2c                     | 297   |
|                                                 | erstes Gotteshaus daselbft                | 307   |
| feliger Heimgang 270                            | Lazareth in der Kirche.                   | 310   |
| n                                               | Conferenz daselbst gehalten               | 314   |
|                                                 | herrlicher Erfolg                         | 302   |
| Maft, Dr. Wilhelm 253                           | Revolution                                |       |
| Neckarthal, Eingang 2c 276                      |                                           | 242   |
| Reit, Salomon, besucht Deutschland 290          | <u> </u>                                  |       |
| berichtet die General-Conferenz 293             |                                           | 0.40  |
| Nitolai, Johann, schreibt treffliche Worte. 253 | Saanen, Anfang daselbst.                  | 340   |
|                                                 | Schäfer, Roah, wird befehrt.              | 298   |
| schreibt Artifel im Chr. Botschafter 254        | muß in den Krieg ziehen                   | 309   |
| wird als Missionar nach Europa ge-              | wied imrectlich vertolat.                 | 316   |
| fandt                                           | Schafte, Jakob                            | 350   |
| Wirken und Verfolgung in Lauterbach. 263        | Schaff, Dr. Philipp                       | 246   |
| wirkt im Segen in Plochingen—Lesc:              | Schmidli, Jakob, berichtet                | 258   |
| bibliothef                                      | predigt zuerft in Burgdorf                | 330   |
| wird halsleidend                                | harfast masar Countrillant                |       |
| Abschiedspredigt. 267                           | verklagt wegen Sonntagschule              | 330   |
| Rückfehr nach Amerika. 267                      | beginnt in Zofingen                       | 331   |
| Bathstände in Winternten.                       | predigt in Mühlethal                      | 333   |
| Nothstände in Württemberg 265                   | predigt in Erlenbach.                     | 334   |
| S                                               | wunderbare Wirkung feiner Predigt.        | 334   |
| ~                                               | wird ichrecklich mißhandelt               | 336   |
| Oberland, Berner 2c327, 329                     | ins Gefängniß geworfen.                   | 227   |
| Austing dahin                                   | auf fein Chronmont Sucker Lassen          | 200   |
| herrliche Siege daselbst. 343                   | auf sein Chrenwort freigelaffen           |       |
| gesegnete Zeiten                                | fiegt im Gericht über die Feinde          | 339   |
| Hallarung Das Mattas                            | wird abermals verklagt                    | 339   |
| Besserung des Bolkes 348                        | jiegt abermals.                           | 340   |
| Fortgang des Werfes 348                         | bedient auch Langenthal                   | 341   |
| Oberland, ichwähisches. 282                     | bedient Bofingen Bezirt                   | 3/10  |
| J. P. Schnat's Wirken baselbst 289              | predigt in Basel                          | 0.40  |
| O. L                                            | Drepial in Panel                          |       |

| Sette                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | öcite |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Schmidli, Jakob—Fortsetzung.                                                             | <b>E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| beginnt in Colmar 353                                                                    | "Thätiges Christenthum," Miller's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 282   |
| ebenfalls in Mühlhausen 354                                                              | Lholuct, Brot. U 243, 244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 249   |
| ebenfalls in Münfter 354                                                                 | Trennung des Staats von der Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 245   |
| geht nach Amerika 354                                                                    | Thun, erfte Berjammlung dafelbft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 329   |
| Schnak. Joh. B. wird als Missionar                                                       | Conferenz daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 306   |
| nach Europa gesandt                                                                      | Conferenz daselbst gehalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 318   |
| fein Wirfen im Oberland und Stutt=                                                       | Distriktversammlung daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 333   |
| aart                                                                                     | 1t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| schreibt von Reit's Besuch 290                                                           | Unterstützungsvereine 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 304   |
| ernennt Wollpert als Editor 292                                                          | anner jengungsottetilt zt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 304   |
| Bice-Präsident der Missionsgesellschaft. 296                                             | ${f y}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| wirkt jegensreich in Plochungen 299                                                      | Berfolgungssturm naht heran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 263   |
| Schreiber der zweiten Conferenz 300                                                      | bricht los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 264   |
| Schreiber der britten Confereng 303                                                      | neue Verfolgung in Stuffgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 265   |
| Collector 2c                                                                             | andern Orten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 272   |
| William in Stragburg 350                                                                 | auf dem Wilftonsgebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 280   |
| Schwierigkeiten 20                                                                       | wiederholte Verfolgungsftürme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 282   |
| erhält Erlaubniß zum Predigen 351                                                        | auf Ulm Mission.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 316   |
| sucht und findet ein größeres Lokal 351                                                  | heftige zu Erlenbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 336   |
| predigt auch an vielen andern Orten. 352                                                 | verschiedenen Orten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 341   |
| wie es ihm während der Belagerung                                                        | in Thurgau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| erging                                                                                   | in Goldswyl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 345   |
| geht nach Amerika als Collector 353                                                      | Versammlungshaus, erstes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 276   |
| Schneiber, Gottlieb David                                                                | Vetter, Georg, wird nach Europa ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 301   |
| Schweit, Anbahnung bes Merfes 326                                                        | wirkt erfolgreich in Thun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Schweiz, Anbahnung bes Werfes. 326<br>Semler, Johann S. 241<br>Sepbert, Bischof, Tod 281 | fehrt nach Amerika zurück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 341   |
| Sepbert, Bijchof, Tod                                                                    | "Biole, Geistliche"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 271   |
| Summential, Aniana dajeldit 2c 334                                                       | Better, Friedrich, herrlicher Bericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 349   |
| Somnambülin                                                                              | * ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Sonntagsentheiligung 248                                                                 | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Sonntageruhe 247                                                                         | Wahlberg, Massenversammlungen 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 269   |
| Sonntagsschulen 248                                                                      | Waldversammlung, geftörte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 293   |
| Sonntagichule, die erste 282                                                             | Wolter, Johannes, Weiffagung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 238   |
| erste in Stuttgart                                                                       | Wangemann, Dr.<br>Wals, Johannes, nach Europa gesandt.<br>Schahmeister der Conferenz Missions-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 245   |
| Steiner, David, auf Thurgau Mission. 344                                                 | Walz, Johannes, nach Europa gesandt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 295   |
| wird sehr verfolgt                                                                       | Schahmeister der Conferenz Millions:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 000   |
| Steinle, Joh. Gottlieb. 270                                                              | gejeujagajt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 297   |
| Strebel, Pfr. in Ropwag 283                                                              | wirft im Segen in Stuttgart 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20%   |
| bekämpft das Werk                                                                        | findet Eingang in Kirchheim u. Teck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Straßenprediger                                                                          | großer Erfolg daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 310   |
| 206 201 204 206 200 212 214 210 225                                                      | merkwürdiger Sieg in Goldswhl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 296, 301, 304, 306, 309, 312, 314, 319, 325<br>Stationirung                              | Weiß, Jakob Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 286   |
| Stuttgart, Anlegung ber Miffion ba-                                                      | Merner Guffan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 304   |
| felbst                                                                                   | Werner, Gustav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 253   |
| Missionar Link kommt bahin 259                                                           | Wollvert, Schw. 3. G. erfte Gattin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| predigt bei Andreas Bodenhöfer 260                                                       | I multiple letter and a second | 283   |
| Missionar Nifolai kommt dahin 262                                                        | Wollpert, Joh. G. Missionar 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 267   |
| Verfolgung daselbst                                                                      | Untrittspredigten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 268   |
| zweite Verfolgung 265                                                                    | Antrittspredigten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 271   |
| Missionar Wollpert kommt daselbst                                                        | wird verfolgt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 272   |
| an 267                                                                                   | hält eine "Blumenpredigt"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 273   |
| Bekehrung von Solbaten daselbst 269                                                      | tampfe mit grimmigen wolfen ze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 280   |
| Versammlungsort verlegt 286                                                              | schreibt von Reit's Besuch 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 290   |
| Schnat wirtt daielbst                                                                    | wird Editor des Evangelischen Bot-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 000   |
| erste Sonntagichule daselbst 292                                                         | schaftersPräsident der Conferenz Missionsge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 292   |
| Bischof Escher kommt dahin 294                                                           | prantoent ver Conferenz weiglionsge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 296   |
| erste Conferenz dort gebalten 296                                                        | fellschaftweisfagt auf der Achalm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Joh. Wals dahin stationirt 297                                                           | erste Predigt in Reutlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200   |
| gute Unterstühung                                                                        | seine zweite Gattin stirbt selig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 299   |
| Distrittversammlung daselbst 315                                                         | ist Vorsitzer der 2. Conferenzsitzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 302   |
| OTO CALLES CHANGE CONTRACTOR OF CALLES CALLED                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

| Seite '                                                                                                                                                       | ) Seite                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wollpert, Joh. G.—Fortsetzung.<br>wiedererwählt als Vorst. Aeltester 304<br>Borstiger der 4. Conserenz 306<br>hält Einweihungspredigt in Reuts-<br>lingen 307 | Zinser, J. G. schreibt rührenden Aufsruf 268<br>Zipperer, Prediger 285<br>Zosingen, Ansaug daselbst 331 |
| wird nach der Schweiz gesandt 315                                                                                                                             | Diftriktveriammlung daielbst 342 wird zum ersten Bezirk gemacht 342 Conferenz daselbst 321              |
| Bählen einer Berfammlung 274<br>Rinjer, J. G. Glied der Special-Bebörde. 257                                                                                  | herrliche Bekehrungen baselbst 344<br>Zusammentreffen von Link und Kurz 259                             |

THEOLOGY LIBRARY CLAREMONT, CALIF. A 2704







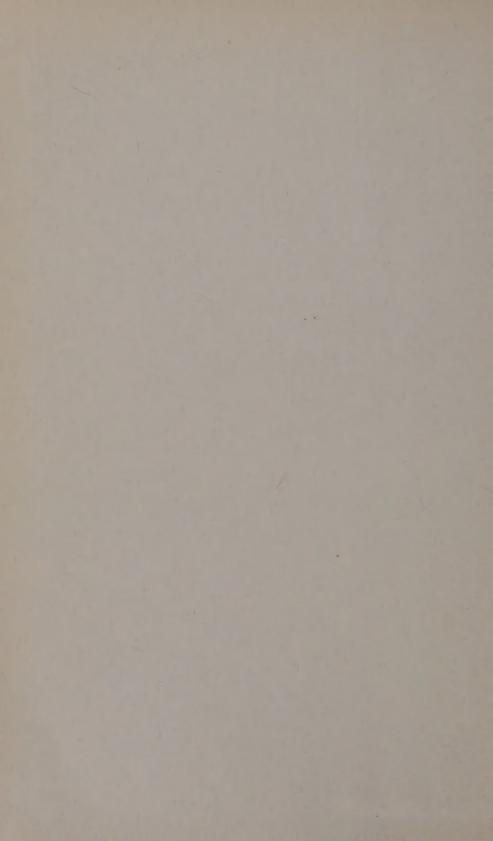

nuc

7515 Y41 Yeakel, Reuben.

Geschichte der Evangelischen Gemeinschaft, von R. Jäckel. Cleveland, Thomas & Mattill, 1894-95.

2v. 25cm.

1. Evangelical Association--History.

A2704

CCSC/mmb

